







459

Katis E. Jones Leipsie, Aug. 1. 1874

838 A 925ch

### Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Roi

## Berthold Auerbach.

Behnte Huflage.

Erfter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.



Der Berfaffer behalt fic bas Recht ber Ueberfegung biefer neu burchgefebenen Ausgabe vor.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchanblung in Stuttgart.

#### "Borreben fpart Rachreben

sagt ein gutes beutsches Sprückvort, und es sollen daher den Odrsgeschückten ein paar einleitende Worte vorausgehen. Fern von ihrem Schauplage sind diese Darstellungen ausgenommen und ausgeführt worden; ber Leier möge beurtheilen, ob Standpunkt und Ton der richtige. Einerseits nicht mitten aus dem Bauernleben heraus, andrerseits nicht vom flädtischen Gesichtspunkte befangen diese Lebensbilder vor Augen zu stellen, war mein Bestreben; so auch glaubte ich, sollten sowohl Städter als Landbürger sich ihnen mit Interesse auch einen. Die Eigenthümlichkeiten des Dalekts und der Redeweisen sind daher nur in so weit beibehalten, als das wesenliche Sepräge derselben damit dargethan wird. Ich gebacht; die Ereignisse

stehen als geschichtliche Thatsachen da. Daher mußte es kommen, daß hin und wieder manche Lebensregel und allgemeine Bemerkung eingestreut wurde.

36 habe absichtlich nicht in eine geschichtliche Bergangenbeit gurudgegriffen, obgleich eine folde freieren Spielraum ju phantaftifden Gebilben und jur Anlehnung an große Ereigniffe geboten batte; alle Seiten bes jetigen Bauernlebens follten bier möglichft Geftalt gewinnen. Bunachft verfolge ich bamit nicht die Tendeng, in irgend einem Bereiche Difebrauche, Brrthumer und bergleichen abzustellen; ergibt fich eine folde Rothwendigkeit aus ben porliegenden Ergablungen, fo wird mir bas eine freudige Benugthuung fein. Daß Difftanbe bes tatholifden Clerus berührt murben, liegt einzig in ber Dertlichfeit. 3ch permabre mich ausbrüdlich bagegen, als ob folche nur im tatbolifden Clerus ftattfanben; in proteftantifden Gegenden finben fic anbere in anberen Ericeinungen. Das religiofe Leben, bier junachft als firdlides, bilbet ein Grundelement im beutiden Bolfsthume; es ift bas biftorifde Bemuftfein bes Unendlichen, in seiner Gangbeit feststebend, ben Charafter erfüllend. Dacht fich bier auch bereits bas individuelle Bewußtsein geltend, erheben fich Gingelne über die gegebenen Formen, fo geben diefe boch noch

im Allgemeinen den Charakteren das wesentliche Gepräge. Frivol ist es daher, im Bauernleben den religiösen Grundzug zu ignoriren, und poetisch unwahr obendrein.

. In ben ganbern ber Centralifation, ber gefdict: liden Ginbeit und Ginerleibeit, fann ber Dichter weit eber Nationaltopen aufftellen. Englander, Frangofen, find unter benfelben Gefegen, abnlichen Lebens: bedingungen und gefdichtlichen Ginbruden aufgemachien; ibr Charafter bat nicht bloß in ber Richtung auf bas Allgemeine, fonbern auch in Gingelbeiten, in Gewohnheiten, Anfichten 2c. etwas Gemeinsames. Bir aber, burd bie Geidichte getrennt, ftellen weit mehr bie Ausbildung bes Provinciallebens bar. Die aus bem Boltsthume genommene Boefie wird fich baber abnlich ber neueren Richtung geschichtlicher Foridung auf bas Provingielle, immer mehr lotalifiren muffen. Wie wir bie Gingelbeit politifc ausgubilben baben, fo baben wir auch poetifch biefe Aufgabe: bas Bewuftfein ber Bereinigung und Einbeit muß binburchgeben, und fo auch bier ein in fich gegliebertes Leben fich berausstellen. Durch bie Länderarrondirungen ift bas Provinziale freilich vielfach gerichnitten, aber noch ftebt ber Rern besfelben feft.

3d babe obne Scheu ein bestimmtes Dorf, meinen Geburtsort, genannt. Rach Radrichten von bort, ift bie früher veröffentlichte Ergablung: "bie Rriegepfeife" in bas Anzeigeblatt "ber Schwarzmalber-Bote" aufgenommen worben; bie Bauern find nun über mich bochlichft ergrimmt und fagen: bas fei Alles erlogen, und ich batte fie lächerlich machen wollen. Man fieht, bag man in boberen wie in nieberen Rreifen gern einen fingirten Schauplat für Darftellungen aus ber Gegenwart verlangt. 3ch halte es aber für Pflicht, bag wir, je mehr wir bem Leben nabe treten wollen, auch ohne Ragen ein Birtlides jum Schauplat ber Darftellungen mablen. und mit Ramen nennen. Durch ben biftorifden Roman jucte man ben realen Boben zu gewinnen, und bier burfte ber Dichter obne Scheu einen beftimmten Ort nennen. Dies Lettere ift aber auch nicht minber bei Darftellungen aus ber Beit anguwenden; baburd wird bas Reitbild jum biftorifden.

Die neuere Bolksbichtung kann damit zugleich mit Bewußtsein aufgreisen und sortseten, was ehedem die Sage in rein naiver Weise that, indem sie beftimmte Orte mit ihren Gebilden unwob.

Ich habe es versucht, ein ganzes Dorf gemiffer= maßen vom ersten bis zum letten hause zu schildern; bie vorkommenden Sitten und Gebräuche sind dem wirklichen Leben entnommen, so wie auch die Lieder aus keiner gedruckten Sammlung, sondern, so viel mir bekannt, bisher noch ungedruckt sind.

Reunzehn Jahre find es, feitbem ich bich verlaffen, bu ftiller Beimathsort, um Babnen ju manbeln, bie weit über beine umfriedete Gemartung binausführen; ber ftille Aug ber kindlichen Liebe bat meinen Geift wieder ju bir jurudgelentt und mit namenlosen Bewegungen bieß ich bie fast verklungenen Tone wieber erfteben. Bor meinem Fenfter wallt ber machtige Rhein, biefe Bulgaber Deutschlands; ein glangenber Lichtstreif gieht fich, wie ein filbernes Band, von jenseits berüber, die Wellen gittern und gligern im Mondlicht. Die Bellen bes Redars, bie bort oben an meinem Beimatheort vorbeiraufden ber große beutsche Strom bat fie freudig aufgenommen und traat fie binab in bas Meer. - Go mogen auch biefe Gebilbe, die ich hinaus fende ins Baterland, aufgeben in bem Strom beutschen Lebens als eine bescheibene Belle, ben beimischen Bergen entfprungen.

Maing, im Binter 1842."

Borstehende Bemerkungen, die ich hier unverändert hergeset, habe ich keiner der bisher erschienenen Ausgaben dieser erften zwei Bände als Borvort beiegegeben. Ich hate sie nur in der Zeitschrift "Europa" (1843) zur Berständigung über meinen künstlerischen und ethischen Standpunkt veröffentlicht. Zetzt nachdem jo viele Andere sich über diese Produktionen und deren Fortsührung ausgesprochen, scheint es mir angemessen, den theoretischen Gesichtspunkt, den ich von Ansang an ersaste und im Weientlichen noch immer setthalte, auch meinerseits an dieser Stelle zu bezeichnen.

Dresben, 22. Auguft 1857.

Berthold Auerbach.

### Inhalt.

| I.   | Der T   | οίφαι | ſф   |            |      |      |     |     |     |  |  |  | Seite |
|------|---------|-------|------|------------|------|------|-----|-----|-----|--|--|--|-------|
|      | Die Rr  |       |      |            |      |      |     |     |     |  |  |  |       |
| ш.   | Des S   | фlof  | баи  | erß        | B    | efel | e . |     |     |  |  |  | 67    |
| IV.  | Tonele  | mit   | ber  | gel        | 6iff | ene  | n S | Ba: | nge |  |  |  | 119   |
| v.   | Befehle | rles  |      |            |      |      |     |     |     |  |  |  | 151   |
| VI.  | Die fei | nblic | hen  | <b>B</b> r | übe  | τ    |     |     |     |  |  |  | 185   |
| VII. | 300, b  | er Ş  | ajrl | e          |      |      |     |     |     |  |  |  | 205   |



τ

# Der Colpatich.

3d febe bich vor mir, guter Tolpatsch, in beiner leibhaftigen Geftalt, mit beinen furggefcorenen blonben haaren, bie nur im Naden eine lange Schichte übrig batten: bu siebst mich an mit beinem breiten Befichte, mit beinen großen blauen Glogaugen und bem allweg balboffenen Munbe. Damals, als bu mir in ber Soblacffe, wo jest bie neuen Saufer fteben, einen Lindenzweig abschnittst, um mir eine Pfeife baraus zu machen - bamals bachten wir nicht baran, daß ich einst ber Welt etwas von bir vorpfeifen würde, wenn wir so weit weit auseinander sein werden. Ich erinnere mich noch wohl beiner gangen Kleibung: freilich ift fie leicht zu behalten, benn Semb, rother Sofentrager, und für alle Gefahren ichwarzgefärbte leinene hofen war ja Am Sonntag, ja da war es anders, da Mes. hattest bu beine Pubelkappe, 1 bein blaues Wamms mit den breiten Rnöpfen, die scharlachrothe Weste, bie furgen gelben Leberhofen, bie weißen Strümpfe und die flavsenden Schube fo aut wie ein Anderer,

<sup>1</sup> Belgverbrumte rothe Mute ohne Schilb, mit einer Trobbel bon Golbbrabt in ber Mitte.

ja sogar meist noch eine frisch gepflückte Blutnelle hintern Ohr steden. Aber es war dir nie recht wohl in diese Pracht. Drum bleib' ich bei dir in beinem Alltaaskleibe.

Jeht aber, nimm mir's nicht übel, lieber Tolpatifd, und mach dich wieder fort. Ich fann dir deine Geschichte nicht so in's Gesicht hinein erzählen; sei ruhig, ich werde dir nichts Böses nachsagen, wenn ich auch per "Er" von dir spreche.

Der Tolpatich trägt ein ganges Gefchlechteregister in feinem namen, benn er beißt eigentlich "bes Bartels Bafche's 1 Bua" und fein Taufname ift Mons. Wir thun ihm ben Gefallen und bleiben bei seinem rechten Namen. Das freut ibn, ba außer seiner Mutter Marei und uns wenigen Kindern ibn fast Niemand so nannte; jeder hatte die Frechheit Toloatich zu fagen. Darum ging auch unfer Alous. obgleich er schon siebzehn Jahre alt war, am liebsten mit uns Rinbern um. An versteckten Orten spielte er häuschens mit uns, ober rannte mit uns im Felbe umber, und wenn der Tolpatich, oder beffer, der Alops bei uns war, waren wir geborgen gegen jeden Angriff ber Kinder von ber Leimgrube; benn die ganze Dorfjugend war fast immer in zwei feindliche Parteien getheilt, die fich auf allen Wegen und Stegen icharf befehdeten.

<sup>1</sup> Bartholomaus Gebaftian.

Die Altersgenossen unseres Moys begannen aber schon eine Rolle im Dorfe zu fpielen. Sie rotteten sich allabendlich zusammen und zogen, gleich den großen Burschen, singend und pfeisend duch des Dorf, oder standen schälernd vor dem Wirthschause zum Abler an der großen Holzbeige, und neckten die vorübergehenden Mädhen. Das vornehmise Kennzeichen eines großgewordenen Burschen ist aber die Tabakaspieise. Da standen sie dann mit ibren silberdeschielzen und mit silbernen Kettchen behangenen Ulmer Masertöpfen, sie hatten sie kalt im Munde; manchmal aber wagte es einer, bei des Bäckers Magd in der Küche eine glübende Kohle zu holen, und dann machten sie fröhliche Gesschier zu ihrem Rauchen, wenn ihnen auch noch so sibel davon wurde.

Auch unser Aloys hatte schon zu rauchen angesangen, aber nur ganz im Berborgenen. Eines Sonntags Abends wagte er es, die Pfeisenspitz aus einer Brustasche berausguden zu lassen und sich spatienen Altersgenossen zu gesellen. Einer von ihnen zog ihm mit Halloh die Pfeise aus der Tasche, Aloys sorderte sie zurück, sie vonderte aber unter Jubel und Lachen von Hand zu hand, und als sie Aloys mit immer größerem Ungestüm forderte, da war sie verschwunden, keiner wollte sie mehr haben. Aloys zertte nun an Allen herum und sorderte mit Weinen seinen Pfeise, aber Alles lachte; da packte er die Müge

des ersten, der ihm die Pfeise genommen, und rannte damit davon in des Schmied Jakoben Haus. Der Mützenlose brachte nun die Pfeise, die in der Holzbeige verstedt war, zu Aloys hinauf.

Das Kaus des Schmied Jakob Bomüller, das war ber "Ausgang" bes Movs. Sier war er nämlich immer, wenn er nicht zu Saus war, und er blieb nie ju haus, sobald er feine Arbeit darin fertig batte. Die Krau bes Schmied Ratob war feine Bafe. und außer seiner Mutter und uns wenigen Rinbern nannte ibn auch noch die Frau Aplon (Apollonia) und ibre älteste Tochter Marannele bei feinem rechten Namen: Mons. Des Morgens ftand ber Alous früh auf, und wenn er feine zwei Ribe und feine Ralbe gefüttert und getränkt hatte, ging er nach bes 3atoben Saus, flopfte, bis ibm bas Marannele aufmachte, und nach einem einfachen "auten Tag" ging er durch den Stall in die Scheune. Die Thiere kannten ibn, sie brummten jedesmal freundlich und wendeten die Köpfe nach ibm; er aber ließ sich da= burch nicht lange aufhalten, sondern ging in die Scheune und stedte ben beiben Ochsen und ben beiben Rüben (Kutter) auf. Befonders freundlich ftand Mons mit ber Bleftub. Er batte fie vom Ralb an auferzogen, und wenn er fo bei ihr ftand und ihrem Freffen mit Behagen gufab, bann ledte fie ihm oft bie Sanbe, was feinem Morgenanput ju gute tam. Wenn er bann bie Thure bes Stalles öffnete und bie Cauberfeit barin wieber berftellte, pflog er manches trauliche Wort mit ben Thieren, indem er fie balb rechts balb links ftellte. Rein Dunger im gangen Dorfe mar fo icon breit und fo icon vieredig geschichtet, wie ber an bes Schmied Satoben Saus, benn bas bilbet eine Sauptzierbe eines achten Bauernbaufes. Dann wuich und ftriegelte Alops bie Ochsen und bie Rube, bag man fich barin fpiegeln konnte. Drauf lief er binaus an ben Brunnen vor bem Saufe und pumpte ben Trog voll; er ließ bann bie Thiere hinausspringen, und mabrend sie braufen foffen, machte er ihnen frifche Streue. Wenn nun bas Marannele in ben Stall fam, um bie Rübe zu melfen, war alles fauber und aufgeräumt. Oft, wenn eine Rub "ftreitig" war, b. b. ausschlug und fich nicht melten laffen wollte, ftellte fich Mops zu ihr und hielt feine Sand auf bas Rückgrat ber Rub gelegt, bamit bas Marannele beffer melfen konnte: meift aber machte er fich fonft noch etwas zu ichaffen. Und wenn bann bas Da= rannele fagte: "Mops, bu bifcht e braver Bua," ba schaute er nicht auf nach ihr, sondern kehrte mit bem Stallbefen fo beftig, als wollte er bie Bflafter: fteine aus bem Boben febren. Drauf ichnitt er in ber Scheune Rutter für ben gangen Tag, und wenn er bie niebere Arbeit vollenbet hatte, ftieg er bie

Treppe hinauf, holte Wasser für die Ktiche, hadte Klein-Holz und ging endlich in die Stube. Das Marannele brachte die Suppenschüffel, stellte sie auf een Tisch, faltete die Hönde, ein Zeder that desgleichen, und nun betete sie vor. Nachdem man darauf das Zeichen des Kreuzes gemacht, sette man sich mit einem "G'segn" es Gott" zu Tische. Alles as aus Einer Schiffel, und Moys holte sich oft einen Lössel voll von dem Platze, wo das Marannele sich schopfte. Still und ernst, wie bei einer heiligen Handlung, saß man dei Tische; nur äußerst selten wurde ein Wort gesprochen. Als abgegessen und abernals gebetet war, trollte sich Moys nach haufe.

So lebte unser Aloys bis in sein neunzehntes Jahr, und als ihm jum Neujahr das Marannele ein Hemb schemet, zu dem es den hans sein sehre gebrochen, das es selber gespronnen, gebleicht und genäht hatte, da war er ganz selig; es that ihm webe, daß er nicht "hemdärmelig" über die Straße gehen konnte, es hätte ihn troh der grimmen Kälte gewiß nicht gefroren, aber die Leute hätten ihn ausgelacht, und Aloys wurde immer empfindlicher gegen den Soott ber Leute.

Daran war besonders des alten Schultheißen Knecht schuld, der seit der Ernte in das Dorf gekommen war. Es war ein schöner, schlanker Bursch, mit einem troßigen Gesichte, das durch den röth-

lichen Schnurrbart noch eine besondere Auszeichnung hatte. Jörgli, so hieß der Anecht, war Kavallerist, und trug sast immer seine Soldatenmüge. Wenn er Sonntags in seiner geraden, keden Hatung, die Füße auswärts sehend und die Sporen Kingen lassend, die Soldatenmüße auf dem Kopse, mit den lederbefesten Reitsosen angesthan, das Borf hinaufging, da sagte sein ganzes Wesen: "ich weiß, das sich alle Mäble in mich verguden"; oder wenn er seine Pferde zur Tränse an des Jasoben Brunnen ritt, da wollte dem guten Alops sast der prinzipent, weil er sab, wie das Marannele jedesmal zum Fenster hinauslugte. Er wünschte, daß es gar seine Milch und Butter aus der West göbe, damit er auch Pferdsbauer wäre.

So unersahren auch unser Aloyd vaar, so waren ihm boch die Unterschiede der drei Stände wohl bekannt. Da standen zu unterst die Kühbauern, die von ihren Zugthieren auch noch Milch und Kälber ziehen müssen; dann kamen die Ochsendeurn, deren Zugthiere man doch noch mästen und schlackten kann, zuoderst ader sanden die Sperdskauern, deren Zugthiere weder Milch noch Fleisch geben, und die doch das beste Jutter fressen und oft am meisten gelten.

Jch glaube nicht, daß Alops hiebei an den Nähr-, Lehr- und Wehrstand dachte.

heute am Neujahrstag zeigte fich ein Borfprung,

ben ber Jörgli als Pferdsbauer batte. Er führte nach ber Morgenkirche bes Schultheißen Tochter und ibr "Gefpiel", bas Marannele, im Schlitten nach Empfingen spazieren, und so fehr auch unserm Alons barüber bas herr im Leibe sitterte, fo folgte er boch bem Wunsche bes Jörgli und half ihm bie Pferbe einstweilen im Schlitten einprobiren. Er fubr mit ibm im Dorfe umber und bachte nicht baran, welch eine ichlechte Rigur er neben bem ftattlichen Solbaten ausmachte. Als die Mädchen eingestiegen waren. führte Mons die Bferbe noch einige Schritte, bis fie recht angezogen batten, rannte so neben ben Pferben ber, und ließ sie bann los. Und als barauf ber Jörgli unter Beitschenknallen und Rollengeklingel und bem Ruschauen ber halben Gemeinde mit ben beiben Mädchen dahin fuhr, da schaute ihnen Alous noch lange nach, als man fie langft nicht mehr feben fonnte; er ichalt bann ben bummen Schnee, ber ihm bas Waffer aus ben Augen trieb, und ging traurig nach Hause. Es war ibm, als ob bas gange Dorf ausgestorben wäre, ba bas Marannele ben gangen Tag barin nicht zu finden fein follte.

Ueberhaupt war Mops schon seit dem Beginne biese Winters oft sehr detribt. Im Hause seiner Mutter kamen die Mädhen oft in die Karz, ober wie man es hier nennt, "zu Licht." Die Mädhen wählen zu diesen abendlichen Zusammenklinsten immer am liebsten eine jung verbeiratbete Gespielin ober eine freundliche Wittwe; bie alteren Sausberren ftoren bas harmlofe Treiben boch zu febr. So famen die Mädchen auch oft zur Mutter Marei, und die Bauernburichen tamen wie immer uneingelaben dazu. Früher hatte sich Mops gar nicht daran gekehrt, wenn man sich nicht um ihn kummerte, er faß in einer Ede und - that gar nichts; jest fagte er fich immer in Gebanken: "Alons! beim Teufel, bu bift boch jest neunzehn Jahre vorbei, bu mußt bich jest auch vornbin stellen." und bann fagte er wieber: "wenn nur ber Teufel ben Jörgli lothweise bolen that'." Der Jörgli mar bas Endziel feines Unmutbes, benn er batte balb, obnerachtet er ein Knecht war (wie das überhaupt bier wenig Unterschied macht), die Oberhand über alle Burichen bes gangen Dorfes gewonnen, und fie mußten alle nach feiner Bfeife tangen; und wie prächtig konnte er ihnen pfeifen und fingen und jodeln und Geschichten erzählen wie ein Serenmeister. Er lehrte die Burschen und Mädchen neue Lieber, und besonders das Reiter= lied: "Morgenroth u. f. w."

Als er jum erstenmal ben Bers fang:

"Thuft bu ftolz mit beinen Bangen, Die wie Milch und Burpur prangen,"

ba ftand ber Alous plöglich hoch auf, er schien größer

wie sonst, er ballte die beiden Fäuste und bis die Kähne vor innerer Freude knarrend auf einander. Es war, als ob er das Marannele mit seinen Bliden an sich zöge, als ob er sie erst jeht recht sähe, denn gerade so vie es im Liede stand, sah sie ja aus.

Die Mädden saßen im Kreise, ein jedes hatte seine Kunkel i mit dem goldschaumbebeckten Knause vor sich sehen, an der der Hanl mit einem farbigen Bande besestigt war; sie netzten den Faden aus ihrem Munde und spannen mit der Spindel, die sich lustig auf dem Boden dreste. Es war dem Moys immer wohl, wenn er "etwas zum Annehen," eine Schüssel wert der Arbeit der Birnen für die Mädden auf den Tisch stellen konnte, und er stellte die Schüssel immer nade zu Marannele, damit sie auch tapfer zugreisen konnte.

Anfangs Winter that Alops ben ersten muthigen Schritt seiner Großjährigkeit. Das Marannele hatte eine neue mit Zinn eingelegte schöne Kunkel bekommen. Als es nun zum erstenmale damit in die Spinnstube kam und sich zum Spinnen gesetzt hatte, trat Alops vor, ersaßte die Kunkel oben und sagte den alten Spruch:

"Jungferle, berf i eu' bitte: Lent 2 mi euere Engerle 3 fcuttle,

<sup>1</sup> Spinnroden.

<sup>2</sup> Laffet.

<sup>3</sup> b. i. bie Bolgfafer aus bem Sanf.

Die Neine wie die große Auf dorte Jungfere Schooße. Jungfer, warum feind ühr so fotolg? Eure Kunkel ischt doch nau von Holg, Wenn sie wär mit Silber d'schlage No wett' i eu' mas andres sage."

Dit einer ungewohnten Festigkeit, wenn auch mitunter mit Zittern, hatte Mons ben Spruch vorgebracht. Das Marannele fclug querft bie Blide in ben Schook aus Scham und aus Angft, ber Mons möchte in feiner Rebe fteden bleiben; jest aber fab es ihn mit glipernden Augen an. Nach alter Sitte ließ es barauf Spindel und Wirtel auf ben Boben fallen, ber Mons bob beibe Gegenstände auf und bas Marannele mußte ibm für bie Spinbel ein Knöpfle 2 und für den Wirtel 3 ein Kaftnachtsküchle versprechen. Das Beste aber tam zulett. Mons gab bie Kuntel frei, und als Ablofung gab ihm bas Marannele einen rechtschaffenen Ruß. Der Mons schmatte so laut, daß man ibn in ber gangen Stube borte, und die andern Burichen ihn darum beneibeten; er aber fette fich wieber in eine Ede, rieb

<sup>1</sup> Nachher wollt.

<sup>2</sup> Schwäbische Mehlspeise.

<sup>3</sup> Ein Ring von beinhartem Sol3 ober Stein, ben man an bas Enbe ber Spinbel fleckt, bamit man fie so beschwert besser breben kann.

sich die Hände und war mit sich und der Welt zufrieden. Das dauerte aber nicht lange, denn der Jörgli war sein Störefried.

Eines Abends bat der Jörgli das Marannele — das die erste Vorfängerin in der Kirche vort — das died vom "schwarzbraunen Mädichen" zu singen. Es begann ohne langes Zaudern, und der Zörglisette die zweite Stimme mit so kräftigem Mohllaute ein, daß alle Anderen, die ansangs mitgesungen hatten, nach einander stille wurden und den Beiden zuhörten, die so sich sie songen. Marannele, das sich von den Gefährtinnen verlassen jah, sang ansangs mit zitternder Stimme und stieß die Anderen neben an, doch mit weiter zu singen; als ihm aber Niemand solgte, sang es kert weiter, als könne es gar nicht aufhören, und es war, als ob die Stimme Jörglis es frei und ses war, als ob die Stimme Jörglis es frei und sest emporhielte wie gewaltige Arme. Sie sangen:

Es sind zwei Sternlein am blauen Himmel, Glänzen heller als der Mond! Einer scheint auf's schwarzbrauns Mädichen, Einer scheint auf grünen Grund.

Jest lab' ich meine zwei Pistoten, Thur vor Freuden einen Schuf, Meinem Schäbelein zum Gefallen, Weil es mich geliebet hat, Bor allen meinen Feinden zum Berdruß. Geh' ich 'naus auf frembe Straßen, Schönster Schaß vergiß nicht mein; Und wann du trintst ein Glässein Weine Zur Gesundheit mein' und beine, Weil ich von dir scheiden muß.

Morgens fruh muffen wir marichiren Wohl zum obern Thörle 'naus'; O bu wunderschöns schwarzbrauns Mädichen, Wohl zum obern Thörle 'naus.

Kauf ich ein Banbelein an meinen Degen Und ein Eträußelein auf meinen Hut, Und ein Tückelein in meine Laschen, Meine Aeugelein abzuwaschen, Weil ich von dir scheiden muß.

Sib ich meinem Pferd die Sporen, Reit ich zu dem Thor hinaus, Gib ich Acht auf's schwarzbrauns Mädichen, Weil ich von ihm scheiden nruß.

Als ein jedes der Mädchen seine vier bis fünst spindeln voll gesponnen hatte, wurde der Tisch in die Ede gerückt und auf dem freien Raume von kaum drei bis vier Schritten, den man dadurch gewonnen, begann nun eines nach dem andern zu tanzen; die Sigenden sangen den Anderen dazu. Als der Jörgli mit dem Marannele tanzte, sang er selber einen Länder und tanzte dabei wie eine Spindel; ja er brauchte kast nicht viel mehr wie

eine Spinbel, denn er behauptete: darin zeige sich ein echter Tänzer, daß man sich auf einem Teller gewandt und sind brehen könne. Als er nun endslich mit dem Maranmele einhielt und es dabei noch mals so heftig schwenkte, daß der saltige Nock hoch aufwallte, da ließ ihn das Maranmele schnell stehen, wie wenn es sich vor ihm slüchtete, es sprang in die Sche, wo der Moys trüßselig zuschaute und seine Hand siehen, saate es:

"Komm Alops, du mußt auch tanzen."

"Laß mich, du weißt ja, daß ich nicht tanzen kann. Du willst mich nur foppen."

"Du Tol — " sagte Marannele, es wollte: du Tolpatsch sagen, aber es hielt schnell inne, denn es sah sein Sesicht, auf dem die Wehmuth ausgegossen war, daß ihm das Weinen näher stand als das Laden, es sagte daher freundlicher: "nein, g'wiß nicht, ich will dich nicht soppen; komm, und wenn du auch nicht tanzen kannst, so mußt du's lernen, und ich tanz' so gern mit die sole mit einem."

Sie tanzte nun mit ihm herum, aber Aloys [denterte seine Füße, wie wenn er Holzschuße anbätte, so daß die Anderen vor Lachen nicht mehr singen konnten.

"Ich lern' dir's ganz allein, Mops," fagte das Marannele, ihn beruhigend.

Die Madchen gfindeten nun ihre Laternen an

und wanderten nach Haus. Aloys ließ es sich nicht nehmen, sie noch zu begleiten; er hätte um Alles in der Welt das Marannele nicht allein mit den Anderen gehen lassen, wenn der Jörgli dabei war.

In der stillen, schneeweichen Nacht schallte das Schäfern und Spaßen der Mäbchen und Burschen weit hin durch das Dorf. Das Marannele aber war still und wich dem Jörgli sichtbar aus.

Als die Burschen die Mädchen alle nach Hause begleitet hatten, sagte der Jörgli zu Alops: "Tolpatsch, du hättest heut' Nacht beim Marannele bleiben sollen."

"Hallunt," sagte Alops schnell und lief bavon. Die Anderen aber lachten ihm nach. Der Jörgli jobelte noch allein burch die Gassen bis nach Sause, bat se einem jeden, außer den Schlasenden und Kranten, das herz im Leibe erfreuen mußte.

Des andern Morgens, als Marannele die Kühe melkte, sagte Alops zu ihm:

"Gud, ich könnt' den Jörgli grad vergiften, und du mußt ihn auch in Grundsboden 'nein versluchen, wenn du brav sein willst."

Das Marannele gab ihm Necht, suchte ihn aber auch zu überzeugen, daß er sich Mühe geben müsse auch so ein stinder Bursch zu werden, wie der Zörgli. Da stieg in Aloys ein großer Gedanke auf, er Lachte vor sich hin, er warf den steisen alten Stallbesen

Auerbad, Chriften. I

fort und stedte einen neuen biegfamen an den Stief, dann sagte er laut: "Ja, ja, du wirst Maul und Augen aufsperren, gib nur Acht." Er mußte nun sogar dem Marannele versprechen, "gut Freund" mit dem Jörgli zu bleiben, und er versprach es endlich nach langem Widerstreben, aber er mußte ja immer thun, was sie wolste.

Darum hatte Moys heute bem Jörgli mit dem Schlitten geholsen, darum trieb ihm der Schnee das Wasser aus den Augen, als er den Wegrollenden nachsch.

Abends, so "zwischen Licht," trieb ber Moys seine Küße zur Tränke an bes Jasoben Brunnen. Ein Rädigen junger Bursche, barunter auch ber Jörgli und sein alter Freund, ein Jude, bes langen Herzles Kobbel i genannt, ber mit dem Jörgli im gleichen Regimente diente, hatte sich dort zusammengesellt; das Marannale lugte zum Fenster beraus. — Der Moys machte den Gang des Jörgli nach. Er ging ganz steif, wie wenn er einen Ladstod geschluckt hätte, und bielt die Arme strad am Leibe berunter, wie wenn sie von Holz wären.

"Tolpatsch," sagte ber Kobbel, "was krieg' ich Schmusgeld, 2 wenn ich mach', daß dich das Marannele beirathet?"

<sup>1</sup> Jatob.

<sup>2</sup> Mafferlobn.

"Eine tücktige Trachtel auf bein Maul," sagte ber Mops und trieb seine Küße heim. Das Marannele schob das Fenster zu, und die Burschen lachten aus vollem halse, die Stimme Jörgli's tönte aus allen vor.

Moys wische sich mit dem Aermel den Schweiß von der Stirne, so viel Anstrengung hatte ihn die Aeußerung seines Unmuthes geköste. — Auf dem Futtertrog in seinem Stalle saß er dann noch Lange, und sein Plan reiste unwiderrussich in ihm. —

Mons war in das zwanzigste Jahr getreten und tam jur Refrutirung. Am Tage, als er mit ben anderen Burichen nach ber Oberamtsftadt Borb geben follte, tam er in feinem Conntageftaate nochmals in Marannele's Saus und fragte, ob er nichts aus ber Stadt mitbringen folle. Als er fortging, folgte ibm bas Marannele nach, und auf ber hausflur wendete es fich ein wenig ab, jog ein blaues Papierchen aus ber Bruft, widelte einen Kreuger beraus und gab biefen bem Alons. "Da, nimm ihn," fagte es: "bas ift ein Gludefreuger, fieb, es find brei Rreug' barauf; weißt bu, wenn als nachts fo Sternfunten vom himmel fallen, ba fallt allemal ein filbern Schuffele auf ben Boben, und aus benen Schuffelen hat man die Kreuzer gemacht, und wenn man fo einen Rreuger im Cad bat, bat man Glud; nimm ihn zu bir, und bu fpielft bich frei."

Moys nahm den Kreuzer. Ms er aber über die Kedarbrücke ging, Langte er in seine Tasche, drückte die Augen zu und warf den Kreuzer hinad in den Kedar: "Ich will nicht frei sein, ich will Soldat sein; warf nur Jörgli!" so sagte er vor sich hin; seine Faust ballte sich und er warf sich ked in die Brust.

Im Wirthshause zum Engel wartete ber Schultheiß auf seine Ortskinder, und als sie alle beisammen waren, ging er mit ihnen nach dem Oberamt. Der Schultheiß war ein eben so dummer als anmaßender Bauer. Er war früher Unterossigier gewesen, und bildete sich große Stüde auf seine "Charge" ein; er behandelte gern alle Bauern, altere und jüngere, wie Refruten. Auf dem Wege sagte er zu Mops: "Tolpatsch, du ziehst gewiß das größte Loos, und wenn du auch Aumero 1 ziehst, du brauchst nicht bang sein, dich kann man nicht zum Soldaten brauchen."

"Wer weiß," sagte Aloys ked, "ich kann noch so gut Unterossigier werden, wie Einer; ich kann so gut lesen und schreiben und rechnen, wie Einer, und bie alten Unterossigiere haben auch nicht allen Berstand gestessen."

Der Schultheiß fah ihn grimmig an.

Als Aloys vor das Rad hinging, war seine Haltung sast heraussorbernd kek. Mehrere Loose kamen ihm in die Hand, als er in das Rad griff; er brüdte bie Augen sest zu, gleich als wolle er nicht sehen, was er nehme, und zog eines heraus; zitternd reichte er es hin, denn er sürchtete, daß es eine hohe Nummer sein könne. Mis er aber den Ausruser "Numero 17" rusen hörte, da johtte er so laut auf, daß man ihn aur Ruse verweisen mußte.

Die Burschen kauften sich nun Sträuße aus gemachten Blumen mit rothen Bänbern baran, und nachbem sie noch einen tüchtigen Trunk genommen, gogen sie beinwärts. Unser Mohs johlte und sang am lautesten.

Oben an der Steige harrten die Mütter und viele Madden der Ankömmlinge, auch Marannele war darunter. Aloys, mehr vom Lärmen als vom Weine trunken, ging etwas unsicher Arm in Krm mit den Anderen. Diese Jutraulichkeit war noch nie vorgekommen, aber heute waren sie alle gleich. Als die Mutter die Rummer 17 an der Mitge ihres Alloys stecken sach da, da weinte sie und rief einmal siber das andermal: "daß Gott erdarm! daß Gott erdarm! Daß Gott erdarm! Daß Marannele fragte den Aloys dei Seite: "Bo hast du denn meinen Kreuzer?" — "Ich halben Underwicksteit schnitt sim diese Lüge doch tief in die Seele.

Die Burschen zogen nun singend in das Dorf, und die Mütter und Mädchen der muthmaßlich "Gezogenen" gingen weinend hinterdrein und trockneten sich mit den Schürzen die Thränen. — —

Es waren noch sechs Wochen bis zur Bisitation, und darauf kam ja eigentlich Alles an. Mutter Marei nahm einen großen Ballen Butter und einen Kort boll Sier und ging zu der Frau Doctorin; die Butter schmierte sich trot des kalten Wintersdoch recht gut, Mutter Marei erhielt die Versicherung, daß ihr Alops frei werden solle; "denn," lagte der gewissenhafte Arzt: "der Alops sit ja ohnehin untauglich, er sieht ja nicht gut in die Ferne, und darum ist er ja manchmal so tappig."

Der Moys aber kummerte sich gar nicht um all biese Geschichten, er war ganz verändert, schwenkte sich und pfiss immer, wenn er das Dorf hinaufging.

Der Tag der Visitation kam, die Burschen gingen dießmal etwas stiller nach der Stadt.

Ms Moys in das Bistationszimmer gerusen wurde und er sich entsseiben mußte, da sagte er ked: "Kusperet mich nur aus, ihr werbet kein Unthätele an mir sinden; ich hab' keinen Fehler, ich fann Soldat sein." Er mußte sich unter das Maß stellen, und da er es vollauf hatte, wurde er als Soldat eingetragen; der Arzt vergaß Kurzsichtigkeit, Butter und Eier bei der keden Rede des Moys.

Jett, als es Ernst geworden und er unwider= ruslich Soldat war, jett wurde es dem Alops so bang, daß er hätte weinen mögen. Als er aber vom Oberamte herabkam und seine Mutter sich weinend von den siehenem Stusen erhob, da richtete sich sein Stolz wieder auf und er sagte: "Mutter, das ist nicht recht, ihr müssen nicht nicht seinen; bis in einem Jahr din ich wieder da, und unfer Kaver kann schon bieweil das Sach im Feld schaffen."

Nach der erlangten Gewißseit ihres Solbatenftandes brachten die Burschen mit Trinken, Singen und Johlen ein, was sie zuvor zu wenig gethan zu haben glaubten.

Als der Aloys heim kam, gab ihm das Marannele weinend einen Rosmarinstrauß mit rothen Bändern daran und nähte ihm denselben auf seine Mühe. Aloys aber 30g seine Pseise heraus, rauchte slott durch das ganze Dorf hinaus und zechte mit seinen Kameraden bis tief in die Nacht.

Roch ein britter schmerzlicher Tag war zu überwinden, es war der Tag, wo die Refruten nach Stuttgart einrücken mußten. Mohs ging früh in des Jafoben Haus, das Marannele war im Stall, es mußte jeht selber alle Arbeit verrichten; Alohs sagte: "Marannele, gib mir dein' Hand;" sie gab sie im und er sagte wieder: "versprich mir, daß vu nicht heirathest, die wieder kommt." — "Gewiß vu nicht, beitathest, die wieder kommt." — "Gewiß nicht," beiheuerte sie, und er sagte: "So, jeht bin ich sertig, aber halt — komm, gib mir auch einen

Ruß." Marannele füßte ihn, und die Kühe und Ochsen sahen verwundert zu, als wüßten sie, was vorging.

Alogs klopfte nun noch jeder Kuh und jedem Ochsen auf den Bug, und nahm so auch Abschied von ihnen; sie brummten vor sich hin.

Der Jörgli hatte seine Pferde an den Wagen gespannt, um die Rekruten einige Stunden weit zu subschen, und so fuhren sie nun singend durch das Dorf; des Bäders Konrad, der die Klarinette blies, sas mit auf dem Leiterwagen und begleitete die Liederweisen. Man suhr im Schritt. Von allen Seiten drängten sich noch die Freunde herbei und reichten eine Hand oder auch einen Abschiedebstrunk.

Das Marannele schaute zum Fenster heraus und grüßte noch freundlich. Man näherte sich dem Ende des Dorses, und nun wurde nochmals "das Gesäh" gesungen:

'Naus, 'naus, 'naus und 'naus, Zum Norbstetter Thörle 'naus 2c.

Als man aber das Dorf verlassen hatte, wurde der Michs plöglich mäuschenstille. Er schaute mit nassen Augen überall umber; hier neben auf der Haibe, "Hochdur" genannt, hatte das Marannele das Tuch gebleicht, von dem er das hemd anhatte; es war ihm, als ob alle Fäden brennten, so heid

war es ihm. Er sagte allen Bäumen an der Straße und allen Feldern wehmüttig Abe. Drüben im Schießmauernseld, dort liegt sein bester Ader; er hat ihn so oft "umgezadert," daß er jedes Seienchen kennt. Dort neben hat er noch vorigen Sommer mit dem Marannele Gerste geschnitten, weiter unten im "Hennebühl" liegt sein Aleeader, er hat ihn gesäet, er sollte ihn nicht wachsen sehen. So schaute Moys lange umber, und als man die Steige hinabsuhr, blidte er vor sich hin und hprach kein Serebenswörtsen. Als man über die Brüde fuhr, startet
er hinab in den Fluß; wer weiß, ob er jest noch
so set seinen Glüdstreuzer binadzeworfen hätte?

Durch die Stadt ging zwar das Singen und Johlen wieder von Neuem an, aber erft als man jenseits auf der Spite der Bildechinger Steige angestommen war, da athmete Aloys wieder frei auf: vor ihm stant ja sein liedes Nordsteten, man meinte, man könnte hinüberrusen, so gleichauf lag es mit dem Berge, obgleich es salt eine Stunde sern war. Er sah das gelb angestrichen Haus des Schmieds Jörgli mit den grünen Läden, und zwei Hauser davon wohnte das Marannele. Er schwenkte seine Mitze und begann nochmals:

'Naus, 'naus, 'naus und 'naus 2c.

Der Jörgli führte bie Refruten bis herrenberg,

von dort an gingen sie zu Fus. Beim Abschied fragte Jörgli den Aloys; "Soll ich nichts ausrichten an's Marannele? —

Aloys schoß alles Blut in den Kopf. Der Jörgli war ihm gerade der unrechteste Botenmann, und doch hatte er eben den Mund geössnet, um einen Eruß zu sagen. Unwillfürlich aber brach er in die Worts zu sagen. Unwillfürlich aber brach er in die Worts aus: "Du brauchst gar nichts mit ihm zu schwäße, es kann Dich auch für den Tod nicht ausstehen."

Der Jörgli fuhr lachend bavon.

Unterwegs satten die Rekruten noch ein bemerkenswertjes Abenteuer: sie zwangen nämlich im Böblinger Walde einen Holzbauern, sie den zwei Stunden langen Wald zu salreit; Aloys war der Aerziste dabei; er hatte den Jörgli so oft von verwegenen Soldatenstreichen erzählen hören, und er wollte auch so sein. Es war aber auch der erste, der am Ende des Waldes seinen ledernen Beutel öffnete und dem wieder umkehrenden Bauern Etwas gab.

Bor bem Tübinger Thore wurden die Ankömmlinge von einem Feldwebel in Empfang genommen. Mehrere Norbstetter Soldaten waren ihren Landsleuten entgegen gegangen; der Aldys biß die Zähne über einander, als sie alle: "Grüß Gott, Tolpatsch!" sagten. Das Johlen und Singen hatte nun ein Ende, still wie eine Heerde Schase wurden die Rekruten in die Legionskaferne geführt. Aloys sagte seinen Landskeuten, daß er als Freiwilliger zur Kavallerie gehen wolle, denn er wollte es dem Jörgli nachmachen. Als er aber hörte, daß er dann wieder nach Hause müsse, da Scerzieren der Kavallerie erst im Herbsite beginne, da dachte er: "Nein, daß geht nicht, ich muß als ein ganz anderer Kerl heimkommen, dann soll mir noch Einer Tolpatsch sagen, ich will Such schon tolpatschen."

Moys wurde nun in das fünste Infanterieregiment eingereift, er war gegen alle Erwartung anstellig und gelehrig. Leider hatte er auch hier ein Mißgeschick, denn er bekam einen Zigeuner als seinen "Schlaf"! Der Zigeuner hatte einen absonderlichen Widerwillen vor dem Wasser. Moys mußte ihn auf Besehl des Kottenmeisters jeden Worgen an den Brunnen hinabsühren und ihn tüchtig waschen. Ansangs machte das dem Aloys Spaß, nach und nach wurde es ihm aber sehr zur Last; er hätte lieder sechs Ochsen des Sesicht gewassen. Sesicht gewassen.

In der Kompagnie unseres Alops war auch ein verlorener Maler. Er spürte bei Alops manchen Mutterpsennig, und nun begann er ihn zu malen, in ganzer Unisorm mit Ober- und Untergewehr und

<sup>1</sup> Schlaffameraben, ba ftets zwei Solbaten auf einer Britiche ichlafen.

ber Fahne neben ihm. Das war aber auch Alles, was man erkennen konnte, benn bas Gesicht war eben ein Gesicht und weiter nichts. Darunter ftand jedoch mit schönen lateinischen Buchstaben: Alops Schorer, Soldat im fünften Infanterieregiment.

Move ließ bas Bilb unter Glas und Rabmen bringen und ichickte es mit bem Boten feiner Mutter. In bem Briefe, der babei war, fcbrieb er: "Mutter! hanget bas Bilb in ber Stube auf, zeiget es auch bem Marannele, banget es über bem Tifch auf, aber nicht zu nab' am Turteltaubenkäfig, und wenn bas Marannele das Bild haben will, so schenket es ihm, und mein Ramerad, ber es gemacht hat, fagt, 3hr folltet mir auch ein Ballele Butter und ein paar Ellen reiften Tuch 1 für meinem Keldwebel feine Krau. wir beifen fie nur die Feldwebeling, iciden, Ich bab' auch von meinem Kameraben tangen gelernt, ich geh Sonntags jum erstenmal nach haslach jum Tang, Brauchft nicht maulen, Marannele, ich will mich nur probiren. Und bas Marannele foll auch schreiben. hat ber Jatob seine Ochsen noch, und hat die Blegkuh noch nicht gekalbt? Es ist boch kein recht Geschäft bas Solbatenleben, man wird bunds: radermud' und hat boch nichts gefchafft."

Die Butter kam, und bießmal half fie beffer; ber Zigeuner wurde einem Andern zugewiesen. Bei

<sup>1</sup> Sanfenes Linnen.

ber Butter aber war auch ein Brief, ben ber Schuls lehrer geschrieben, barin bieß es:

"Unser Wathes hat aus Amerika fünfzig Gulden geschickt. Er hat auch geschicken, wenn du nicht Soldat wärst, könntet du jest zu ihn, er wollte bir dreifzig Morgen Acker schenken. Halt dich dur brad und laß dich nicht verführen, der Mensch ist gar leicht verführt. Das Marannele trust so halb und halb mit mir, ich weiß nicht warum; als es dein Bild gesehen hat, hat es gesagt, das wärst du gar nicht." — Bei diesen Worten schmunzelte der Mloys, denn er dachte: "So ist's recht, ja, ich din auch jest ein ganz anderer Kerl; hab' ich dir's nicht gesagt, Marannele? gelt Du?"

Monate waren vorüber. Der Moys wußte, daß nächsen Sonntag Kirchweit in Norbsetten sei; er erhielt durch seinen Feldwebel auf vier Tag Urlaub, er durste in ganzer Unisorm, mit Säbel und Tschako nach Haus.

O du Clüdlicher! wie selig warst du, als du Samstag Morgen bein Putzeug in den Tschafo legtest und mit einem "Bhüt's Gott" bei beinem Feldwebel Abschied nahmst!

So selig aber auch unser Alops war, so sprach er boch mit der Wache am Kasernenthor und mit der Wache am Tübinger Thor; er mußte es Allen sagen, daß er heim ging, sie sollten sich mit ihm frenen, und ihn dauerten die Kameraden, die so mir nichts dir nichts auf einem kleinen Flest zwei Stunden Lang herumwandeln mußten, während er in dieser Zeit schon seiner Heimath um Vieles, Vieles näher war.

Erst vor Böblingen machte er Halt und trank auf ber Waldburg einen Schoppen. Er konnte aber nicht ruhig auf dem Stuhle sigen, sondern ging alsbald wieder fürbaß.

In Aufringen begegnete ihm ber Kobbel wieder, ber ihn einst so geneckt hatte; sie reichten sich freundlich bie Hand. Aloop borte viel von der Heimsch, aber kein Wort von Warannele, und er scheute sich, danach zu fragen.

In Bohnborf endlich zwang er sich zur Raft; er hätte sich sonst noch den "herzbengel" eingerennt, wenn er so sortgelausen wäre. Er streckte sich auf eine Bank hin und überbachte, wie Alles aufguden werde, wenn er heim komme; dann stellte er sich wieder vor den Spiegel, setze den Tschako etwas nach dem linken Obre, derhet die Lock auf der rechten Sette und nickte sich Beifall zu.

Es war Abenb geworden, als er wieder auf der Anhöbe vor Bildechingen stand, ihm gegenüber seine liebe Heimath; er johlte nicht mehr, er stand ruhig und sest und machte seinem Geburtsorte den millitärischen Gruß, indem er die Hand an den Tschako legte. Immer langsamer ging Alops, er wollte absichtlich bei Nacht nach Hause kommen, um dann bes andern Morgens Alle zu überraschen. Sein Haus war eines der ersten im Dorse, es war Licht in der Stube, er klopfte an das Fenster und sagte: "It der Alovs nicht da?"

"Jesus Maria Joseph, ein Schandarm!" rief bie Mutter.

"Nein, ich bin's, Mutter," fagte Alops, und nachdem er wegen ber niedrigen Thüre den Tschako abgenommen, ging er hinein und reichte der Mutter bie Hand.

Balb nach den ersten Begrüßungen äußerte die Mutter ihre Bestümmerniß, daß nichts mehr zu essen da sei, sie grüge und fehlus ihn es Küche und fohlug ihm ein Jaar Cier ein. Meys stand bei ihr am Heerde, und nun erzählte er Alles. Er fragte nach Marannele und warum sein Bild noch draußen hänge. Die Mutter erwiederte: "Ich bitt' dich, ich bitt dich, so sig ein ein keinnigges Ding."

"Mutter, redet mir nimmer davon, ich weiß, was ich weiß," fagte der Aldys; sein vom Feuer auf dem Heerde roth überschienens Antlith hatte einen gewaltigen trohigen Ausdruck. Die Mutter schwieg, und in die Stube zurückgekehrt, sah sie mit Herzenisfreude, was ihr Aldys für ein prächtiger

Bursch geworden war. Jeden Bissen, den er schlucke, schmedte sie ihm in ihrem leeren Munde nach; den Aschalo aussebend, jammerte sie über seine grausame Schwere.

Des andern Morgens stand der Alops früh auf, jummelte seinen Tschafto, putte das Behäng am Säbel und die Knöpse, mehr als wenn er zur Ordonnanz gemußt hätte. Als es zum erstenmale zur Kirche läutete, stand er sig und fertig da; als es zum zweitenmale zusammen läutete, ging er das Dorf hinein.

Auf bem Wege hörte er zwei Buben mit ein= ander reben.

"Ift das nicht der Tolpatsch?" sagte der Eine. "Nein, er ist's nicht."

"Ja er ift's," sagte ber Erste wieber.

Moys schaute die Buben grimmig an, und sie rannten mit ihren Gesangbüchern davon. Moys schrift, von allen Kirchgängern freundlich begrüßt, der Kirche zu. Er kam vor dem Hause Marannele's vorbei, Kiemand schaute heraus, er ging den Berghinan, ost zurückschauend, und trat, als es eben zum drittenmale läutete, in die Kirche. Er zog seine weissledernen Handschauend und besprengte sich mit Weispwasser. Er blichte überall in der Kirche umber, er sah nirgends das Marannele, er blied an der Ahüre stehen, auch unter den Ansömmlingen

mar es nicht. Der Gefang begann, Die Stimme Marannele's war nicht barunter; er batte fie ja aus taufenden beraus erfannt. Was nütte ibn nun bas Staunen Aller? Sie fab ibn ja nicht, für fie allein war er ben weiten Weg gerannt und ftand er ba, so fest und stramm wie gegossen. Als aber nach ber Bredigt ber Pfarrer die Marianne Bomüller von bier und ben Georg Melger von Biefenstetten als Brautpaar verkündete, da stand der Mons nicht mehr da wie gegoffen, da gitterten feine Aniee und feine Bahne klapperten. Mops war der Erste aus der Rirde. Er rannte über Sals und Roof nach Saus, warf Sabel und Tichato auf ben Stubenboden und verstedte fich im Seu und weinte. Einmal über bas andere tam ibm ber Gebante, fich zu erhängen, aber er konnte nicht aufstehen vor Wegmuth und Weinen; alle feine Glieder waren ihm wie zerschlagen, und dann dachte er auch wieder an feine Mutter, und bann weinte er wieder und ichluchzte wieder.

Die Mutter kam endlich und fand ihn im heu, sie trössete ihn und weinte mit. Er ersuhr nun, daß der Jörgli das Marannele versührt hatte, und daß es hohe Zeit sei, daß sie zusammen gegeben würden. Er weinte von Reuem, dann aber solgte er seiner Mutter wie ein Lamm in die Stude. Alls er hier seines Bildes ansichtig wurde, riß er es von der Wand und schwetterte es auf den Boden. Lange

Auerbad, Schriften. I.

faß Alops bann hinter bem Tifche und hielt fich bas Geficht mit beiben Sanben bebedt, endlich ftanb er auf, pfiff ein luftiges Lied und ließ fich ju effen geben; er konnte aber nicht effen, er gog fich an und ging in bas Dorf. Die Rachmittagskirche mar porüber, aus bem Abler tonte bie Dufit zu ibm berab. Die Augen niederschlagend, gleich als mußte Er fich schämen, ging er an bes Jakoben Saus vorbei; als er aber porüber war, bob er feinen Blid ftolg empor. Nachdem er beim Schultbeiß feinen Urlaubsvaß abgegeben, ging er nach dem Tanzboden. Er schaute überall umber, ob Marannele nicht ba fei, und boch mare ihm nichts unlieber gemefen als bas. Der Jörgli aber war ba; er trat auf Mone zu, reichte ibm die Sand und fagte: "Gruß Gott, Ramerab!" Der Mons fab ibn an, als ob er ibn mit seinen Bliden vergiften wollte; bann brebte er fich um, obne ibm eine Sand ober Antwort zu geben. Er bachte jest, bag es eigentlich gescheiter gewesen ware, wenn er gesagt batte: "Bas Ramerad! ber Teufel ift bein Ramerad, aber ich nicht." Es war indeß zu fpat zu dieser Antwort.

Bon den Tischen brachten es nun alle Buben und Madhen unsern Moys zu, er muste aus seden Glas trinken, aber es schmedte ihm Alles wie Galle so bitter. Er setze sich dann auch an den Tisch und ließ sich eine "Bouteille dom Besten" geben, und obgleich es ihm nicht schmedte, trank er boch ein Glas nach dem andern. Die Mechilde, die Tochter seines Betters, des Mathes vom Berg, standicht weit von ihm; er brachte es ihr zu. Das Mädden that ihm berzlich Bescheid und bließ bei ihm stehen, denn es kümmerte sich Niemand um sie, sie hatte keinen Schah und darum heute noch keinen Reihen getanzt, da jeder sast fort und fort mit seinem Schahe tanzte oder mit der Gespielin des Schahes und dem Schah eines Andern wechselte. Noos fragte:

"Mechtilbe, möchtest bu nicht auch tangen?"

"Ja, komm', wir wollen einmal." Sie faßte Moys bei der Hamd, er stand auf, zog seine Handechuhe an, schaute sich nochmals um, als sluche ertnas und tanzte dann so stinds und dem Tanze der Mechtilde Platz neben sich an; er Iud sich damit eine Last auf, denn sie blied nun den ganzen Vbenübei ihm sihen. Er kümmerte sich indes wenig um ihre Unterhaltung, er schob ihr nur bisweilen das Glas hin, daß sie trinken solle. Die Jornesblick des Aloys waren saft immer auf den Jörgli geheftet, der sich nicht weit von ihm gesetzt batte. Als man benselben fragte, wo das Marannele susches bis so se sei "undaß," und lachte dabei. Aloys die stink Petie, daß ihm ein Gelent der

Spitse im Munde blieb, er spie es mit Pfui! aus; ber Jörgli sah ihn wüthend an, denn er glaubte, das Pfui geste ihn. Als aber Aloys ruhig blieb, zuckte Jörgli nur verächtlich mit den Achseln und begann allerlei Schelmenlieder zu singen. Sie hatten meist einerlei Weisung und sast alle nur Sin Selät wie:

> Und a lustiger Bua Berreißt allbot' e Baar Schua; Und a trauriger Rarr Der hot lang am e Baar.

Es war schon bald nach Mitternacht, als Moss wiederum seinen Säbel von der Wand nachm und nach Hause geben wollte. Da sang der Jörgli mit seinen Kameraden das Fopplied, sie schlugen dabei mit den Käusten auf den Tisch.

> Hoan, doan hoan gang i net, Wer will schaun hoame gaun, der muaß koan Geld mei haun; hoan! hoan gang i net.

Moys kehrte nochmals mit einigen seiner Kameraben um, und ließ sich noch zwei Flaschen Wein geben. Sie sangen nun andere Lieber drein, während Jörgli mit seinen Kameraden sang; Jörgli stand

<sup>1</sup> Oftmale.

<sup>2</sup> Beim. 3 Geben. 4 Debr haben.

auf und rief: "Salt's Maul, Tolpatich." Da ergriff biefer eine volle Rlafche und warf fie bem Jörgli in's Geficht, brauf fprang er über ben Tifch und pacte ibn an der Gurgel, die Tische fielen um. die Glafer flirrten auf bem Boben, die Dufit bielt ein, eine Weile war Alles ftill, es war, als wollten fich bie beiben Kampfenben ftill erwürgen; bann aber entstand wieder allgemeines Sallob, Pfeifen, Schreien und Toben unter einander. Die Freunde wehrten ab, inden nach einer alten Bauerntaktik bielten fie beim Abwehren nur ben Gegner ibres Freundes fest, damit biefer um so tüchtiger brauf flopfen konnte. Die Mechtilbe aber riß ben Jörgli fo wader am Ropf, baf fie ihm ein gang Bufchel haare ausraufte. Stuhlbeine wurden nun abgefnicht, bie Parteien, die fich um die beiben Rampfenben gebilbet batten, gerbläuten einander nach Bergensluft. Mons und Jörgli aber hielten fich, wie wenn fie fich in einander verbiffen hätten. Endlich nach langem Ringen hob fich Mons in die Sohe und warf ben Jörgli auf ben Boben, bag man meinte, er hatte bas Genid gebrochen, bann fniete er auf ihn nieber, und es war, als ob er ihn erbroffeln wollte. Der Dorfidus trat ein und machte bem garmen ein Ende. Die Musit mußte nun für beute aufhören, bie beiben Sauptfampfer mußten in bas Befängniß des Rathbauses wandern. -

Mit einem zerrauften, blaumäligen Gesichte, bleich und adgehärmt, verließ Alops des andern Tages das Dorf. Sein Urlaub war erst morgen zu Ende, wher was sollte er noch zu Haufe? Er ging so gern wieder sort in's Soldatenleben, er ware am liebsten in den Krieg gezogen. Der Schultheiß hatte ihm die Rauserei in den Kaß geschrieben, Alops ging einer harten Strase entgegen. Er schaute sich nicht mehr um, er ging sort, ohne es zu wissen, und wünschet nie mehr wiederzusehen. Als er in Hord den Wegweiser nach Freudenstab sich von wo aus man nach Strashvurg geht, hielt er eine Weile still, er gedachte nach Frankreich zu befertiren. Da grüßte ihn unversehens Mechtilde und Fragte: "Ei Alops, gehst du schon wieder nach Stuttgart?"

"Ja," antwortete biefer, und fclug den Weg dahin ein. Die Mechtilde war wie ein Wegweifer vom Himmel erschienen. Mit einem freundlichen "Bhüt Gott" schied er von ihr.

Auf dem Wege summte ihm innner das Lied im Kopfe, das der Jörgli einst zuerst gesungen hatte; jeht konnte es der Aldos auch singen und jest paste es erst ganz auf das Warannele. Er summte immer, ohne daß er es wuste, vor sich hin:

> Ach wie balb, ach wie balb Schwindet Schönheit und Geftalt.

Thuft du stolz mit Deinen Wangen, Die wie Milch und Bupur prangen, Ach, die Rosen welken all'.

In Stuttgart angelangt, sprach er nicht mehr mit ber Wache am Tübinger Thor und der an der Kaserne, er schaute wie ein Berbrecher kaum aust. Acht Tage mußte er im "dritten Grad," in einem sinstern Gesängnisse, seine Rauserei abbütsen. Oft war er so ungeduldig und wild, daß er sich an der Wand den Kopf entzwei rennen wollte, dann aber lag er wieder sast Tag und Nacht im halben Schlaf.

Als er aus dem Gefängnisse kam und auf sechs Wochen in die Strafklasse eingereiht wurde, die sich keine Stunde von der Kaserne entsernen darf, sondern immer zum Appell bereit sein muß, da versluchte er seinen Vorsat, daß er zum Militär gegangen war und sich so noch auf sechs Jahre an die Heimath gebunden hatte. Er wäre gern fort, fort, so weit als es ging.

Da kam eines Tags Mutter Marei mit einem Briefe von ihrem Nathes aus Amerika. Er hatte vierhundert Gulden geschickt, damit sich der Alops einen Acker kaufe, oder wenn er zu ihm wolle, sich mit dem Gelde vom Militär losmache.

Der Alops, der Mathes vom Berg mit seiner Frau und seinen acht Kindern, darunter auch die Mechtilbe, wanderten noch diesen Herbst gemeinschaftlich nach Amerika aus.

Ms Mops auf ber See war, da summte er oft bie Strophe des allbekannten Liedes vor sich hin, er verstand sie erst jetzt recht:

"Das, bas, bas und bas,
Das Schifflein hat ben Lauf;
Der, ber, ber und ber,
Der Schiffnann steht schon d'rauf,
Spür' ide einen rechten Sturmwind weh'n
Als wollt' das Schiff zu Grunde geh'n,
Da stehen meine Gedanken

Bu wanten."

In feinem letten Briefe, vom Ohio, schreibt ber Alops an feine Mutter:

".... Es brudt mir oft schier das Herz ab, daß ich all' das viele Gut so allein genießen soll. Ich wünsch ich ganz Nordsketten herbei: den alten Zahn, das blinde Kouradle, das Schaderle von der Steingrub, den Soges, den Sauerbrunnenbasse und das Maurtizele vom Hungerbrunnen, die sollten sich alle dei mir satt essen, die nimmer weiter können. Was hab' ich davon, wenn ich so allein da bin? Da könntet ihr dann auch sehen, wie der Tolpatsch jetzt seine vier Noss dem Maannele wicht auch sehr Kohlen im Felde hat. Wenn's dem Maananele nicht aut gebt, schreibet mir's auch, ich will sem

was ichiden; es barf aber nichts bavon erfahren, bon wem es ift, es bauert mich in's Berg binein. Der Mathes vom Berg wohnt eine Stund' von mir. Die Medtilbe ift eine tudtige Schafferin, aber fie ift boch kein Marannele. Wenn es ihm nur auch aut gebt. Sat es icon Rinder? Auf ber Ueberfahrt ift auch ein gestubirter Landsmann, ber Doctor Stäberle von Ulm, bei uns gewesen, ber bat mir an einer Beltkugel gezeigt, bak, wenn in Amerika Tag, es in Norbstetten Nacht ift, und fo umgefebrt; ich hab nicht mehr baran gebacht, aber jest, wenn ich als im Keld bin und fo bent: was machen fie benn jest in Norbstetten? ba fällt mir's ein: Bos Blit, die folafen ja jett, und des Schaderle's Sannes, ber nachtwächter, ruft fein: "B'but' uns Gott und Maria." Am Sonntag ift mir's am ärgften, daß in Norbstetten jest Camftag ju Nacht ift. Das follt' nicht fein, es follt' Alles einen Tag haben. Am letten Sonntag haben wir aber boch beim Mathes auf bem Berg getangt, ba war ja Kirchweih in Nordstetten. 3ch vergeff bas nie, und wenn ich hundert Jahr alt werde. Ich möcht nur auch einmal wieber eine Stund' in Norbstetten fein, ba wollt' ich auch bem Schultheiß zeigen, mas ein freier Bürger von Amerika ift." -

## Π.

Die Kriegspfeife.

Das ist eine ganz absonderliche Geschichte, die aber doch mit der neuern Weltgeschichte, oder was sast einerlei ist, mit der Geschichte Napoleons, ganz genau zusammenhängt. Damals war eine außerordentliche Zeit. Zeder Bauer konnte aus der Königsloge seines eigenen Hause konnte aus der Königsloge seines eigenen Hauses die ganze Weltzeschichte vordei desslitzen und agiren sehen, Könige und Kaiser spielten darin mit, und erschienen dald so, dald so angezogen; und dieses ganze großartige Schauspiel kostet oft den Bauer weiter nichts als Haus und hos und eine noch sein weiten Schausund der meinem Rachbar Hauser weiter nichts als haus und hos und eine noch sein zeiden. So arg ging's aber meinem Rachbar Haussjörg nicht; doch — ich will die Geschichte von vorn erzählen.

Es war im Jahr 1796. Wir in unserer mäusschenftillen Zeit, wir Kinder des unbefriedigten Friedens, können ums kaum einen Begriff von der damaligen Unruhe machen; es war als ob die Leute gar nirgends mehr fest zu hauf wären, als ob das ganze Menschengeschlecht sich auf die Beine gemacht hätte, um Einer den Andern da und dorthin zu treiben. Ueber den Schwarzwald zogen bald die Dester-

reicher mit ihren weißen Wämmfern, bald die Franzosen mit ihren lustigen Gesichtern, vann wieder die Russen mit ihren langen Bärten, und zwischen drein stedten die Baiern, Würtemberger, Hessen, in allerleis Gestalt. Der Schwarzwald war das allzeit offene Thor für die Franzosen, und jeht eben ist man endlich darun, einen Riegel vorzuschieben.

Es war also oftmals ein Marschiren, Retiriren und Bordringen, ein Schießen und Donnern, daß man nicht wußte, wo einem der Kopf stand; wirklich blieb er manchmal auch nicht stehen, sondern purzelte unversehens um. Richt weit von Baisingen ist miten auf dem ebenen Felde eine Anhöße so hoch wie ein Haus, und drunter sollen lauter tobte Soldaten liegen, Franzosen und Deutsche bei einander.

Mein Nachbar Hansjörg war aber bavor behütet, Soldat werden zu müssen, obsison er eben in das neunzehnte Jahr trat und ein schmader und handesten Pursch war, der sich überall sehen lassen durfte. Das sam nämlich davon. Am Tage vor des Maurers Wendel Hochzeit, der eine Frau von Empfingen hat, ritt der Hansjörg mit den Anderen hinter dem Wagen drein, auf dem die Braut mit dem Handeren, auf dem blau angestrickenen Kassen nicht er Kuntel und der nagseneuen Wiege sas. Der Hansjörg schol immer am teuselmäßigken, er that immer eine doppelte Ladung in die Pissole. Als nun der Jug bei

ber Leimengrube ankam, wo rechts ber Weiber und links bie Riegelbütte ift, aus ber bas Ratberle berausfab, ba fcok ber Hansibra wieber, aber faft noch ehe man ben Knall hörte, hörte man ben Sansjörg gottserbarmlich schreien. Die Bistole entfiel feiner Sand, er felbst mare vom Bferbe gefallen. wenn ibn fein Ramerad, ber Fibeli, nicht gebalten batte. Rett fab man, mas gescheben mar: ber Bansjörg batte fich am mittleren Gelent ben Reigefinger ber rechten Sand abgeschoffen; er wurde nun vom Pferbe berunter gehoben. Alles fprang mitleibig berju, und auch bas Ratherle aus ber Ziegelhütte kam berbei und wurde fast ohnmächtig, als es fab, wie ber Finger bes Hansjörg nur noch an ber Haut bing; ber Bangiorg aber bif por Schmers bie Rabne über einander und blidte ftarr auf bas Ratherle. Er wurde nun in bas haus bes Rieglers gebracht. Der alte Jodel vom Scheubuf, ber bas Blut ftillen tonnte, wurde fcnell berbeigerufen; ein Anderer lief nach ber Stadt ju bem Erath, einem vielgeliebten Wundarst. - Als ber alte Jodel ins Zimmer trat, war Alles plöglich ftill und wich vor ihm zurud, fo baß alle Anwefenden zu beiben Seiten eine Baffe bilbeten, burch welche er ju bem Bermundeten fchritt, ber binter bem Tifche auf ber Bank lag. Rur bas Ratherle trat vor und rief: "Um Gotteswillen Jodel, belfet bem hansjörg." Diefer folug die Augen auf und wendete den Kopf nach der Rebenden, und als nun der Jodel vor ihm fand und leise murmelnd die Hand berührte, da hörte das Blut schon auf zu rinnen.

Das war aber diesmal nicht durch die Sympathie Jodels geschehen, sondern durch eine andere Sympathie, nämlich durch die zwischen dem Kätherle und dem Hanssörg. Denn als dieser die Worte Kätherle's hörte, fühlte er, wie ihm alles Blut nach dem Herzen drang, und dadurch hörte das Bluten des Kingers auf.

Der Erath fam, und bem hansjörg wurde nun ber Finger abgenommen. Er bielt fich bei bem graufamen Schmerze wie ein Belb. Als er icon einige Stunden barauf im Wundfieber lag, war es ibm, als ob ein Engel zu ihm beranschwebte und ihm Rühlung zuwehte. Er wußte es nicht, daß das Kätherle ihm die Fliegen abwehrte und dabei oft gang nabe an feinem Gefichte auf= und abfubr; es tann eine folde Nabe - wenn auch nicht eigentliche Berührung - einer liebenden Sand eine magische Wirkung in dem Andern bervorrufen und diese kann sich wohl in unserm Sansiorg als eine folde Traumgestalt gebildet baben. Dann erschien bem Hansiorg im Traume wieder eine gang verhüllte Geftalt; er konnte sich nachber nicht mehr recht erinnern, wie sie aussab, und - so sonderbar find

bie Träume — die Gestalt hatte einen losen Finger im Munde und schmauchte damit Tabat, als ob es eine Pseise wäre, so daß die blauen Wöllchen sich aus dustigen Ringen ausbreiteten.

Rätherle bemerkte, daß die geschloffenen Lippen Bansjörgs fich im Schlafe mehrfach auf und nieber bewegten. Als er erwachte, war bas erste, was er verlangte: feine Pfeife. Sansiorg batte bie iconfte Bfeife im gangen Dorfe, und wir muffen fie naber betrachten, benn fie ift ein hauptstud in unferer Geschichte. Es war ein Ulmer Mafertopf, beffen braune Marmorirungen bie munderlichsten Figuren bilbeten. fo bak man fich allerlei bineinbenken konnte. Der filberne Deckel war wie ein Helm geformt, und so blank, bag man fich brein spiegeln konnte und noch ben Bortheil hatte, bag man fein Gesicht boppelt und mar zu unterst und zu oberst darin sab. Auch an ber untern Rante, fo wie am Stiefel war ber Pfeifentopf mit Gilber beschlagen. Gin boppeltes filbernes Rettchen mit einem Sprungringe biente ftatt ber Schnur und hielt bas furze Robr mit ber langen vielgelenken, krummen Mundfpige.

Bar diese Pfeise nicht schin und hatte Hansförg nicht recht, daß er fie liebte, wie ein Held des Alterthums seinen Schild?

Das erste, was Hansjörg bei dem Berluste seines Fingers ärgerte, war das, daß er sich nun Auerbach, Schissen 1. schwer mehr werde eine Pfeise stopsen können. Das Kätherle lachte und schalt ihn aus über seine Liebhaberet, aber es stopste ihm voch eine Pseise, holte eine Kohle und that sogar selhst ein paar Züge; es schüttlete sich aber und machte ein Gesicht, als ob es sich surchtar davor elle. Dem Hansssen hatte aber noch nie eine Pseise sog ut geschwert als bie, welche das Kätherle vorher im Munde gehabt hatte.

Arohdem es heißer Sommer war, durste der Handsjörg mit seiner Wunde nicht nach Hause gebracht werden; er mußte also der dem Ziegler bleiben. Das war unserm Patienten sehr recht. Obwohl seine Eltern kamen, um ihn zu verpstegen, wußte er doch, daß schon Zeiten kommen würden, wo er mit dem Kätherle allein sein werde.

Andern Tages war bes Maurer Wendels hochzeit, und als es zur Kirche läutete, pfiff ber Hansjörg den unabänderlich wiederkeprenden hochzeitsmarsch, der jest drinnen im Dorfe gespielt wurde, auf seinem Bette nach.

Nach der Kirche zog die Musik im Dorse umber und spielte vor den Käusern, in denen die schäften Mäden waren, oder solche, die Schäge hatten. Die Burschen und Mäden schlossen sich dann den Buge an, der, je weiter er kam, sich immer mehr vergrößerte; sie kamen auch vor des Zieglers haus. Der Fideli kam, als "Gespiele" hansjörgs, mit seinem Schah herauf, um statt des Berwundeten das Kätherle mit zum Tanze zu nehmen; dieses aber dankte, schülte Arbeit vor und blied daheim. Der Janssjörg war hierüber hoch erfreut, und als sie allein waren, sagte er:

"Kätherle, gräm' bich nicht, es gibt bald wieder eine Hochzeit, und da wollen wir Zwei rechtschaffen mit einander tanzen."

"Eine Hochzeit?" fragte das Kätherle betrübt, "ich wüßt' nicht von wem."

"Komm 'mal her," sagte Hanssierg lächelnd; das Kätherle trat näher, und er suhr sort: "Ich will dir's nur gestehen, ich hab' mir den Finger mit Fleiß abgeschossen, damit ich sein Soldat zu werden brauch."

Das Kätherle fuhr zurück, schrie laut auf und bebeckte sich mit ber Schürze bas Angesicht.

"Warum schreift du?" fragte Hansjörg, "ift bir's benn nicht recht? Es muß bir recht fein, benn bu bift baran schulb."

"Jefus Maria Joseph! nein, gewiß nicht, ich bin baran unschuldig. D, bu lieber Heiland, was hast du für eine Sünd' gethan, Hansjörg! Du hättest dich ja auch todt schießen können; nein, du bist ein wilder Wensch, mit dir möcht ich nicht hausen, ich hab' Angst vor dir."

Ratherle wollte ihm entfliehen, aber Sansjörg

hielt es noch mit der linken Hand sett. Es stand da, ris untvillig, wendete ihm den Rüden zu und kaute an einem Ende der Schürze; der Hanssörs hätte Mies in der Welt drum gegeben, wenn es ihn nur einmal angesehen hätte, ader all' sein Vitten und Flehen war umsonst. Er ließ nun los und wartete eine Weile, ob es sich nicht umsehre; als es aber immer stumm und abgekehrt blieh, da sagte er mit zitternder Schimme: "Willst du nicht so gut sein und meinen Bater holen? Ich will heim."

""Nein, das darfft du nicht, du könntest ja den Hundskrampf kriegen, hat der Erath gesagt!" erwiederte das Kätherle, noch immer abgekehrt.

"Benn du Niemand holft, so geh' ich allein," sagte Hansjörg.

Das Kätherle brehte sich um und sah ihn an mit thränenden Augen, aus denen alle Vitten und alle Mächte der liebenden Besorgniß hell leuchteten. Hansiörg saßte Kätherle's Hand, sie war sieberheiß, und er schaue lange in das Autlig seines Mäddens. Es war nicht so was man eigentlich schönens, es war derb und kräftig; das Autlig, so wie der gange Kopf hatte eine sast Autlig, so wie der gange Kopf hatte eine sast kugelrunde Vildung, die Stirm var hochgewöldt, beinache wie ein Halbreis, die Augen lagen tief in der Viegung, die kleine Stumpfinge, die etwas Recklische und llebermitsiges aussprach, die etwas Recklische und llebermitsiges aussprach, die runden vollen Wangen, Alles verrieth

gesundes, frisches Leben. Hansjörg betrachtete die Hocherglühende, wie wenn sie die Allerschönste gewesen wäre.

So hielten sie sich lange und hrachen kein Wort; endlich sagte Kätherle: "Soll ich dir ein' Pfeil' stopfen?"

"Ja," fagte Bansjörg, und ließ fie los.

In dem Anerbieten Ratherle's lag der beste Ausipruch der Berföhnung; das fühlten Beide, sie redeten darum kein Wort mehr von ihrem Streit.

Gegen Abend kamen viele Burschen und Madchen mit hochglübenden Wangen und freudestrahlenden Augen, um das Kätherle zum Tanz abzuholen; das aber wollte durchaus nicht mitgehen. Der Hansförg lächelte vor sich him. Mis er aber das Kätherle det, ihm doch den Gesallen zu thun und mitzugeben, hüpste es freudig sort und kam bald darauf schön geputzt wieder.

Run war aber ein neuer Uebelstand. Trot aller Gutmüthigkeit wollte boch Keines vom Tanze weg und beim Hanzig bleiben; da kam zu gutem Glüd ber alte Jodel, und für einen guten Schoppen, den man ihm vom Wirthshaufe schiden wollte, versprach er, wenn's nöthig wäre, die ganze Racht da zu bleiben.

Der hansjörg hatte sich von dem Erath seinen Finger in einem mit Spiritus gefüllten Glase auf-

bewahren laffen, er wollte bieß bem Ratberle ichenten; aber trot feiner fonftigen Derbbeit fürchtete fich bas Mabchen bavor, wie vor einem Gefpenfte, es wagte taum bas Glas anzurühren. Als nun ber Sansjörg jum erftenmale bas Saus verlaffen burfte, gingen fie mit einander in ben Barten por bem Saufe und begruben ben Finger. Sansjörg ftand finnend babei, als bas Ratberle bas Loch wieber aufchaufelte. Die Gunde gegen bas Baterland, bie er burch feine Selbstverftummelung begangen batte, tam ibm nicht in ben Sinn; bagegen erwachte in ibm ber Gebanke, bak bier ein Theil ber ibm von Gott verliebenen Lebenskraft eingescharrt merbe, für bie er Rechenschaft ablegen muffe. Er ftand fo zu fagen lebendigen Leibes bei feinem eigenen Begrabnif, und ber Borfat ftieg in ihm auf, alle ihm noch gebliebenen Krafte nach Bflicht und Gewiffen treulich zu üben und anzuwenden. Gin Tobesgebanke überschauerte ibn, und mit Wehmuth und Freude schaute er auf, sab sich lebend und neben fich fein geliebtes Mabden. Solde Gebanken bewegten fich balb flar in feiner Seele, und er fagte: "Ratberle, ich feb's mobl ein, ich hab' mich fcmer verfündigt und ich muß beichten; ich muß es balb vom Bergen haben, ich will gern jede Buge thun."

Katherle umarmte und füßte ihn, und er genoß im Boraus die seligste Absolution, wie sie eigentlich

das wahrhaft reuige Gemuth, mit festem Borsate ausgerüftet, schon allein für sich empfinden muß.

Sonntags darauf ging Hansjörg zur Beichte. Man hat nie erfahren, welche Buße ihm auferlegt wurde.

Man follte meinen, ein Mensch müsse einen bessondern, gebeimen Zug nach der Stelle sin haben, wo ein Stück seines lebendigen Daseins ruht. Wie uns das Vaterland doppelt heilig ist, weil die Gebeine unserer Lieben darin ruhen; wie uns die gange Erde erst recht heilig wird, wenn wir bedensen, wie sich die Körper unserer Freunde und Mitmenschen mit ihrem Staube vermischen; so muß ein Mensch, von dessen eigenem ungertrennlichem Körper ein sedenden Theil schon der unendlichen Macht der irdischen Heiligkeit angezogen sübsen und sich oft nach einem Theil seiner Ruheskätte hinvoenden.

Solche Gedanken, wenn auch eine dunkle Ahnung davon in unferm Freunde auftlieg, konnten jedoch wie natürlich bei einem Menschen wie unser Hanksjörg war, nicht kange haften. Er ging tagtäglich nach des Zieglers Haus, nicht weil ein Todtes, sondern weil das Leben, d. h. die Liebe zu Kätherle, ihn hinzog. Manchmal aber ging er auch recht betrübt von dort weg, denn das Kätherle schienes darungeleat zu baben, ihn zu ärgern und zu meistern.

Das Erste, was das Kätherse immer und immer von ihm verlaigte, war: daß er das Rauchen aufgeben solle. Er durfte es nie küssen, wenn er geraucht hatte, und ehe er zu ihm ging, mußte er salt immer seine Liebe Pseise versteden; in des Zieglers Stube aber durfte er nie und nimmer rauchen, und so gern er auch dort war, machte er sich doch immer nach einer Weile wieder fort. Kätherse hatte wol recht, wenn es ihn oft damit neckte.

hansjörg ärgerte sich gewaltig über ben Gigenfinn Ratberle's, und er fteifte fich immer mehr auf seine Liebhaberei. Er meinte, es sei unmännlich. fich von einem Weibe etwas porfcbreiben zu laffen; bas Weib muffe nachgeben, bachte er, und bann muß man auch bekennen: es war ibm rein unmög= lich, seine Gewohnheit aufzugeben. Er probirte es einmal während ber heuernte zwei Tage lang, aber es war ihm immer, als ob er faste, es fehlte ihm überall Etwas, und er holte fich seine Bfeife wieder, und indem er sie vergnüglich zwischen den gabnen festhielt und dabei Reuer schlug, sagte er vor sich bin: "Eh' mag bas Ratherle und mit ihm alle Weibsleut' zum Teufel geben, eb' ich bas Rauchen aufgeb'!" Er schlug sich babei auf bie Finger, und die beftig ichmerzende Sand ichuttelnd, bachte er: bas ift Gunbenschuld, benn bein Schwur ift eigentlich boch nicht mabr.

Endlich kam der Herbst herbei, Hansjörg wurde richtig stir untauglich zum Militärdienst erklärt. Roch einige andere Bauernburschen hatten ühm seine List nachgeahmt, sie hatten sich nämlich die Schauselsähne ausgerissen, damit sie keine Patronen beisen konnten; aber die Militärcommission sah dieß als absichtliche Berstimmelung an, während die des Hanslich betrachtet wurde. Die Zahnläckgen wurden zum Judwerder wurde. Die Zahnläckgen wurden zum Aufrengen genommen und mußten nun doch mit in den Krieg ziehen. Mit einer verstimmmelten Zahnreiße mußten sie die oft mageren Bissen der Kriegstost beisen, wozu sie eigentlich gar keine Zähne mehr brauchten.

In ben ersten Tagen bes Octobers hielt ber französische General Woreau seinen berühmten Rüdzug über ben Schoarzwalde. Sine Abtheilung bes Zuges kam auch durch Aordstetten. Man hörte mehrere Lage vorher bavon. Se war eine Furcht und Angst im Dorse, daß man sich nicht zu helsen und zu rathen wußte. In allen Kellern wurde gegraden und geschaufelt, und Mes, was man von Geld und Kosibarteiten hatte, hineingelegt. Die Mädschen brachten ihre Granatenschnüre mit der baranhängenden silbernen Münge (dem sogenannten Anhenker), sie zogen ihre silbernen Kinge vom Finger

und legten sie in die Brube. Alles ging schmudlos umher wie dei einer großen Arauer. Das Bieh wurde dei Egelsthal in eine unweglame Schlucht getrieben. Die Mädhen und Burschen sahen sich betrübt an, wenn man von dem herannahenden Feinde sprach; mancher Bursch sahe den nach seinem Messergrisse, der aus der Hoselentache hervorsah.

Am übelsten waren aber die Juden dran. Wenn man dem Bauer auch Alles nimmt, seinen Acer und seinen Pflug kann man ihm doch nicht sorttragen; die Juden aber hatten all ihr Vermögen in bewegelicher Habe, in Geld und Waaren; sie zitterten daher doppelt und dreisach. Der jüdische Kirchenvorseber, ein gescheiter und gewandter Mann, sand einen pfissionen Ausweg. Er ließ ein großes Kaß mit rothem Wein, der flichtig mit Vranntheein vergeistigt war, vor seinem Halse aufstellen, und auf einen Tisch gestüllte Flachen sehen, um damit die ungebetenen Göste zu bewirthen und abzuhalten. Die Lift gelang, weil die Franzosen ohnebieß Eile hatten, weiter zu bommen.

Der Tag des Durchmarsches kam und ging besser vorüber, als man se gehosst hatte. Die Leute im Dorfe standen hausenweise bei einander und betrachteten die Borüberziehenden. Zuerst kam die Reiterei, dann kam ein gewaltiger Trupp Infanterie.

hansjörg war mit seinen Rameraden Fideli und

Awer hinausgegangen nach der Ziegelhütte; er wollte sir alle Fälle dort sein, damit dem Kätherle Nichts geschöele. Er ging mit seinen Kameraden in den Garten vor dem Hause, und über den Zaun gelesnt, schmauchte er behaglich seine Pfeise. Das Kätherle schaubt zum Fenster berauß und sagte: "Wenn du nicht rauchen willst, Hansjörg, lannst du mit deinen Kameraden 'raussommen."

"Bir sind schon gut da," erwiederte der Hansjörg, drei Qualme schnell nach einander aufstoßend und die Pfeise sester saffend.

Run tam die Reiterei. Alle ritten ungeordnet einher, fie ichienen taum gufammen gu geboren, ein Jeber kummerte fich fast nur um fich, und boch fab man's wieber, baf fie ausammenbielten. Ginige warfen ted lachend und wintend bem Ratberle am Kenfter Rugbandden ju, ber Sansjörg fubr raid mit ber Sand nach feinem Seitenmeffer. Das Ratherle icob bas Kenfter zu und icaute nur noch verstohlen binter ben Scheiben bervor. Nach ber Infanterie tamen Fouragewagen und die Wagen mit den Bermundeten. Das war ein erbarmlicher Anblid. Giner ber Bermundeten ftredte eine Sand beraus, an ber auch nur vier Finger waren; bas fubr bem Sansiörg burd Mart und Bein, es war ibm plöglich, als ob er felber ba broben läge. Der Berwundete hatte nichts als ein Tuch um ben Ropf gebunden

und es ichien ihn ju frieren. Der hansjörg fprang schnell über ben Zaun, nahm die Bubelkappe vom Ropfe und feste fie bem Urmen auf; bann gab er ihm noch sein Gelb mit fammt bem lebernen Beutel. Der Berwundete machte mehrere Zeichen mit bem Munde und beutete bamit an, bag er gern rauchen möchte: er fab babei ben Sansjörg bittend und bet= telnb an und beutete immer auf feine Bfeife, ber Bansjörg aber schüttelte Rein. Das Ratherle, brachte Brod und hemben herbei und legte fie auf ben Bagen ber Berwundeten. Die franken Krieger faben vergnügt auf bas frische Mäbchen und Einige mach: ten ein militärifches Begrugungszeichen und welfchten unter einander. Gie fuhren bann, immer freundlich winkend, bavon. Da bachte Niemand mehr, ob bieg Feinde ober Freunde maren; es maren ungludliche, hülfsbedürftige Menschen, und Jeder mußte ihnen helfen.

Ein großer Trupp Reiter beschloß den Zug. Das Kätherle stand wieder am Fenster, Handiörg mit seinen Kameraden, wieder auf ihrem Posten; da sagte der Fideli: "Gud, da kommen Marodörs."

3wei zerlumpte Kerle in halber Unisorm, ohne Sattel und Bügel sprengten heran. Gine Strede, ebe sie bei Hanssforg waren, hielten sie ein und hprachen etwas mit einanber; man hörte ben Ginen lachen. Sie ritten bann langsam und ber Eine ganz nahe an bem Zaune hin, und ratsch! rije er bem

Handjürg die Pfeife aus dem Munde, und dann im gestreckten Salopp auf und davon. Der Marodör steckte sich die noch brennende Pfeise in den Mund und dampste Lustig wie zum Hohne.

Der Hansjörg hielt sich den Mund, es war ihm als öb ihm alle Jähne aus dem Kieser herausgerissen wären; das Kätherse aber lachte aus vollem Halse und ries: "So, jett hol' dir dein' Pseis."

"Ja, ich hol' fie," sagte Hansjörg und knackte vor Buth eine Latte am Jaun pusammen, "kommet, Fibeli, Aaver, wir thun unspres Gäul' 'rans und reiten nach, und wenn wir darüber zu Grund gehen, den Hallunken laß ich mein' Pfeil' nicht."

Die beiden Kameraden gingen davon und holten schnell die Pferde aus dem Stall; das Kätherle aber kam heradgesprungen, rief den Hanssjörg in den hansging, unwillig ging er zu ihm, denn er war bös, daß es ihn so ausgelacht hatte; das Kätherle aber saßte zitternd seine Hand und sagte: "Um Gotteswillen, Hansjörg, laß die Pfeif. Gud, ich will dir auch Mies zu Gesallen thun, solg mir nur jest. Wills du voh denn wegen so eines nichtsmutzigen Dinges umbringen lassen? Ich bich, bleib' da."

"Ich mag nicht. Mir ist's recht, wenn mir einer eine Kugel durch den Kopf schießt. Was soll ich da thun? Du kannst doch nur nichts als soppen." "Nein, nein!" rief das Kätherle, und fiel ihm um den Hals, "ich laß dich nicht gehen, du mußt da bleiben."

Den hansjörg durchzuckte es wunderbar, aber er fragte ked: "willst du denn mein Weib sein?"

"Ja, ja, ich will ja!"

Die Beiben umarmten sich selig, dann rief hansjörg: "Mein Lebtag kommt mir kein Pfeif mehr in den Mund. Gud, mich soll ein heiligkreuz —"

"Nein, schwör' nicht, du mußt's auch so halten können, das ist viel besser. Gelt, du bleibst jeht aber auch da? Laß die Pfeis beim Franzos und beim Teusel."

Unterbessen kamen die Kameraden zu Pferd, sie hatten sich mit Heugabeln bewassnet und riesen: "Tapfer, Hansjörg, komm!"

"Ich geh' nicht mit," sagte ber Hansjörg, bas Kätherle im Arm haltend.

"Bas friegen wir benn, wenn wir bein' Pfeil wiederbringen?" fragte Fibeli.

"Sie ift Euer."

Die Beiben ritten wie im Sturme davon den Weg nach Smpfingen, Handig und Kätierle schatten ihnen nach. Dort, an der kleinen Anhöhe, wo bie Lehmgrube für die Ziegelhütte ift, hatten sie Marodors saft eingesolt; als diese sich aber versolgt sahen, machten sie ked kehrtum, schwentten ihre

Sabel und der eine zielte noch mit einer Pistole. Als der Fideli und der Xaver das sahen, machten sie ebenfalls hurtig kehrtum und waren schneller wieder da, als sie dort gewesen waren.

Bon biesem Tage an that ber Hansjörg keinen Zug mehr aus einer Pfeise. Bier Wochen später wurde er von ber Kanzel herab mit bem Kätherle verfündet.

Eines Tages ging Hanssörg nach ber Ziegelhütte; er war hinter bem Haule bergebommen, Riemand hatte ihn gesehen; da hörte er brinnen bas Rätherle mit Jemand sprechen: "MIs du kennst sie gang genau?" fragte bas Rätherle.

"Warum soll ich sie nicht kennen?" erwiederte der Angeredete. Hanssidr erkannte an der Stimme das rothe Maierle, einen Handelsjuden. "Ich hab' ihn ja oft genug mit ihr gesehen. Er hat sie so gern gehabt, wie er dich hat, und wenn es gegangen wär', ich glaub', er hätt' sie geheirathet."

"Weißt du," sagte Kätferle, "ich will nur sehen, wie er die Augen sperrangelweit aufreißen wird, wenn er sie an seiner Hochzeit wiedersieht. Ich kann mich also ganz gewiß darauf verlassen?"

"So gewiß foll ich hunderttausend Gulben reich werden, fie muß ba fein."

"Aber der Hansjörg darf nichts von ihr er- fahren."

"Stumm wie ein Fisch!" erwiederte das rothe Maierle und ging davon.

Hansjörg kam schückern zu Kätherke, er schämte sich zu gestechen, daß er gehorcht habe; als sie aber traullich bei einander saßen, sagte er: "Ich will dir's nur sagen, laß der nichts vorschwähen, es ist nicht wahr. Man hat mir einmal nachgesagt, ich hätt' Bekanntschaft mit der Ablerwirthsmagd, die jeht in Rottweil dient: glaub' du mir, es ist nicht wahr, ich bin ja damals noch in die Ehriskenlehr gegangen, es war nichts als Kinderei."

Das Kätherle that, als ob es ein gar großes Gewicht auf biesen Umstand lege, und der Hanksider ber Hanksider batte viel zu thun, sich zu rechtertigen. Er gab sich noch am Abend alle Mühe, das rothe Maierle auszuhorchen, aber das war "stumm wie ein Fisch."

Hansförg hatte noch viele Rügen auszustehen und gewissernaßen durch das ganze Dorf Spiefrutsen zu laufen. Das war nämlich so. Um Sonntage vor Kochzeit gingen nach alter Sitte der Hansförg und sein "Gespiel", der Fibeli, Jeder mit einem rothen Bande um den Arm und einer rothen Schleise an dem breieckigen Hute, von Haus zu haus im ganzen Dorfe, und der "Hochzeit" sagte folgenden Spruch. "Ihr sollet höstlich eing"lade sein zur Hauzich an Zinstig (Hochzeit am Dienstag) im Abler. Wemmers

(wenn wir's) wieder verdäue (vergelten) könnet, welle mer's au thoan (wollen wir's auch thun). Kommet au g'wiß. Bergesselst's et. Kommet au g'wiß. Datauf össense die Frau die Schublade am Tisch, that Brod und Messer beraus und reichte es mit den Worten: "Schneibet au Brod." Der Hochzeiter mußte nun ein Schnigel Brod abschieden und dasselste mittehmen. Hanssor machte das Brodscheiden mit feinen vier Fitzgern etwas ungeschick, und sich ihm wehe, wenn man in vielen Haufern mit gutmittsgem Spott zu ihm sogte: "Du dürsteit eigentlich nicht heitzuken. Hanssor, denn du kanuf mit beinem Stumpssinger doch nicht gut Brod schneiben."

Der Hansjörg war hochfroh, als diese Einladungen vorüber waren.

Mit Singen und Jubeln wurde die Hochzeit gefeiert, nur durste dabei nicht geschossen werden, denn seit dem Unglücke oder dem Wuthwillen Hansjörgs war das strenge verboten.

Am Hochzeitstische ging Alles lustig ber. Gleich nach Tisch ging Kätherle hinaus in die Küche, es kam aber schnell wieder und hatte die uns wohlbekannte Pseise im Munde — man konnte wirklich nicht unterscheiden, ob es die alte oder eine auße Küntlichen hin ähnliche sei — das Kätherle that nun mit verzerrten Mienen wieder einige Jüge auß der Pseise und reichte sie dann dem Hansifür mit den Worten:

Auerbad. Schriften. I.

"Da, nimm, du hast bich wacker gehalten, du kannst bir schon was versagen; meinetwegen magst du wohl rauchen, ich hab' kein biske dagegen."

Hansjörg wurde feuerroth, er schüttelte aber Rein und sagte: "Bas ich einmal gesagt hab', da beist kein' Maus keinen Jaden davon; mein Lebtag thu' ich keinen Jug mehr." Er stand auf und sagte wieder: "Gelt, Kätherle, aber dich darf ich doch küssen, wenn du geraucht hast?"

Die beiden Glüdlichen lagen sich selig in den Armen. Darauf gestand Hansider, daß er gehorcht, als sich das Kätherle mit dem rothen Maierle besprach, und daß er gemeint habe, es sei von der Ablerwirtsmagd die Rede.

Man lachte herzlich über ben Spaß.

Die Pfeise wurde als ewiges Andenken über dem Himmelbette des jungen Spepaares aufgehängt, und Hanssörg deutet oft darauf hin, wenn er beweisen will, daß man sich mit sestem Borsah und aus Liebe Mes abgevöhnen könne.

Zwei Borte rüden uns plöhlich weit hinaus: Hansförg und Kätherle sind betagte Großeltern, im Kreise der Jerigen glüdlich, frijch und munter. Die Pfeise gilt als ein ehrwürdiges Familienstüd bei den füns Söhnen Hanssörgs; keiner vom ihnen und von ihren Kindern hat sich bis heute das Nauchen angewöhnt.

## Ш.

Des Schloßbauers Vefele.

Wenige werben errathen, wie der obenstehende Name eigentlich im Kalender heißt, und doch ist er allgemein bekannt, und erinnert das Schickfal deren, bie ihn trug, leider nur zu sehr an das ihrer Patronin Genovefa.

Das vornehmste Haus bes ganzen Dorfes, das eine so breite Fronte nach der Straße zu macht, daß alle Handwerfsburschen, die dunch das Dorf wandern, hineingehen und um einen Zehrpfennig bitten, das gehörte einst dem Bater des Besele; die beiden rechts und links stehenden Häuser, das waren seine Scheunen. Der Bater ist toht, die Mutter ist toht, die Kinder sind toht. In dem großen Haus ist eine Sekindere ind toht. In dem großen Haus ist eine Keinederei. Die Scheunen sind zu Häuser werdaut, und das Besele ist spurlos verschunten.

Nur das Eine steht noch fest, und wird es wohl immer bleiben, im ganzen Dorse beist das große Haus noch immer "des Schlößbauern Haus;" dem ber alte Jahn, der Bater Besele's, wurde der Schlößbauer genannt. Er war nicht aus dem Dorse gebürtig, sondern aus dem zwei Stunden entsernten

Baifingen herübergezogen. Baifingen gebort zu bem fornreichen fogenannten "Strobgau," und bie Baifinger werben fpottweise "bie Strohganger" genannt, weil im gangen Dorfe fast alle Gaffen mit Strob bestreut find. Dief bient fowohl bagu, um ber Mübe ber Stragenreinigung überhoben ju fein, als auch, um auf biefe Beife mit bem gertretenen Stroh neuen Dünger ju gewinnen; benn bie Baifinger haben fo viele Aeder, daß sie beffen nicht genug habhaft werben fonnen. Dreißig Jahre wohnte ber Schlogbauer im Dorfe, aber fo oft er einen Streit hatte, murbe er ber Baifinger Strohganger und feine Frau bie frumme Baifingerin geschimpft. Die Frau Rabn mar aber keineswegs krumm, fie war noch in ihrem Alter eine icone, ichlante Frau mit graber Saltung; nur war ihr linter Rug etwas ju furg, und baber fam's, baß fie beim Geben bintte. Diefer Körperfehler mar aber auch mit die Urfache ihres ungewöhnlichen Reichthums. Ihr Bater, Staufer mit Ramen, fagte einmal öffentlich im Wirthsbaufe, bag ber furze Ruß feiner Tochter nichts ichabe, er ftelle als Beirathsgut ein geftrichenes Simri Kronenthaler barunter und ba wolle er feben, ob bas nicht grabe mache,

Der alte Staufer hielt Wort, und als der Zahn bessen Tochter heirathete, ließ er ihn ein Simri mit Kronenthaler füllen und so viel hineinthun, als hineinging; drauf strich er mit dem Streichbengel barüber und sagte: "So, was brin ift, ist dein!" Seine Lochter mußte zum Spaß ihren linken Huß darauf stellen, und das mit dem Gelde gefüllte Korumaß prangte als schöne Schüssel auf dem Hochzeitstische.

Der Rabn taufte fich balb barauf mit bem Gelbe bas graflich Schleitheimische Schlofigut, baute bas fcone große Haus, und barum bieß er ber Schloßbauer. Bon neun Kindern, die ihm geboren wurden, blieben fünf am Leben, brei Sohne und zwei Tochter. Das jüngste Rind war Befele. Es war fo foon und gart gebaut, daß man es, halb fpöttisch, halb anerkennend, das "Frale" hieß. Halb aus Mitleid, balb aus Schabenfreude bemerkte fast Jeber, wenn von ihm die Rede war, es fei eben doch eine "Gezeichnete," benn es hatte ben kurzen Ruf von ber Mutter geerbt. Mit bem Ausbrud "Gezeichnet" verbindet fich ein fclimmer Rebenbegriff; man nennt bie Rothen. Budligen, Ginaugigen, Sinkenben fo, und will bamit fagen, bag Gott fie bamit gezeichnet babe, weil fie gewöhnlich gefährliche und ungutmutbige Menfchen feien. Beil man nun folde Ungludliche spöttisch und argwöhnisch behandelt, werden fie meift schalfhaft, bitter und hinterliftig; bas anfänglich ungerechte Borurtheil ruft die Folgen bervor, die man bann als Bestätigung für bas Vorurtheil annimmt. Das Befele that zwar Niemand etwas zu Leibe, ja es war gut und freundlich gegen alle Menschen; aber der Haß des ganzen Dorses gegen den Schloßbauer wurde auch auf alle seine Kinder ausgedehnt.

Der Schloßbauer prozeste schon seit achtzehn Jahren mit ber ganzen Gemeinde. Er machte auf bie patronatsherrlichen Rechte Anspruch, er bezog ben Rauchbafer, hühnerhafer, Weghafer, und wie alle bie grundherrlichen Abgaben beißen; auch hatte er fünfzig Stimmen bei der Schultheißenwahl. Hur mit dem tiessten Aerger, mit Schelten und Schimpfen entrichteten die Bauern diese ihre gewohnten Abgaben.

So sind die Menschen! Einem Grafen, Baron oder Freiherrn hätten sie ohne Widerrede Alles entrichtet; ader jeht versluchten sie jedes Körnchen, das sie an einen Fresgleichen abgeben mußten. Sie wußten sich nicht anders zu rächen, als daß sie dem Schlößbauer Nachts seine Kornselber niedermäßten, wenn das Korn noch grün war. Das gereichte ihnen dere doppelt zum Rachtbeil, denn der Schlößbauer brachte es durch Klagen beim Syndisatamte dahin, daß der zugefügte Schaden — da die Thäter nicht entbedt wurden — auf den Gemeindeschaden gestellt, und ihm aus der Gemeindessse vorziete vourde; auch bielt er sich sortan einen eigenen Flurschüßen, den das Dorf zur Hälfte besolden mußte.

Die Reibereien zwischen ben Dorfbauern und bem Schloßbauer bauerten aber noch immer fort. Da ließ sich ein neuer Abvokat in dem Städtchen Sulz nieder, und nun begann der Prozes der Gemeinde mit dem Schloßbauer, bei dem so viel Papier verschrieben wurde, daß man einen ganzen Morgen Ader damit zubeden konnte.

Das Dorf gehörte damals noch, wie ein großer Theil bes Schwarzwaldes, zu Korberöfterreich, der Zandvogt hatte seinen Sit in Nottenburg, das Appellationsgericht in Freiburg im Breisgau; ein größerer Prozeß konnte aber noch weiter getrieben werben. Bei der entsfernten und verwickelten obern Serichtsbarkeit war es daher ein Leichtes, den Prozeß bis zum jüngsten Gericht in gehöriger Berwirrung zu erhalten.

Der Streit zwischen dem Schlosbauer und seinen Ortsbewohnern gestaltet sich mit der Zeit zur Feindseltigkeit zwischen den Bassingern und Kordschuschen. Die Baisinger soppten und neckten die Nordsketter auf Märkten oder in der Stadt, wo sie mit denselben zusammen kamen; nannten sie spottweise ihre Unterthanen und Grundholden, weil ein Bassinger Bauer über sie berrichte. Die Rordsketter, unter dem Ramen der Spikmäuligen oder der Spöttler bekannt, blieben keine Antwort schuldig. Ein Wortgab das andere, man lachte, man schezzke, immer noch als "gut Freund," aber die Anzüglichseiten vourden immer derber, und des man sich's versah,

war der Krieg auf irgend einer Seite ausgebrochen und es sette die ergiebigsten Prügel. Das war zum ersten Wale auf dem Ergenzinger Markt, als die geschäch, und nun konnten Rorbstetter und Bassinger nie mehr beisammen sein, ohne sich zu prügeln. Stundenweit gingen namentlich die jungen Burschen beider Orte zu einem Tanze oder zu einer Hochzeit, tranken und tanzten zuerst ruhig mit einander, und am Ende brach das Hauptsselfer, eine tüchtige Prügelei, sos.

Der Schloftbauer lebte aber mitten im Dorfe wie auf einer Ginobe. Rein Mensch bot ibm bie Reit, fein Mensch besuchte ibn. Wenn er ins Wirthsbaus tam, war Alles ploblich ftill. Es war ibm immer, als ob fie gerabe von ihm gesprochen batten. Er legte feinen mit gutem Tabat gefüllten Beutel neben sich auf ben Tifch, aber eber batte einer feinen Mund auf einen Stein aufgeschlagen, ebe er ben Schlokbauer um eine Bfeife Tabat gebeten batte. Anfangs gab er fich Dube, um die wie verabrebete Feinbfeligfeit Aller burch Freundlichkeit und Gute ju gerftreuen, benn er war von Natur ein auter und nur etwas strenger Mann; als er aber fab. bak es nichts fruchtete, verachtete er Alle insgefammt, fcberte fich wenig mehr um fie, und fette nun erft recht feinen Ropf barauf, fein Recht gu behaupten. Er folog fich nun felber von Allen ab,

nabm Taglöhner aus Ahlborf zu feinen Felbarbeiten, und um auch nicht einmal Gott mit feinen Dorfgenoffen zu bienen, ging er Sonntag Morgens jebesmal nach Sorb in die Rirche. Er fab ftattlich aus, wenn er fo babin fdritt. Er fcbien kleiner, als er war, benn er war gebrungen und breitschulterig; er hatte feinen breiedigen Sut etwas muthig nach ber linken Seite ju gesetzt und ben breiten Theil nach vorn gekehrt. Durch ben Schatten, ber baburch auf fein Antlit fiel, ward biefes noch finfterer und ernster, als es eigentlich war. Wenn er bann fo fest einberschritt, flingelten bie breiten, gang nabe an einander gereihten filbernen Anopfe an feinem blauen Rode ohne Kragen und die runden, filbernen Knöpfe an feiner rotben Weste bell wie ein Glodenspiel auf einander.

Die Mutter und ihre Kinder, namentlich aber ihre beiben Töchter Agathse und Befele, litten am meisten bei dieser Trennung von der Gemeinde. Sie saßen oft bei einander und klagten über ihr Loos und weinten, während der Bater in der Stadt mit seinem Advolaten beim Schoppen saß und erst spat heimkehrte. So weit war der Haß gegangen, daß selbst die Armen, aus Jurcht vor den Anderen, leine Gabe aus des Schloßdauern hause nehmen wirsten. In doppelter heimlichteit, sowohl vor dem Bater als vor den anderen Dorfbewohnern, übten

bie Mutter und ihre Töchter ihre fromme Wohlthätigkeit; gleich als ob es Diebstahl wäre, trugen sie Kartossel, Korn und Wehl in den Schloßgarten, wo die Armen ihrer warteten.

Die Mutter bielt Alles bas nicht mehr aus, fie ging zu ihrem Bater und flagte ibm ihre Noth. Der alte Staufer mar ein besonnener, rubiger Mann und wollte fichern Weges geben. Er fcidte baber zuerst seinen Hoffuben Marem nach Norbstetten, bamit er insgeheim auskunbichafte, wer benn eigentlich die Rabelsführer bei bem Prozesse feien. und ob fich nicht ein Bergleich machen ließe. Der Marem war aber gescheiter als ber alte Staufer, trobbem biefer icon fünfzehn Jahre Schultheiß mar. Er ließ burch einen Bekannten in Norbstetten bas Gerücht aussprengen, ber Schlofbauer babe es babin gebracht, daß eine kaiferliche Commission auf Unrechts Roften nach Norbstetten fommen, Die Sache untersuchen und bort bleiben werde, bis fie ent= schieden fei. Dann fam er felber und ging unmittelbar ju ben Sauptleuten, fagte ihnen, bag er gegen eine bestimmte Bergutung einen Bergleich ju Stanbe bringen wolle, obgleich es fehr hart halten werbe; er ficherte fich fo auf beiben Seiten einen Bortbeil.

Bas helfen aber alle noch fo feinen Finten bei Menschen, die bärenmäßig brein schlagen und alle Berechnungen und Kunststüde zu Schanden machen? Der alte Staufer kam, mit ihm Maren. Sie gingen in Begleitung bes Schloßbauern nach bem Mirthshause, wo sich die Wortführer versammelt hatten.

"Guten Tag, herr Schultheiß," sagten die Versammelten zu dem Ankommenden; sie thaten, als ob sonst Niemand als der Gegrüßte eingetreten nöre. Der alte Stauser suhemmen, ließ aber doch alsdad zwei Flashen Wein bringen, schemkte ein und sein Glas ergreisend stieß er an die anderen Gläser an und trank den Versammelten zu. Da sagte der Schlöser Audwig: "Wir nehmen's für genossen an, wir trinken aber nicht. Allen Nespekt vor Euch, herr Schultheiß, aber dei uns ist der Brauch, daß man erst nach dem Hande dem Meinkauft. Wiese die riechen Herrenbauern in Baisingen machen, das wissen wir nicht."

Der Schultheiß feste, ohne zu trinken, sein Glas wieder ab und seufzte tief. Er begann darauf mit ziemlicher Ruhe die Berhandlung und seste aus eine ander, daß man sein sauer erworbenes Gut nicht an "die Blutsauger, die Aboosaten," wegwerfen solle, daß jeder Prozeß mit auß der Schüffel esse mit daß sert den zumd daß zett oben 'runter schöpfe, und schols damit, daß ein Schritt hüben und ein Schritt drüben zum Frieden führe.

Es wurde nun von beiben Seiten eine weit aus

einander liegende Bergleichssumme angesetzt. Der Marem gab sich alle Mülke, sie einander näher zu bringen. Er nahm bald die neh bald jenen bei Seite, stüfterte ihm etwas in's Ohr; er nahm endlich sogar, troß beiberseitiger Sinrede, eine Bergleichssumme auf seine eigene Berantwortung; er zerrte an Allen umber und suche die hand bei beiden Parteien mit Gewalt in einander zu legen.

Da sagte endlich ber Schlofbauer: "Rein, eb' ich so einen Bettel nehm', schenk ich's euch lieber gang, ihr hungerleiber."

"Was Du!" sagte barauf der Schlosser Ludwig, "mit dir schwäßt man ja gar nicht, du Strohgänger."

"Gebt nur Acht," erwieberte der Schloßdauer, "Jer werdet keine Strohgänger. Ich will euch schon betten, daß ihr kein Stroh mehr unter'm Ropf habt zim Draussiegen. Und wenn ich und Weib und Kind draussiegen. Und wenn ich und wenn mir kein handbreit Ackers übrig bleibt, keinen rothen Geller lass ich euch jest mehr nach; ich muß mein Recht haben, und wenn ich an den Kaiser selber gehen muß. Wartet nur!" er stand zähneknirschend auf; der Bergleich war durch keinerlei Bemühungen mehr zu Stande zu bringen. Der Schloßbauer sing sogar zulest noch mit seinen. Der Schloßbauer sing sogar zulest noch mit seinen Schwäher händel an und ging sort, indem er die Thüre Laut hinter sich zuschlug.

Bu Saufe weinte die Mutter mit ihren Tochtern

so laut, als ob Jemand gestorben wäre, so daß alle Borübergehenden eine Weile vor dem Hause stehen blieben; aber alle Bitten der Mutter und der Kinder hassen nichts, der Schloßbauer blieb bei seinem Borsaße. Der alte Stauser reiste wieder nach Hause, ohne nochmals zu seiner Tochten zu kommen, er ließ ihr nur durch den Anzem Ade sagen.

Der alte Justand dauerte fort, der Schloßbauer und seine Frau lebten oft in Unstrieden, aber das Besesele wuste immer Alles gut zu machen. Der Bater hatte eine gewisse heilige Etyfurcht vor dem Kinde, denn "das Kind" hieß Vefele im ganzen Haufe. Es hatte ein so engesmildes Antlitz und eine so bezaubernde Stimme, es durste nur des Baters Hand nehmen, ihn mit den treuen, blauen Augen anschauen und sagen: "Aber lieber Arti," und er war still und gut; der starte, trohige Mann ließ sich von seinem Kinde besänstigen, wie wenn es ein höheres Wesen wäre, nie redete er ein hartes Wort, wenn das Befele zugegen war, er that ihm Alles, was es wollte, zu Gesellen, nur nicht die Berföhnung mit seinen Keinden.

In dieser lettern Beziehung war der Schlößbauer, troßdem er nach außen so sest und bestimmt auftrat, doch innerlich in einem gewaltigen Zwiespalte. Er hätte gern seinen Feinden gutwillig die Hand gereicht, aber er schmitte sich, so schwach zu sein, wie er es nannte, und er glaubte auch, er habe es schon ju weit tommen laffen, feine Ehre bange bavon ab, es burchzuseben. Dann, wenn er an bie Ehre bachte, erhob fich wieber fein Stolg und er hielt fich für etwas Befferes als alle bie anderen Bauern. In biefem Gebanken bestärkten ibn bie ichmarokenben Schreiber in bem naben Städtchen und ber Rronenwirth; fie rebeten ihm viel vor von feinem ungewöhnlichen Verftanbe und von feinem Baronenvermögen; er glaubte es zwar nicht, es that ihm aber boch wohl, es zu hören. Nach und nach, als er merkte, bag bie Stadtleute wirklich nicht gescheiter maren als er, hielt er sich in der That für beffer als alle anderen Bauern. Es war ibm zwar nie recht wohl in ber Gefellichaft biefer Leute, bie fich gern einen quten Schoppen von ihm bezahlen ließen; aber, bachte er wieber, man muß boch Gefellschaft haben, und es ift boch beffer als Bauerngeschwäß. Ohne baß er sich's recht gestand, ging er gern in biese Gefellschaft, weil fie auf alle Art feiner Citelfeit fcmeichelte.

So geht's. Der Schlößbauer lebte in Unfrieden mit sich, mit seinem Weibe, mit seinen Mitbürgern, mit Allen, bloß weil er sich nicht demüthigen wollte, weil er nichts von den alten herrenrechten, oder besser Unrechten, nachlassen wollte, während er doch sonst noch vollauf zu leben hatte; sein herz und seine Gebanken kamen immer mehr in Berwirrung, und er richtete sich und die Seinigen zu Grunde, während es ihnen doch hätte so wohl sein können.

Rach und nach kamen in den Winterabenden einige alte Bauern, die zu Hause keiner warmen Ofen hatten, oder die ihren schloßbauer; er deber war mürrisch und barsch gegansen waren, zu dem Schloßbauer; er der war mürrisch und barsch gegen sie, es verbroß ihn, daß nur diese und nicht auch die Angeseheneren kamen. Die Besuchenden blieben wieder weg.

Die Mutter war mit beiben Töchtern oft mehrere Tage bei ihrem Bater in Baifingen, der Schloßbauer aber schwollte mit seinem Schwäher. Er sah ihn nicht mehr, dis er auf der Bahre lag.

Das Leben im Dorfe warb immer unangenehmer. Es ist ein traurig Ding, wenn man in's zeld geht, und Niemand bietet Einem die Zeit. Der Schloßbauer unterhielt sich dann immer mit seinem großen hunde, dem Sultan; das ist und bleibt doch immer eine traurige Unterhaltung für einen Menschen.

Die schweren Zeiten, die durch Napoleon über Europa kamen, verschonten auch nicht das einsamste Bauternhauß im Schwarzwald. Straßburg war nicht weit, und Leute, die besonders gute Ohren hatten, wollten auf der Hochburg die in Straßburg abgeseuerten Siegesschüffle gehört haben; das sollte kommende große Noth anzeigen. Freilich war damals leicht

prophezeien, daß Alles drunter und drüber gehen werde.

Zum Feldzug nach Rußland wurde mit aller Macht gerüftet. Auch der Philipp und der Cafpar, die beiden ältesten Söhne des Schloßbauern, mußten mit in den Krieg; ihr Bater wäre lieber selber mitgezogen, denn ihm war Alles verleidet, er sah seine beiden Söhne mit einem Stumpssinn und einer Gleichgiltigkeit schein, voie wenn Giner sagt: Mir ist alles eins, komm' was da wolle.

Der Philipp und der Caspar sind wahrscheinlich im russischen Schnee begraden, man hat nie mehr etwas von ihnen gehört; nur das Eine hat der General Hügel oft erzählt: Auf dem Rückzuge von Moskau aus sah er einen Soldaten, der etwas abseits ging und dem die Kälte oder die Noth und das heinweh, oder vielleicht Alles zusammen, die Thränen stromweise über die Vaden herunterrinnen machte. Der General ritt auf ihn zu und fragte ihn freundlich: "Wocher?"

"I bin des Schlößbauern Bua vom Schwarzwald do obe ra!" erwiederte der Soldat, nach der
Seite zubeutend, als ob seines Vaters Haus nur
eine Büchsenschus weit der um die Ede läge.
Der General mußte über die Antwort des Soldaten,
der in Gedanken so nahe zu hause war, so berzlich
lachen, daß auch ihm Thränen über die Vaden

liefen, bie aber in feinem langen Schnurrbarte als Eistropfen hangen blieben.

Das ist Alles, was die Geschichte über das Leben und Ende der beiden Söhne des Schloßbauern berichtet.

Unterbessen war zu hause Freud und Leid gemischt. Wenn ein Ungluss ober ein trauriger Zukand lange dauert, richtet man sich zwischen Thür und Angel wohnlich ein; ein Mensch, wenn er gejund ist, kann nicht lange dem Schmerze nachhängen, bie alte Lust des Lebens steigt bald wieder in ihm auf. So wurden zu hause Kirchweihen und Hochzetten gefeiert, während braußen in sernen Landen Junderte der nächsten Angehörigen vom Tode in sein kaltes Bett gelegt wurden.

Agathle, die älteste Tochter des Schloßbauern, war die Braut des Rössewriths in Gutingen geworden; der Schloßbauer, der mit dem ganzen Dorfe verfeindet war, mußte seine Kinder außerhalb des Orts verheirathen.

Befele sah am Hochzeitstage der Schwester gar prächtig aus. Die Schwestern hatten im Dorfe keinen weitern Umgang, und so war Befele die einzige "Gespiele" der Braut und ganz so wie gesteidet. Es hatte die "Schappel" — eine Krone von simmernden Silberssiltern — auf dem Haupte, in die beiden den Rüden hinabhängenden Jöpse waren bandbreite, siegelrothe Seibenbander einge flochten, die faft bis auf ben Boben binabreichten; bas ift bie besondere Rierbe einer Junafrau, benn nur eine folde barf rotbe Banber im Saare tragen, ein Madden, "bas fich verfehlt bat." muß weiße leinene Bänder tragen. Um den Hals batte Befele die vielreibige Granatenschnur, beren bunfle Farbe bie auffallende Rartbeit ber Haut noch mehr bervorbob; über bem weißen Spigen : Goller ragte ein frifder Blumenstrauf aus bem icarlacrothen Dieber berpor, bas zu beiben Seiten von filbernen Agraffen, burd bie fich Silberfettden ichlangen, gebalten mar; ber um und um weitfaltige blaue "Bieflingrod," ber bis an die Rnice reichte, war gur Balfte von ber weißen Schurze bedect; überall, an ben Schultern wie an ben Enben ber furgen Sembarmel flatterten rothe Banber. Die "Stödleschube" mit ben boben bolgernen Abfaten in ber Mitte, gaben bem obnedieß schwankenden Gange Befele's noch etwas Unficeres. Dennoch, als es unter bem Rlange ber Musit und bem Abfeuern ber Bistolen neben feiner Schwester gur Rirche ging, ericbien Befele fo liebreizend, daß Jeder es gerne als die Braut angeseben bätte. -

Wer weiß, wo die beiden Sohne des Schloßbauern waren, während dieser mit den Seinen fröhlich beim Hochzeitsschmause saß! Niemand gedachte ihrer. Nur Befele schaute einmal lange unverrückt brein; es war, als ob sie nichts von alle dem sehe, was um sie her vorging; als ob ihr Blic durch die Wände vinge und suchend hinausschweife ins Unenbliche — sie gedachte ihrer sernen Brüber.

Raum zwei Monate fpater feierte auch Meldior, ber britte Cobn bes Schlogbauern, feine Sochzeit. Er batte auf bes Agathle's Sochzeit feine Braut, bie einzige Tochter bes Engelwirths von Ergengingen, tennen gelernt und fich mit ihr versprochen. Obaleich Meldior noch febr jung und faum ein Nabr älter war als Befele, beschleunigte man boch bie Sochzeit, benn man fürchtete, er muffe fonst auch mit in den Krieg. Meldbior zog nun auch fort aus bem Dorfe, und Befele blieb allein im Saufe. Die Mutter frankelte, ein ftiller Gram gebrte an ihrem Leben. Sie wollte ibren Mann immer bagu bringen, daß er Alles verkaufe und aus dem Dorfe weg zu einem feiner Rinber goge; ber Schlogbauer aber gab ibr fo beftige Antworten, baß sie nicht mehr bavon reben burfte. Da batte bas Befele traurige Reiten, benn es batte immer ju vertuschen und ju begutigen. Die Kranklichkeit machte bie Mutter noch immer gereigter und unnachgiebiger, und fie fagte oft: wenn ihr Bater noch lebte, wurde fie ihrem Manne auf und bavon geben. - Diefe Leute faben boch icon balb bas zweite Gefdlecht aus ihrer Che

bervorgeben, und noch konnten sie sich nicht in einander finden; ja, je älter fie wurben, um fo mebr ichien fich eine Uebelnebmerei, eine beftige Bitterfeit amifchen ibnen fund zu geben. Das Befele mußte amar immer wieder den Frieden berzustellen; es war bann vergnügt und munter, aber im Stillen weinte es oft bitterlich über bas traurige Schickfal feiner Eltern und über sein eigenes, und dann gelobte es fich beilig, nie zu beiratben. Es fannte ja obnedieß Niemand, bem es fein Leben batte widmen mogen, und bann fab es wohl ein, wie nothig es im elterlichen Saufe fei, wenn nicht bas Feuer zum Dache berausichlagen folle. Gefdrieben ftebt: Gott abnbet bie Gunbe ber Bater an ben Rinbern; bas gilt am meiften von einer bofen Che. In dem Bergen obne Rindesliebe nimmt gar leicht Trübseligkeit ober Berirrung anderer Art Blat.

Der Tob brachte die Mutter Befele's bald zu ihrem Later, und jett, nachdem seine Frau tobt war, sühlte der Schloßbauer erst, wie viel ihm sehlte, wie lieb er boch im Grunde seines Gerzens seine Frau gehabt hatte. Er grämte sich, daß er sie nicht nachgiebiger behandelt, und daß er ihre Kranklichteit so oft sir Berstellung angesehn sichte; jedes harte Wort, das er ihr gegeben, schmit ihm tief durch die Seele; er hätte gern sein Leben drum gegeben, wenn er es wieder hätte zurüdrusen konten. So geht's. Statt

im Leben freundlich und friedfertig einander zu tragen und zu erfreuen, grämen sich die meisten Menschen, wenn es zu spat ist, wenn der Tod die trauslichen Lebensgefährten von der Seite gerissen hat; darum soll man sich lieben, so lange man noch lebt, denn jede Stunde, die man im Unliebe verbringt, hat man sich und dem Andern unwiederbringlich vom Leben geraubt.

Der Schlößbauer ging bes Sonntags nicht mehr nach der Stadt, sondern in die Kirche des Dorfes, benn neben der Kirche lag ja seine Frau begraben; er machte jedesmal den Umweg und ging über den Gottesacker. Es war, als ob er das Grab seiner Frau durch diesen sonntäglichen Besuch versöhnen wollte.

Im Haufe war Alles still, man hörte kein lautes Wort mehr, und das Befele waltete sanst wie ein Friedensengel. Der Friede war da, aber die Freude fehlte doch; es war immer im Hause, wie wenn man Jemand schmerzlich vermiste oder erwartete.

Nach und nach fühlte sich der Schlößbauer durch das freundliche Walten Wesele's so wohl, daß er wieder neu ausselber et that gar nichts ohne die Zuktimmung "des Kindes," er ließ es sogar meift allein iher Alles versügen, und venn Jemand Stwas von ihm haben wollte, sagte er immer ruhig: "Da müsset Ihr eben mein Wesele fragen."

Co lebten fie viele Jahre; Befele hatte bie erfte Salfte ber zwanziger Jahre überschritten. Freier ftellten fich ein und hielten um feine Sand an, aber es fagte immer, bag es nicht beirathen wollte; ber Bater gab ibm recht. Dann fagte er wieber: "Befele, bu bift ju fein für einen Bauer8= mann, und wenn ich meinen Prozest gewinn', zieben wir in die Stadt und ich geb' dir auch ein Simri voll Kronenthaler jum Beirathsgut, und bann fannft bu unter ben herren-Leuten mablen." Das Befele lacte gwar, aber innerlich gab es feinem Bater boch barin Recht, bak, wenn es auch beiratbe, es boch nie und nimmer einen Bauern beiratben wolle. Es batte ibre Leidenschaftlichkeit und Unversöhnlichkeit zu lange mit erduldet und batte nun ein tiefes Borurtheil gegen fie; es mahnte, in ber Stadt, wo bie Leute gesitteter und feiner maren, mußten fie auch beffer und braver fein. Die vielen Krankungen batte es nur baburch ertragen, baß es bie Leute für ju rob und fich felber für etwas Befferes bielt, und indem es fo immer mehr über bas Bauernleben nachbachte, bielt es fich felber nicht nur für beffer als die Anderen, sondern auch für böber stebend und vornehmer. Das war fein großes Unglück.

Man irrt fich gar gewaltig, wenn man glaubt, auf bem Lande ba konne man gang ungeftort allein für fich leben. Das fann man nur in einer großen Stadt, wo bie Menfchen fich nicht um einander fümmern, wo Einer an bem Andern täglich vorübergebt, obne zu wiffen, wer er ift, mas er thut und treibt, wo man obne Gruf, ja fast obne Blid por einem Meniden vorbeirennt, als ob er ein Stein und nicht als ob er ein Menich ware. Auf bem Lande, in einem Dorfe aber, wo die fleine Angabl ber Einwohner fich fennt, muß man gewiffermagen von feinem Thun und Treiben einem Jeden Rechenicaft geben, man tann fic nicht felbstgenugfam abfoliefen. - Im Schwarzwalde andert fich ber Gruft je nach bem öffentlichen Thun: gebit bu ben Berg binab, fo fagt bir ber Begegnenbe: "Beant (wollt) Abr au bo 'na?" Den Berg binauf: "Beant 3br au bo 'nuf?" Labest bu Etwas auf ben Wagen, fo beifit es: "Ueberladet et:" ober: "Ueberichaffet Eu et." Sigeft bu ausrubend por beinem Saufe ober auf einem Felbraine: "Weant Ihr au g'ruame (ruben)?" ober: "Bent (habt) Ihr Feierobed?" Plauberft bu mit Anderen, fo fagt ber Borübergebende: "Bent 3hr guate Roth?" u. f. w.

In dieser ausgesprochenen Theilnahme an dem Thun und Lassen des Andern liegt eine gewisse sinnige Gemeinschaft des Lebens, die sich über Alles ausbreitet; aber auch bier sehsen die Schattenseiten nicht. Will Einer aus besonderen Gründen sein Leben so einrichten, daß es gegen die allgemeinen Sitten und Gewohnheiten versiößt, so ist er dem Widerstreben und dem Spotte Aller ausgesetz; namentlich ist ein alter Junggeselle oder eine alte Jungfer die Ziesschiede des Etraßenwißes, gleichviel, ob sie aus Armuth oder aus irgend einem andern Grunde im ledigen Stande verharren.

Re mehr fich nun Befele ber trübseligen Alt= jungferzeit näberte, um fo mehr erlaubte man fich, bas "Schloffrale" ju neden und ju verhöhnen. Einmal, an einem Conntage, ging Befele burch bas Dorf. Bor bem Rathbaufe ftand ein "Rabden" junger Buriche, ber Tralle, ein halbstummer Dorftölpel, ftand nicht weit bavon. Als fie nun bas Befele bemerkten, ba rief Einer: "Tralle, ba kommt bein' hochzeiterin!" Der Tralle grinfte froblich. Sie ermuthigten, besten und ftiegen ibn nun, er folle feine Braut am Arme nehmen; bas Befele borte es und glaubte, es muffe vor Scham und Aerger in ben Boben finken. Schon ftolperte ber Tralle gu ihm ber und faßte es mit grinfenden, verzerrten Mienen am Arme; Befele erhob feinen Blid fo jammernd und vorwurfsvoll nach ben Burichen, bag wirklich einer berfelben verfucht war, ihm beizuste= ben. Man hörte nicht, was er fprach, benn bie Burschen lachten überlaut. Da kam bem Besele unversehns Hilse. Der Hund, das Mohrle, der ihm gesolgt war, sprang plöhlich auf den Rüden des Tralle, saste ihn am Kragen und ris ihn zu Boden. Besele hatte nur zu thun, den Hund wieder von seiner Beute loszumachen, dann ging es schnell seines Weges sort. Das Mohrle war sortau eine gesürchtete Macht im Dorse. Dieser Borsall betrübte das Besele sehr, und die Abneigung gegen das Bauernwesen bestärfte sich immer mehr in ihm.

Befele war auf einige Bochen zum Besuche bei Melchior in Ergenzingen; auch hier war es oft betrübt, denn der Melchior hatte eine hartherzige, geizige Frau, bei der er kaum satt zu essen bekam.

Der Schultheiß von Ergenzingen, ein Wittver mit der Kindern, kam oft zum Meldfoor, und eines Tages freite er um Befele. Befele war fast eines schollen, dem Antrag zu willfahren; es hatte zwar teine Reigung zu dem Schultheißen, aber das einsame Leben war ihm verleidet, und dann erfreute es sich an dem Gedanken, den mutterlosen Kindern eine freundlich liebende Mutter zu sein. Da kam der Schloßbauer und stellte seinem Kinde vor, daß der Schultheiß ein Grobian sei, der seine erste Frau dart gehalten habe, und dann sagte er wieder, daß für Besele nur ein seiner Mann passe. Der Schultheit erhielt eine abschlägige Antwort. Sein Antrag

war aber im Fleden bekannt geworden; die jungen Burfhen, die dem strengen Mann gern einen Streich spielten, streuten ihm des Nachts Spreu von seinem Halfe die des dem Saufe bis zu dem Halfe meldsior's. Der Schultheiß safte sortan einen besondern Haß gegen Welchior und Besele, dieses aber zog mit seinem Bater wieder nach Haus in die Einsamkeit.

hatte nur Befele seiner eigenen Eingebung gefolgt und ben Schultheißen geheirathet! Aber es war bestimmt, es sollte sein trauriges Schidfal erfüllen.

Das Leben des Schlößdauern schien früher enden zu wollen als sein Prozeß. Der einst so Arte Mann fränkelte und siechte; der lange verhaltene Gram und Aerger hatten wie ein Wurm seinen Lebenskern angefressen. Dit halbe Tage saß er in seinem großen Lehnsuhse und redet ein Wort, nur bisweilen murmette er ein paar unverständliche Laute mit seinem Gunde Mohrle, der, den Kopf auf seines Herrn Schooß gelegt, mit treuen Augen nach ihm aufschaute.

Befele konnte nicht immer um den Bater sein, und jest in seiner Krantheit fühlte er doppelt und dreisach, wie dereinsamt und abgeschnitten er von aller Welt war. Serade wie es vielen Menschen ergeht, die, so lange sie gefund und glüdlich sind, oft von Gott verlassen so in den Tag hineinleben, wenn aber Krantheit und Unglüd über sie kommen, um so schwerzlicher nach Gott, sa sogar oft nach

bem salfchen Gott des Aberglaubens ringen: so erging es in anderer Weise dem Schlößdauer. Er hatte, so lange er gesund war, von den Menschen verlassen gelebt und sich wenig darum bekümmert; jest wäre es ihm überaus lieb gewesen, wenn irgend einer, wer es auch sei, mit ihm seine warme Stube getheilt hätte, und wenn sie sich gegenseitig nur hätten eine Prise Tadak bieten können. Der Schlößdauer legte sich in das Fenster und schaue hinaus, er hustete, wenn Siner vorüberging; aber Riemand grüßte, Riemand kan. Er machte dann immer wieder mismuthig das Fenster zu.

Es war zwei Tage vor Neujahr, Befele war mit der Magd am Nathhausbrunnen, um Wasser zu holen; es zwang sich absightich zu dieser groben Arbeit, weil es gehört hatte, daß die Leute im Dorfe sagten, es sichäme sich einer solchen. Sben hatte es seinen Kübel voll gepumpt, da sagte die Magd: "Gud," der do mit den doppelten Augen, des ist zwisch der einer Feldscherer." Ein mobisch gesleicheter derr kam das Dorf herab, er trug eine Brille auf der Rase. Just als er an den beiden Mädchen vorsüberging, nahm Besele das Wasser auf den Kopf, aber durch einen unglüsslichen Kritt glitt es auf dem Glatteise aus, siel auf den Boden und ward ganz durchnäst. Als Besele sich wieder aufrichtete, stand der fremde Herr bei ihm, er reichte ihm die Hand

und hob es auf, dann fragte er theilnehmend, ob es sich keinen Schaden gethan, es wäre gar gefährelich gefallen. Es lag so was Gutes in dem Ton seiner Worte, daß dem Befele plöhlich gar wundersich zu Muthe wurde; es dankte herzlich und sagte, daß es sich nichts gethan; es ging weiter, der Fremde ging neben ihm. "Ei, Sie hinken ja!" sagte der Fremde wieder, "haben Sie sich den Fuß verrentt?"

"Nein, ich hab' einen furgen Ruf," fagte Befele und trog bem, bag es an allen Gliebern fror, fchog ibm boch bas Blut siedenbheiß ins Gesicht. Es bebedte fich mit ber Schurze bas Gesicht und that als ob es fich abtrocknen wollte, und doch war die Schurze gang burchnäßt. Der Frembe bemertte nun, baß es taum merklich binke; Befele lächelte balb ungläubig. balb geschmeichelt darüber. Es war Befele ganz ei= gen zu Muthe, baß ber Frembe immer fo neben ibm berging burch bas gange Dorf bis ju feinem Saufe; aber auch bort trat er mit einigen Entschuldigungs= worten ein, ohne eine Antwort barauf abzuwarten. Das Mohrle aber fprang plöglich auf ben Fremben los und hatte ihn gewiß niebergeriffen, wenn nicht ber herbeigekommene Schlogbauer und bas Befele mit aller Macht abgewehrt hätten. Der Fremde verordnete nun für Befele mancherlei Borkehrungen gegen Erfältung, es mußte fich in's Bett legen und Thee trinfen.

Mittlerweile faß nun ber Frembe, ober wie er

eigentlich bieft. Eduard Bronner, bei bem Schlofebauer und plauderte behaglich mit ihm; faum eine Stunde mar vorüber, fo hatte er die gange Befchichte bes Schlofbauern erfahren. Diefer gewann ben herrn Chiruraus Bronner ichnell lieb, fprach aber fo viel von der Brille, und fragte mehrmals, ob er biefe immer nöthig babe, baß Bronner wohl mertte. bieses Gelehrteninstrument mar ihm unangenehm. Er nahm baber die Brille ab, und ber Schlogbauer nidte ihm bafür freundlich ju, indem er fogleich bemerkte, daß er viel offener mit Ginem fprechen konne, ber fein Augenlicht nicht in einer Laterne stecken babe. Nun flagte er auch sein forverliches Leib, Bronner machte eine gar wichtige Diene und fagte: er mare bis jest burchaus falfch behandelt worden, und verschrieb ein unfehlbares Mittel.

Brönner kam von dieser Zeit an sast jeden Tag in des Schloßdauern Hauß. Zedes freute sich, wenn er kam, nur das Mohrle behielt seine Abneigung, so gab keinen Worten mehr Gehör, sondern mußte jedesmal angebunden werden, wenn Vrönner da war. Eines Tages als Brönner wegging, warf er undersehns dem Hund ein Stüd Brod hin, aber der Hund ließ das Brod liegen und sprang nach dem Geder, als ob er ihn zerreißen wollte, und das Sprüdhwort: "kein Hund immut ein Stüd Brod won ihm", bewährte sich an Brönner buchstäblich.

Befele aber nahm um fo mehr bie Schmeicheleien und iconen Reben Bronners an. Es gantte gar gewaltig mit ber Magb, welche behauptete, ber Bronner habe nur Ginen Rod, benn er fame Sonntags und Werktags in bemfelben; es fchalt bas Mabden dumm und erklarte, bag bas bei ben herren-Leuten fo mare. Befele faß oft babei, wenn Bronner mit bem Bater über allerlei fprach, und es freute fich jedesmal, wenn bem Bater bie Ansichten Bronners gefielen und er sie gescheit nannte, wie wenn es felber bas gefagt batte. Der Schlofbauer fühlte fich auf bas von Bronner verordnete Mittel zufällig etwas beffer, und nun fprach diefer oft davon, daß er eigentlich ein befferer Doctor fei, als ber Bhpfitus, daß aber das Gefet ibm die Ausübung verbiete. Er schalt bann auf die herren, die ba meinen, nur einer, ber viel Bucher im Ropfe babe, ware gescheit; die "Brari" (wie er es nannte) mache ben Meifter; ein Bauer, ber bie Belt tennt, berftande oft mehr von der Regierung, als alle Minifter und Landvögte, und fo fei es auch meiftens bei ber Medizin, die "Prazi" mache ben Meister. Indem er nun fo, zufällig ober absichtlich, Wahres und Falfches unter einander mifchte, gewann er die Reigung des Schloßbauern, der sich in feinen Lieblingsansichten immer mehr beftartt fab. - Auch bes Prozeffes nahm fich Bronner an; er beträftigte den Schlößbauer in seinem Borsatse, nun enblich auch wie seine Gegenpartei zur Bestechung seine Justucht zu nehmen. Brönner hatte den gescheiten Gedanten, daß man seine Gegenpartei übertreffen und Gold geben solle.

Damals in der "guten alten Zeit" konnte kein Rechtshandel ohne "Schmierale" fertig werden, und die Beamten nahmen dieß ohne Scheu an.

Als Brönner eines Abends aus des Schloßbauern Haus wegging, gab ihm Vefele das Geleite bis unter die Thür; da standen sie noch eine Weile bei einander. Brönner sasse die Habels und saste: "Parole d'honneur, Besele, Sie sind ein liebes Mädchen und gar nicht wie ein Bauerumädchen, Sie sind auch viel zu sein sien von daben, parole d'honneur, und haben so viel Bersand, wie irgend eine in der Stadt."

Befele sagte zwar, er wolle es nur soppen, aber innerlich gab es ihm boch Recht. Er lüste dann die Hand Befele's und nahm Abschied, indem er höbstich seinen Hut vor ihm abzog. Befele stand noch lange unter der Thür und blidte gedanstenvoll drein, ein heiteres Lächeln schwebte auf seinem Antlige; die hösliche und doch so gutherzige Art Brönners hatte ihm gar wohl gefallen. Dann ging es singend die Treppe hinauf, und als es die große Suppenschiftel sallen ließ, lachte es überlaut. Es tan ihm Austrad. Schilten.

heute Abend Alles so lustig vor, daß es keine trübe Miene machen konnte, es ging noch spät in den Keller und holte den Knechten heimlich eine Flasche Obstwein; sie sollten auch einmal mitten in der Woche vergnügt sein.

Das Berhaltniß zwifden Brönner und Befele ging nun in Riefenschritten vorwarts.

Ein neues, burch bas lange Sarren fast unermartetes Ereigniß, brachte frische Luft und Freude in bes Schlogbauern Saus; Die Nachricht mar angekommen: er hatte endlich feinen Proceg gewonnen. Die Gegenpartei mar in Rottenburg gemefen, und ber Landvogt hatte ihnen offen und boch verblümt gefagt: "Des Schlofbauers Ruchsle haben eure Schimmele überritten." Tropbem ber Schlofbauer nicht ausgeben konnte, jog er boch fein Sonntagsfleib an und faß vergnügt in feinem Stuble und fduttete bem Mohrle einen gangen Safen Milch in feine Morgenfuppe. Er fchidte fogleich Boten nach Meldior und Agathle, fie follten tommen und fich mit ibm freuen; man fagte ibm nicht, bag Agathle tobtfrant barnieberliege. Auch nach Brönner murbe geschickt, und biefer war ber Gingige, ber gum Schmause tam. Der Schlogbauer faß bis tief in bie Racht binein und trant und lachte und icherste, manchmal wurde er auch trub; er wünschte fich nur, baß feine "Mte" bas auch noch mit erlebt batte, und

er trank ein volles Glas zu ihrem Andenken. Man mußte den Ueberfröhlichen, der schon auf dem Stuhle halb eingeschlasen war, endlich zu Bette bringen.

Es war schon spät, als auch Brönner sich zum Fortgeben anschilde; Vefele leuchtete ihm hinab, sie waren beide hoch erregt und kisten sich bestig. Auf ein Bitten und Betteln sagte nun Vefele ganz laut: "gut Nacht:" Brönner that desgleichen, er nahm den Haussichlüssel, schlos die Thür auf, schlug sie beftig zu und verschloß wieder. Aber er war nicht hinaussegangen, sondern er schlich sich hinauf in das Kämmerlein Vefele's. Niemand im Haufe mertte etwas davon, nur das Mohrle, das im Hose angebunden war, bellte unaussprich die ganze Nacht, wie wenn ein Dieb in's Haus gedrungen wäre.

In berselben Nacht theilte sich ber Engel bes Lebens und ber Engel bes Tobes in die Herrschaft bes einen Hauses; am andern Morgen sand man den Schloßbauer, vom Schlage gerührt, tobt in seinem Bette.

Riemand ahnte, warum das Befele bei der Leiche des Baters wie wahnlinnig raste und sich gar nicht wollte beruhigen lassen; es war sonst immer so verständig und besonnen, und jest wollte es gar keine Bernunst annehmen.

Das Schloßgut wurde nun wieder von einem Baron angekauft, und die Bauern bezahlten nach wie vor ohne Widerrede die alten Herrenabgaben.

3.

Befele zog nun zu seinem Bruder Melchior nach Ergenzingen; nichts war ihm aus dem Dorfe gefolgt, als das Mohrle. Die Schwester Agathle starb bald nach dem Tobe des Katers, und die Leute muntesten, Besele werde nun ihren Schwager heirathen; das konnte aber nie und ninner geschehen. Brönner kam jede Woche mehrmals nach Ergenzingen; er muste irgentwo Geld aufgetrieben haben, denn er war überaus prächtig gesteidet, auch benahm er sich gegen Besele und die Anderen ganz sicher, ja sast vornehm. Er gab zu verstehen, daß man ihn künsteigin "Herr Doctor" heißen solle. Besele wußte nicht recht, was das sein sollte, es ließ sich aber Mess gesallen, denn es hatte ihm seinen Stand eröffnet.

Im Hause Melchions war ein Knecht, Wendel mit Ramen, ein baumstarter und arbeitsamer Bursch, ber theilte gleiche Freundschaft und Feindschaft mit dem Mohrle; er liebte den Hund, weil er gleich ihm den Brönner haßte, und er liebte ihn doppelt, weil er ebenfalls dem Besele so gut war. Brönner hatte einmal per "Er" mit dem Wendel gesprochen, und bieser, der schon lang gern einen Grund gehabt bätte, um Brönner zu hassen, sassen de von de an eine Tobseindschaft auf den "Bartkraher." Dennoch aber ließ er sich mehr als zwanzigmal und oft spät in der Nacht zu ihm nach der Stadt schäcken, wenn Befele sagte: "Wendel, willst Du nicht so gut sein?" Da wanderte er dann hin, und das Mohrle sprang mit, und sie brachten einen Brief von Besele an den "Doctor." Oft auch wenn der Wendel den gangen Tag geackert hatte und midder war als seine Gäule, brauchte das Besele nur ein gut Wort zu sagen, und er spannte nochmals ein und führte den Brönner durch Racht und Wetter heim.

Eines Samstags Abends sagte Befele im Hofe zum Bendel: "Worgen früh mußt du so gut sein und ganz früh nach Horb sahren und den Brönner bolen."

"Ift's benn wahr?" fragte Wendel, "baß Ihr Euch mit einander versprechen wollt?"

"Ja."

"Wenn ich Euch rathen foll, so thut's nicht, es gibt noch rechtschaffene Bauersleut' genug."

Befele erwiederte: "Du kannst's eben dem Brönner nicht vergessen, daß er einmal Er zu dir gesagt hat." Es wollte noch mehr hinzusesen, aber es bedachte sich, denn es wollte den Wendel nicht beseidigen. Innerlich aber sagte es sich: "es ist doch gräßtich, wie dumm und hartnäckig so ein Bauer ist," und es freute sich, barüber hinausgekommen zu sein. —

Trof seiner Wiberrebe war Wendel doch schon lange ehe es tagte mit dem Wägelchen auf der Straße, um den Brönner abzuholen.

Befele und Brönner verlobten sich nun öffentlich mit einander, und die Leute sprachen allerlei davon, ja sie sagten sogar heimlich, Brönner habe dem Schloßbauer, weil er die Heitath mit seiner Tochter nicht habe zugeben wollen, einen Trank gegeben, woran er gestorben sei. So schießen die Leute in ihren überklugen Vermuthungen meist über das Ziel hinaus.

Die erfte Beränderung, ber fich nun Befele unterwerfen mußte, mar eine febr traurige. Der Bronner schickte ihm eines Tages eine Näherin aus ber Stadt und ließ ihm Rleiber anmeffen. Befele tam fich bor wie ein Refrut, ber nicht mehr Berr über fich ift und fich in jede beliebige Uniform fteden laffen muß, weil ihn bas Loos fo getroffen; es ließ Alles ohne Widerrebe aus fich machen. Als es nun am Conntage barauf bie neuen Rleiber angieben mußte, ftand es weinend bei ber Näherin in ber Rammer, es nahm von jebem einzelnen Studchen wehmuthig Abichied, es war ibm, als ob es feinem gangen bisberigen Leben bamit entfagte. Dit besonderer Wehmuth betrachtete es ben feinen Wiflingrod; feine Mutter hatte ihn ihm gegeben, als es gefirmt wurbe, es war barin jum erften Male gur Beichte und zu Gottes Tisch gegangen, und die Mutter hatte ihm gesagt, es solle einst damit zum Trausaltare gehen. Auch das ist eine Unannehmlichkeit der Stadtsteiber und bezeichnet schon das Herrenwesen, daß man sie nicht allein anziehen kann und Jemand zum Juhasteln braucht. Befele schauberte immer zusammen, wenn die Näherin so an ihm berum bosselte. Die Haare waren in einen Zopf gestochten und mit einem Kamme ausgesteckt, und als nun das Befele endlich sit und sertig da stand und sich im Spiegel betrachtete, muste es über sich lachen, und es verbeugte sich hösslich vor sich selber.

Brönner war hocherfreut, als das Befele schücktern in die Stube trat; er bemerkte, daß es zehmmal hübsicher aussiehe. Als aber Befele sagte: daß die Stadtsleiber doch nichts seinen, und daß ein einziges Bauernkleid mehr werth sei und auch mehr kofte als sechs solcher Stadtsahnen, da machte der Brönner ein böses Gesicht und sagte, das wären, dummes Bauerngschwäh. Das Vefele preste die Lippen zusammen und die Thränen standen ihm in den Augen, es ging hinaus und voeinte.

Das Befele ging fast gar nicht aus dem Hause, benn es schämte sich, so "vermaskirt" zu sein; es meinte, Zedermann müsse es drum ansehen. Nur ein einiges Mädichen im Dorfe, das bei der alten Ursula ausgezogen ward, hatte auch Stadtskeiber an,

und man wußte nicht recht, woher es war. Das Besele hatte schwere Zeiten in dem Hause Melchiors, dessen Frau ein böser Orache war und immer todte Kinder gedar, so daß die Leute sagten, ihr Sist todte die Kinder im Leibe. — Dit saßen Welchior und Besele in der Scheune, und sie thaten, als oh sie sich zum Spaß Rüben schälten; in der That aber aßen sie sie mit gutem Appetit. Besele gab sich alle Müße, den Bruder zu steter Rachgiedigkeit zu ermahnen. Es hauber zu steter Nachgiedigkeit zu ermahnen. Es hauber ersahren, was Unstriede in einem Jause war, und es brang nun darauf, daß bei allen Entbehrungen Friede sein sollte; der gute Welchior willigte gern in Alles.

Doppelt und dreisach drang aber Befele bei Brönner auf baldige Berheirathung. Da trat dieser mit einem neuen Plane hervor; er wolle nach Amerika auswandern, er könne so gut doctern wie der Amtsphylitus, hier zu Lande aber dürse er das nicht und darum wolle und müsse er sort. Das Befele rang die Hände, warf sich auf die Kniee und bat, das er von diesem Plane abstehe, sie hätten zu Bermögen genug, um auch ohne Doctorei zu leben. Der Prönner aber blieb unerschütterlich und nannte das Befele ein "dummnes Dorffind, das nicht wisse, daß hinterm Berge auch noch Leute wohnen." Da sand das Besele in sich zu genachen des Lag mit dem Gesichte auf dem Boden, und ein furchtbarer Gebanke ain ihm durch

bie Seele, der Gedanke, daß es misachtet und auf ewig unglücklich sein werde. Brönner mochte das ahnen, er kam zu ihm, hob es freundlich auf, küßte se und redete gar sein und hösslich, so daß das Besele Alles vergaß und in Alles willigte: es wolke mit ihm nach Amerika ausvandern, es wäre ihm in die Hölle gesolgt, so hatte er sein Hers und seine Seinne bestrickt.

Brönner hatte schon Alles vorbereitet, das Bermögen Befele's wurde zu Geld gemacht, und um zur Reise bequemer zu sein, in lauter Gold eingewechselt. Besele hob es bei seiner Aussteuer auf.

Besele und Brönner sollten in der Kirche verfündet werden; aber die Kapiere Brönners, der aus dem Hohenlossischen gebürtig war, blieben immer aus. Da kam dieser eines Tages — Besele stand in der Küche am Waschjuber — und er sagte: "Besele weißt du was, ich muß heim und die Papiere selber holen, unten ist ein guter Freund mit einer Chaise, ich habe gerade Gelegenseit nach Tübingen zu sahren; dann lass ich auch für uns den Paß von dem Gesandten unterschreiben und dann gehen wir noch den Herbst sort."

"Lieber heut als morgen," fagte das Befele.

"Apropos," sagte Brönner wieder, "ich habe jetzt gerade kein Geld, kannst du mir nicht was geben?"

"Da hast ben Schlüssel," sagte Befele, "hol' bir broben; bu weißt ja wo's liegt, links bei ben neuen

Hemden, die mit dem blauen Bandele zusammengebunden sind."

Bronner ging binauf und tam nach einer Beile wieder, Befele trodnete an ber Schurze bie Sand und reichte ibm biefelbe. Bronners Sand gitterte. Befele wollte ibm ein Stud Beges "ausfolgen"; er bat es, da zu bleiben, und er rannte schnell bie Treppe hinab. Es war Befele traurig zu Muthe, baß Bronner fich nicht einmal bis unter bie Sausthur begleiten ließ, es glaubte, er ichame fich feiner bor feinem Freunde; es bachte barüber nach, wie bas einst werben folle, und bittere Thranen tropfelten in ben Bafchauber. Dennoch ging es hinauf in feine Dachkammer und ichaute jum Kenfter binaus, um die Rutiche noch mit ben Bliden begleiten gu können. Wie erstaunte es aber, als es fab, bag bie Rutice nicht nach Tübingen, sondern ben Weg nach Berrenberg fubr. Es batte icon ben Mund geöffnet, es war ihm, als müßte ober könnte es ihnen zurufen, sie seien auf falschem Weg; ba befann es fich, daß es fich wol verbort, ober ber Bronner fich versprochen baben möge.

Acht, vierzehn Tage waren vorüber, weber Brönner noch Nachricht von ihm kam. Befele war oft betrübt in dem Gedanken, daß es sein ganzes geben lang einem Manne hingegeben sein solle, der keinen rechten Respekt vor ihm hatte; es war nicht ftolz, aber es dachte doch daran, wie Jeder, und sogar der Schultheiß im Orte, sich hochgeehrt gefühlt hätte durch seine Hand. Oft aber dachte es wieder mit dem innigsten Entzüden an Brönner, und es dat ihn in Gedanken um Berzeihung für alle die berben Borwürfe, die es ihm in seiner Seele gemacht hatte. Es stellte sich ihn ganz vor, wie er war, und da erschien er so herrlich und lieb, und es sah gar keinen Fehler mehr an ihm; denn so ist einem rewenn wir von Wenschen entsternt sind, die vor gern haben, sehen wir gar keinen Fehler und nur Tugenden an ihnen. — Hätte der Brönner nur eine Tugend gehabt!

Melchior fragte Befele über das lange Ausbleiben Brönners, und es that, als wüßte es den Grund und wäre darüber beruhigt.

Eines Tages saß Befele in trüben Gebanken in seiner Kammer; es hatte lange zum Dachsenster binausgeschaut, ob Brönner nicht komme, aber es sah nichts. Es wollte sich eine Freude machen und össinete den Schrank, um die schone Aussteuer zu betrachten, aber, o Himmel! da war Alles so zerzaust, als ob Heren darüber gewesen wären; es griff unwillkürlich nach dem Gelde, aber — das war sort. Es schrie laut auf, und plöglich, wie seutze Pfelle schrie laut auf, und plöglich, wie seutze Pfelle fossen, konzellichen der Geder des Geder in der Besele: der sallsche Beg, den Brönner gesahren. das

Zittern seiner Hand.. daß es ihm nicht aussolgen durste.. sein langes Ausbleiben — — Mit rassen Schritten sprang Besele an daß Dachsenstern wir nachen Schritten sprang Besele an daß Dachsenstern wir den seine Hand wollte sich hinausstützen; da satie es eine Hand von hinten, es war Melchior, der auf den Schmerzenssschrei berbeigeeilt war. Besele warf sich auf die Kniee und erzählte händeringend seinem Bruder Alles. Melchior rasse und wittetet; er wollte fort, alle Gericht zu fulle nund wittetet; er wollte fort, alle Gericht zu dersählte ihm seine Schande; Melchior sant zu ihm nieder auf den Boden und weinte mit. Lange saßen die beiden Geschwister so auf dem Boden hart an einander gelehnt, laut schluchzend, ohne ein Wort zu reden, ja beide scheun sich sant, einander anzussehen.

Wer die Menschen kennt und die Sigenthümlickeiten der Bauern insbesonder, der wird es wohl zu schähen wissen, daß Melchior seiner Schwester Vestellen eine den geringsten Borwurf über ihren Fall machte; ja, er suchte, so viel er konnte, ihren niedergedrückten Lebensgeist wieder aufzurichten. Die meisten Menschen machen sich für ihre Theilnahme bei einem Mißgeschift oder einem Fehltritt gleich dadurch bezahlt, daß sie ihrem freundschaftlichen Aerger und ihren weisen Ermahnungen Luft machen. Das mag bei Kindern oder überhaupt bei solchen Menschen anglage sein, die nicht wissen, vos ihnen geschechen

ober was sie gethan; bei Menschen aber, die den Pfeil wohl süblen, der in ihre Brust gedrungen, ist es unvernünstig, wenn nicht grausam, den Pfeil noch um und um zu wühlen, statt ihn sogleich behutsam und zur berauszuziehen.

Melchior berathschlagte nun mit Besele, was zu thun set, und sie kamen überein, daß man vorrest keinen Lärm machen und Alles im Geheimen zu Ende sühren müsse. Mit einer Entschiedenheit, als wäre er ein ganz anderer Mensch geworden, sorderer Melchior seiner Frau Geld ab, und wenige Stunden darauf reiste er in seinem Wägelchen dem Brönner nach. Besele wollte mit, es wollte saft verzweiseln, daß es zu Haufe bleiben und nichts thun solle, als harren und weinen, ader Melchior redete ihm die Mitreise aus Liebevolste aus.

Tage und Wochen schwerzlichen Hinbrütens vergingen. Wer das Befele früher gekannt hatte, wäre jett furchtbar erschrocken über die Berährerung seines ganzen Wesens. Es lieft sie daber vor Niemand sehen, es lebte ein Leben ohne Willen, das kein eigentliches Leben war, es aß und trank, schlieft und stand auf, aber es wuste und wollte von alle dem nichts, es blüke immer drein wie eine Wahnstunge. Auch weinen konnte es nicht mehr. All sein Denken, seine tiesste Seele war wie scheintobt, wie lebendig begraden; es hörte die Waste braußen hanthieren, es

verstand sie wohl, aber sich selber konnte es nicht verständigen.

Als Meldior zurüdkam, ohne eine Spur von Brönner entdeckt zu haben, hörte Refele Alles mit einem herzzereisenden Stumpfinn an, es schien auf Alles gesaßt. Still, saft ohne ein Wort zu reden, lebte es dahin. Nur als es vernahm, daß Brönner mit Steckbriesen versolgt wurde, jammerte es laut auf; es war ihm, als ob Millionen Jungen durch bie Welt hin seinen Schmerz und seine Schande verkindeten; und doch — so weit geht die Liebe — weinte es saft mehr um Brönner, als um sich selber.

Bei alle dem hatte das traurige Schickfal Befele's noch nicht seine böchste Hohe erreicht. Als seine Schwägerin seinen Stand inne ward, steigerte sich ihre Hohen der Beise Lauf ihre Heigerte sich ihre Hohen bei der Beise. Das aber duldete still, es sah sich ausertoren, das größte Kreuz über sich zu nehmen, und es gehorchte ohne Murren; das Doppelleben in ihm schienes mit einer Brutren; das Doppelleben kraft auszurüften, die über jedes Ungemach unversehrt hinwegschritt. Als aber Befele hörte, wie die Schwägerin dem Melchior Vorwürfe machte, und wie sie den Tag verwünsche, and dem sie in eine Familie eingetreten war, die einen sich eines Familie eingetreten var, die einen Unglücklich eine Schandlich habe, da blutete das Serz der Unglücklich eise. die Engelsmilde, sollte die

Schande ihrer Familie sein! Alles ertrug sie, nur das, daß sie an dem Unglücf und der Schande ihres Bruders schuld sein solle, das war zu viel!

Es ist jammervoll, daß fast lauter böse, in die Tracht schwarzer Leidenschaften gehüllte Menschen am Ledenswege Besele's sich wie eine sestgeschliene Reibe ausgestellt hatten. Das verhinderte es auch, die guten in den Lichtglanz des Edelsinns gehüllten Menschen zu erkennen, die sich nicht so leicht him durchbrängen, weil es ihre stille Tugend so mit sich bringt, und weil sie auch erwarten dürsen, daß man sie doch speraussinde.

Befele saß eines Tages weinend in der Rüche auf dem Herbe, da trat der Wendel ein und sagte: "Müset nicht greinen, ich bab's Such ja damals

"Mührt nicht greinen, ich hab's Euch ja damals gesagt, es gibt noch rechtschaffene Bauersleut' genug, wenn sie auch keinen Kahenbuckel machen können."

Befele sah mit thränenden Augen auf, über diese Rede befremdet; es antwortete aber nichts, und Wenbel suhr nach einer Weile fort:

"Ja, gudet mich nur an; was ich sag' ist so wahr, wie wenn's der Ksarrer von der Kauzel sagt." Er näherte sich Befele und faste dessen, die weis, wies mit Euch steht, aber Ihr seit doch braver als hundert Andere, und wenn Ihr Ja sagt, ist sider vierzehn Tag' unsern Dir Ja sagt, ist sider vierzehn Tag' unsere Hochzeit und Euer Kind ist mein Kind."

Befele entzog ihm rasch bie Hand und bedeckte sich damit die Augen, dann stand es auf und sagte glühenden Antliges: "Weißt du denn auch, daß ich bettelarm bin? Gelt, das hast du nicht gewußt?"

Wendel stand eine Weile still, Jorn und Mittleid kämpsten in seinem Herzen wie auf seinem Angesichte, er schämte sich sind so Vefele und für sich selber vieber diese Nede; endlich sagte er: "Ja, ich weiß Alles; wenn du noch reich wärst, hätt ich mein Ledtag nichts gesagt; meine Mutter hat ein Nein's Gütle und ich hab mit auch ein Geldle gespart, und wir können ja schassen und und in Seren durchbringen."

Befele faltete die Hände, hob die Blide himmelwärts und sagte dann: "Berzeif mir's Wendel, aber ich hab's nicht so schlecht gemeint, ich din nicht so schlecht, aber die ganze Welt kommt mir so vor; verzeif mir's Wendel."

"nun fagft bu Ja?" fragte biefer.

Befele schüttelte den Kopf verneinend, und Wendel stampste mit dem Fuße auf den Boden: "Warum denn nicht?" fragte er.

"Ich kann nicht viel reben," sagte Befele schwer athment, "aber verzeit! mir's, ich kann nicht; Gott wird bir bein herz gewiß noch belohnen, aber gelt, jeht reben wir weiter kein Wort mehr bavon?"

Der Wendel ging weg und sagte noch in derfelben Stunde dem Melchior auf Martini den Dienst auf.

Endlich kam das äußerste Unglid über Befele. Der Schultheiß des Ortes hatte ihren Stand erfahren, und der hartberzige Mann ließ nun seinen alten verhaltenen Grimm auß; er ließ Befele durch den Dorfschüben sagen, es müsse das Dorf verlassen unach seinem Geburtsort zurüdkehren, da sonst das Kind, wenn es hier geboren würde, heimathsrechte ansprechen könnte.

Befele bulbete es nicht, bag man Schritte gegen biefe Graufamteit that, und in einer fturmifden herbstnacht bestieg es mit Benbel bas Bägelchen und fuhr nach Seeborf. Wenbel fuchte es auf bem Bege zu tröften, so gut er konnte; er sagte, bak er sich jeden Tag darüber gräme, daß er nicht, wie er oft vorgebabt babe, ben Bronner einmal bie Bilbedinger Steige binabgeworfen habe, bamit er hals und Bein breche. Befele ichien faft frob, als es in Seeborf tein Unterkommen fand, Wendel bat und beschwor es, mit ihm zu feiner Mutter nach Bondorf zu geben; aber es gab auf alle feine Bitten fein Gebor, ichidte ihn bes andern Morgens nach haufe und manderte ju Rug fort, wie es fagte nach Tübingen. Das Mobrle war auch mit gewesen, es wollte fich von Befele nicht trennen laffen, und ber Benbel mußte ben hund mit einem Seile unter bem Bägelden anbinden.

Der Wind jagte ben Regen, ber Boben war fo

schlüpfrig, daß man bet jedem Schritte ausglitt, als Besele den Weg nach Rottenburg einschlüg. Es war kädistisch gestleidet, und hatte ein hellrothes Halbert um, unter dem Arme trug es ein keines Klüdek. Ein altes Lied, das es saft ganz vergessen hatte, tauchte plößlich in seiner Erinnerung auf; es war das Lied von der betrogenen Grasentochter. Ohne den Mund zu öffnen, wiederholte es oft innerlich den Bens:

Weinst du um bein Batergut,
Ober weinst du um bein' stolgen Muth?
Ober weinst du um bein junges Blut?
Ober weinst um beine Ebr'?
3a Chr'?
Die findst du nimmermebr.

Kaum einige hundert Schritte war Befele von Seedorf entfernt, als plöglich etwas an ihm heraufsprang. Es fuhr erschreckt zusammen, aber sein Antlig war schnell vieder freundlich, es war Mohrle; der dynd trug einen Seilstumpf, den er abgebissen hatte, am Halfe, er geberdete sich ganz wie selig und wollte sich gar nicht beruhigen lassen.

Der Sturm war so heftig, daß es war, wie wenn man ganz hart an dem Ohre zwei Steine auf einander schlüge, und als ob um und um unsaßdare rauschende Gewänder Einen umstrücken und zu ersticken

fuchten. Befele ging mübfam weiter und plotlich - ohne daß es wußte warum ober wie - tam ibm ber Gebante, bag Bronner jest auf bem Meere fei. Es hatte in feinem Leben nur Ginmal eine bilbliche Darftellung bes Sturmes im Evangelium gefeben, aber jest fab es ihn leibhaftig por fich, es felbft war mitten brin; 28 fab bie bauferhoben bunkeln Wellen, fab bas Schiff, wie es auf und nieber geschnellt wurde, und oben ftand ber Bronner und ftredte jammernd bie Arme empor. Da! webe! Befele ftredte ebenfalls bie Arme empor, fein Dund öffnete fich, aber ber Schrei erftarb ihm auf ber Bunge, es fab ben Bronner binabfturgen in bas Meer und eine Belle begrub ibn. Befele ließ die Arme finken. fein Saupt neigte fich, feine Sande falteten fich und es betete für bie arme Seele bes Berlorenen. So ftand es eine Beile, in feinem Innerften fah es: Bronner mar in biefer Minute gestorben. Dann richtete es feufzend das Haupt wieder empor, es bob bas Bündel auf, bas ibm entfallen mar, und fdritt burch Sturm und Regen wieber fürbaß.

Auf der Anhöhe, wo der Weg umbiegt und das Städtchen Rottenburg vor den Bliden liegt, sieht eine Kapelle. Wefele trat hinein und betete lange indrünflig vor der Mutter Gottes. Als es wieder aus der Kapelle trat, sah es die weite Edene vor sich salt wie einen See; der Redar voar übergetreten.

Befele ging außen an ber Stadt berum, Sirfdau au. hier traf es ploblich einen alten Befannten, ben auch uns noch wohl erinnerlichen Marem; er trug einen Querfad auf bem Rücken und führte eine Rub am Seile, er ging ebenfalls nach Sirfchau. Ber follte es glauben, bag Marem ein Mitgefühl mit bem Schicffale Befele's batte, bas ibm Thranen ausprefite? Und boch war es fo. Nehmt einen Dorfjuben und einen Bauern von gleicher Bilbungsftufe, ihr werbet jenen verschmitter, auf feinen Bortbeil bedachter und scheinbar fälter finden; aber bei jedem rein menschlichen Elend werdet ihr meift eine Warme und Bartheit bes Mitgefühls in ihm entbeden, bie ibn weit über fein fonftiges Gein binausbebt. Sein Schidfal bat ihn für manche andere Beltbeziehung abgestumpft, aber ihn auch zum theilnehmenden Bruber jebes rein menfclichen Schmerzes gemacht.

Marem bot Alles auf, um Befele von seinem Bege gurückzubringen, er bot ihm sein eigenes Haus als Unterkommen an, ja er wollte ihm sogar Selb aufdringen. Befele lehnte Alles ab. In hirfdau kehrten die Beiben ein. Marem ließ dem Befele eine gute Suppe koden, aber es stand gleich, nachdem es den ersten Löffel voll genommen, wieder auf, um weiter zu gehen. Marem wollte den hund bei sich behalten, aber Besele ließ das treue Thier nicht, es schied mit einem: "Bergelt's Such Gottli"

Eine Stunde später ging Marem, nachdem er seine Auf verkauft hatte, ebenfalls nach Tübingen. Richt weit von Hirschauft sprang ihm das Mohrle entgegen, es trug ein rothes Halstuch im Maul. Marem wurde blaß vor Schreden, das Mohrle sprang ihm nun voraus und er nach. Sie kamen an eine Stelle, wo das Wasser über die Straße getreten war; der Hund sprang hinein, er schwam immer weiter, minner weiter, bis er endlich aus den Augen verschwand. — —

Das vornehmste Gaus des ganzen Dorfes, das gehörte einst dem Kater des Befele; der Later ist tobt, die Mutter ist tobt, die süns Kinder sind tobt, und das Lefele ist spursos verschwunden. IV.

Conele mit der gebiffenen Wange.

Auf dem Felbraine, ba, wo der Weg fich fcheibet und ber eine nach Mühringen, ber andere nach Ablborf führt, im fogenannten "Rirfdenbufd", bort faßen an einem Sonntag Nachmittage brei Mabchen unter einem blübenden Kirschenbaume. Rings umber war Alles ftille, tein Bflug regte fich, tein Bagen raffelte. So weit das Auge schauen konnte, überall fonntägige Rube. Bon ber Anbobe gegenüber, bom Daberwafen, wo noch die Rirche eines alten Klofters fteht, tonte die Glode, die wie mit lautem Grufie die Betenden beim geleitete. In bem fleinen Thalchen, "im Grunde" genannt, blübte ber gelbe Reps zwifden ben grünen Kornfelbern, und rechts auf ber Unbobe fab man bon bem jubifden Gottesader nur bie vier Trauerweiben, bie an ben vier Eden bes großen Sugels fteben, unter welchem die Grogmutter, die Mutter und ihre fünf Kinder ruben, die alle in Ginem Saufe verbrannt find. - Beiter unten ftand mitten unter ben blübenden Bäumen ein bobes, ziegelroth und weiß angestrichenes, bolgernes Crucifir. Sonft mar rings umber lauter ftill treibendes Leben. Der einzige Laubwald in ber gangen Gegend, bas fogenannte "Buchwäldle", ftand in voller Blätterpracht, und auf ber anbern Geite bes Weges gog fich ber Fichtenwald mit feinen ftolgen und geraben Stämmen in lichter unbewegter Rube babin. Rein Luftden webte. Soch ju ben Bolfen binan fcmetterte bie Lerche ihren Gefang und tief in ben Kurchen verftedt schlug die Bachtel. Es war, als ob bie Meder nur für fich felber blübten; benn nirgenbe war ein Menich ju feben, ber mit Sade und Schaufel andeutete, bag bie Erbe ibm unterthan fei. Sie und ba tam ein Bauer quer über's Felb, bisweilen einer, bisweilen aber auch mehrere, bie fich unter traulichem Gefprache nach bem Gebeiben ibrer Caat umichauten: in ihrem Sonntagestaate tamen fie und faben vergnügt das ftille Walten und Wirken in der Natur in ibrer Sonntagepracht.

Die drei Mädchen saßen ruhig da, die Hände aus ihre weißen Schützen gelegt, und stimmten ihre Lieder an. Bärbele sang die erste Stimme, das Tonele (Untonie) und das Brigittle begleiteten es mit natürlichem Takte. Andächtig und wehmüthig schallten die langgezogenen Töne über die Flur dahin, und so oft die Mädchen sangen, pfiss ein behälten der in den Zweigen des Krichbaumes saß, mit doppelter Luft, und so oft die Mädchen nach Beendigung einer Strophe innehielten oder leise mit einander

plauderten, verstummte ber Distelfink fast plöglich. Die Mäbchen sangen.

"Schön's Schäßle, um was i di bitte thur, Bleib nur noch e Jährle bei mir. Und Alles, was du verzehre thust, Tas will ich bezahle vor dir."

"Und wenn du gleich Alles bezahle thust, Geschieben muß es jest sein. Wir reisen in frembeste Länder hinein, Schön's Schähle, vergiß du nit mein."

Und als ich in fremde Land hinein tam, Schön's Schähle steht unter der Thür, Es thät mich so freundlich nit grüßen: "Schön's Schähle, was machst du allbier?"

Es ift kein Apfel am Baum fo roth, Schwarz Kerne find es darin. Es ift kein Mäble im ganz Destreich So führt es ein falschen Sinn.

Paff! fiel ein Schuß, die Mädchen schrecken zusammen, der Diftelfinkt flog vom Kirksöbaum fort.
Da sahen die Mädchen den Jäger von Mühringen
in ein Repsselb springen, sein hund ihm voraus.
Der Jäger hob eine Gabelweihe in die Höbe, raufte
eine Feber aus, sieckte sie auf den hut, schoo den
Bogel in die Jagdtasche und hing sich seine Alinte

wieder um; es war ein schöner Mann, wie er so aus dem grünen Felde daher kam.

Das Tonele fagte: "er hätt' doch das Thier am Sonntag leben lassen können."

"Ja," sagte Bärbele, "die Zäger sind alle keine rechten Christenmenschen: sie können nichts als die armen Bauern wegen Holsfreuel in den Thurm und die unschuldigen Thiere um's Leben bringen. Der grün' Teuselsknecht hat noch vergangen i des Bläsisk Käther auf vier Wochen in's Spinnhaus gebracht. Ich möcht keinen Jäger heiren i, und wenn er mir weiß nicht was versprechen thät!."

"Die alt Ursel hat mir einmal erzählt," sagte Brigittle, die jüngste von den dreien, "daß ein Jäger jeden Tag ein lebiges Wesen todt machen muß."

"Das kann er genug haben," lachte Barbele, und wies ihn an das Ungeziefer.

Unterbeffen kam ber Jäger näher. Wie auf eine Berabrebung begannen alle brei Mädden zu singen; sie wollten thun, als oh sie ben Jäger nicht bemerken, und boch sangen sie in ihrer Besangenheit nur mit halber Stimme und summten nur so vor sich hin ben letzen Bers bes Liebes:

Gin faliden Sinn, ein hoben Muth,

Drei Febern trag' ich auf meinem hut;

Bor Rurgem.

<sup>2</sup> Beirathen.

Und weil ich mein Schähle verloren hab', So reif' ich gleich wiederum ab.

"Suten Tag, ihr Jungfern, warum fo leis?" fragte der Jäger steben bleibend.

Die brei Madden fingen an zu kidern und hielten sich ihre Schürzen vor den Mund; Barbele aber gewann am schnellsten das Wort wieder und sagte: "Schön Dank, herr Jäger, wir singen halt nur für uns, und wir hören's schon, wenn wir auch noch so leis singen, wir singen nicht für Andere."

"Brr!" sagte ber Jäger, "das Mäule schneid't ja wie geschliffen."

"Geschlissen ober ungeschlissen, das ist gehupft wie gesprungen; wenn's nicht gefällt, der kann's ja besser machen, wenn er's kann," erwiederte das Bärbele; das Tonele stieß sie an und sagte halblaut: "Du bist aber auch grob wie Bohnenstrop."

"Ich kann icon einen Spaß vertragen," fagte ber Jäger, zu bem bofen Spiele gute Miene machend.

Die Madden waren bei alle bem boch verlegen, und sie wählten wohl gerade das unrechteste Mittel, ber Berlegenheit auszuweichen; sie standen auf und sasten einander unter dem Arme, um nach Hause zu gehen.

"Darf ich ben Jungfern Gesellschaft leisten?" sagte ber Jäger wieber. "Das ift Landstraße und die Straß' ift breit," fagte Barbele.

Der Jäger dachte daran, sich von dem groben Mädschen fortzumachen, aber er besann sich schnell, wie lächerlich es wäre, sich verblüssen zu lassen. Er süblte es wohl, er sollte auch in dem gleichen Tone antworten, aber er konnte nicht: das Tonele, an dessen Seite er ging, hatte ihm so in die Augen gestochen, daß er gar keinen tlächtigen Spaß machen konnte, und er war doch sonst gar nicht so blöde; er ließ daher dem Mädschen seine Freude und ging mit, ohne ein Wort zu reden.

Um doch Einiges wieder gut zu machen, fragte das Tonele: "Wohin wollet ihr denn am Sonntag?"

"Ge' Gorb," fagte ber Jager, "und wenn mich bie Jungfern begleiten thaten, es tam' mir auf ben besten Schoppen nicht an."

"Mir bleiben daheim," sagte das Tonele und wurde über und über roth.

"Wir löschen lieber ben Durft mit Ganswein, ben friegen wir auch geschenkt," sagte bas Barbele.

Man war bem Dorfe näher gekommen, da sagte das Bärbele abermals, auf einen Fußweg beutend: "Herr Jäger, da könntet ihr hinten 'rum kommen, da geht der nächste Weg nach Horb."

Dem Zäger wurde es endlich zu viel, und er hatte ein höchst berbes Wortspiel im Munde; aber er unterbrückte es und sagte nur: "Ich feb' gern ehrlichen Leuten und einem ehrlichen Dorf in's Gesticht." Er konnte sich aber nicht enthalten, dem Bärbele babei den Rücken zuzukehren.

So geht's. Weil ber Jäger keinen Spaß machen konnte, wurde er grob, und so geht's oft.

Als die Bier in das Dorf hineingingen, fragte der Jäger das Tonele, wie es heiße: aber noch ehe es antworten konnte, fagte Bärbele: "Wie man's getauft hat."

Und als nun der Jäger zum Bärbele fagte: "Ihr feid ja wundergescheit, wie alt seid Ihr denn?" erhielt er die gewöhnliche Antwort: "So alt wie mein kleiner Finger."

Das Tonele aber fagte halb leife: "Ich heiß' Tonele. Warum fraget ihr denn?"

"Weil mir's lieb ift, es ju wiffen."

Man ging ben Berg hinan, an bem sich bie beiben Häusereihen hinausziehen; oben an bes Sauerbrunnenbasse's Haus stedten die brei Mädden sillstehend die Köpse zusammen, und husch! stoden sie wie verscheuchte Tauben auß einander und ließen den Jäger allein stehen; bieser pfilf seinem Hunde, der Mädden nachgesprungen war, stedte die linkhand in den Gewehrriemen und ging ebensalls davon.

An der Steingrube erholten und sammelten sich die Mädchen wieder.

"Du bist aber auch gar zu grob," sagte Tonele zu Bärbele.

"Jo weger," 1 betheuerte Brigittle.

"Er hat dir ja nichts than," fuhr Tonele fort, "und du bift auf ihn losgefahren wie ein Kettenhund."

"Ich hab' ihm auch nichts than," sagte Bärbele, "ich hab ihn nur gefoppt, warum hat ber Aralle mir nicht 'raußgeben? Und wahr bleibt wahr, ich mag ihn nicht; wie konunt ber Grünrod dazu? Meint er, weil er beim Baron Mühringen Jäger sei, dürft' er nur so mit uns laufen durch das ganze Dorf durch, daß alle Leute meinen, wir wollen 'was von ihm? Und was misst' der Sepper' und der Aasper davon benken? Nein, nein, ich bin kein so Kättele wie du, ich saß mir nichts gefallen, von keinem Frafen und von keinem Baronen."

Das Gespräch wurde unterbrochen, denn der Sepper und der Kasper kanner; sie hatten ihre Schätze im Kirschenbusch gesucht und nicht gesunden. Bärbele erzählte num die ganze Geschichte, es konnte Riemand außer ihm zu Worte kommen, und da ihm noch viel spitzere Redenkarten einsielen, nahm es das nicht so genau und erzählte auch diese. Denn das sindet sich

Bahrlich.

<sup>2</sup> Joseph.

Bodichternes Dabden.

überall und bei gar vielen Menschen, daß, wenn sie etwas von sich erzählen, sie es noch schorer berausputzen: sie berichten dann, daß sie dieß und daß gelagt und gethan, wo sie zur Zeit den Muth nicht gehabt hatten, oder was ihnen erst später einsiel.

Der Sepper gab bem Bärbele vollkommen recht und sagte: "das herrenpack muß man gleich von vorn herein abbachteln!"

Der Jäger, der doch nichts weniger als ein "Gert" war, wurde immer mehr zu einem solchen gestempelt, damit man desto besser auf ihn losziehen konnte.

Sepper nahm seinen Schat, das Tonele, an den einen Arm, an den andern hing sich das Brigittle; der Kasper und das Bärbele gingen neben ihnen, und so manderten sie durch die Hohlgasse nach der Hochbur spazieren.

Der Sepper und das Tonele waren ein herrliches Paar, beide sat gleich groß und schant, und beide doppelt schön, wenn sie mit einander gingen; jedes für sich allein war schon schon, ader bei einander waren sie es erst recht, unter tausenden heraus hätte man sagen müssen: diese zwei gehören zusammen. Der Sepper ging halb bäuerisch, halb sobdatisch gestleidet; das kurze schotteres Bauernwamms hob das schone Schemmaß der Glieder unter den eng zugeschnallten Beinkleidern noch schärfer hervor. Der

Auerbad. Schriften. I.

Sepper sah aus wie ein Offigier, der sich's "tommod gemacht" hat, so schlank und straff und doch wieder so frei und ungezwungen war sein ganzes Wesen.

Auf ber Hochbur angelangt, sahen sie nicht weit davon den Jäger beim Nordstetter Waldhichigen stehen. Der Sepper bemerkte sogar, daß der Jäger nach ihmen hindeutete, und er räusperte sich, als ob er dem "Herrn" sogleich eine tüchtige Antwort zu geben hätte, obgleich sie noch mehr als zweihundert Schritt von einander entsernt waren. Dann saßte er daß Tonele um den Hals und gad ihm einen herzhaften Ruß, gleichsam auch als weit hin erkenndare Sprache. Darauf schritt er Lustig pfeisend dahn und schwenkte sich gar ket und muttig.

Hatte er gehört, was der Jäger mit dem Waldsschiften sprach, er wäre noch schäfter aufgetreten, dem der Jäger sagte: "Gucket, da kommt es grad'. Es ist ein Mädle wie von Wachs, grad' wie die Mutter Gottes in der Kirche; so lang ich mir denken mag, hab' ich noch keines so gesehen."

"Ja, ja, wie ich unbesehen gesagt hab'," erwieberte ber Waldschüt, "das ist bes Pudelsops Tonele; man heist ihren Kater den Kubelkopf, weil er ein Haar hat wie ein Schaf, das Tonele hat auch so weises gerölltes Haar; man heist's auch im ganzen Dorf das Borsdorfer Repsele, weil es so rothe Vädle hat. Der alte Pfarrer, der war nicht verstedt, <sup>1</sup> der hat's zur Köchin haben wollen; aber proft Mahlgeit, der Pubelkopf hat mit einem schönen Dank das Maul gewischt. Das Tonele kriegt einmal seine fünf Jauchert Ackers in einer Zelg<sup>2</sup> und das kledt noch nicht."

Der Jäger gab bem Walbicougen bie Hand, und noch ehe ihn bie Spazierenden erreichen konnten, ging er rasch bie Steige hinab.

Auf einem Feldraine sigend verbrachten unsere Bekannten unter Singen und Küssen den Rachmittag. Am übelsten war das Brigittse dran, sein Schatz war in heildronn bei den Soldaten; wer weiß, wo er jetzt war, während sein Mädden glüsenden Mntliges abseits von den Anderen, mit einer Blume spielend seiner gedachte? Als es Abend zu werden begann, machte Brigittse die anderen Mädden wieder zurecht; seine eigene Halstrause war in der besten der Anderen, weistrend die Jaare und Halstraussen geblieben, während die Haare und Halstraussen der Anderen, weistrend bie Haare und Halstraussen der Anderen, weistrobelt und verzobelt waren, wie es gutmitstig scheltend sagte.

Man ging wiederum auf der Straße spaziren. Alle Mädchen und Burschen sammelten sich bort, und nun schieden sich die Geschlechter.

<sup>1</sup> Dumm.

<sup>2</sup> Fünf Morgen Aders in jeber Gemartung gilt als ber Befititand eines wohlbabenben Bauern.

Im Westen, wie man bei uns sagt, "über bem Rheine", ging die Sonne blutigroth unter und prophezeite für morgen einen guten Tag.

Die Burschen gingen in Langen Reihen, aber ein Jeder für sich, singend ober im Chore vierstimmig pfeisend das Dorf hinein. Etwa dreisig Schritte hinter ihnen gingen die Mädhen Arm in Arm, ebenfalls in Langen Reihen, die die ganze Breite der Straße einnahmen. Sie sangen unaushörtlich. Immer wieder sing ein Mädhen ein neues Lied an, und die Anderen stimmten ohne Langes Besinnen und Sinum Vorerben ein.

Das Tonele ging an der linken Flanke und an seinem rechten Arme bing des Blätschle's Marann', die Flambomarann' genannt. Das war ein unglückliches Mädichen, denn die ganze linke Hälte seines Gesichts, von der Sitrn bis zum Kinn, war blau, wie von geronnenem Blute unterlausen. Bei dem großen Brande vor achtzehn Jahren wobei die sieden Mensche verrannten, war die Mutter Marann's, die damals schwanger war, schnell berzugeeilt, und die die Flamme sah, suhr sie sie Flamme sah, suhr sie sie Kindwanger var, schnell verzugeeilt, und des sie die Flamme sah, suhr sie sie scheckt mit der Hand über das Gesicht. Als nun das Kind zur Welt fam, hatte es auf der einen Seite die blaues Gesicht. Das Tonele hatte inmer einen unsberwindlichen "Grausel" vor der Marann', aber es hatte nicht Butth genug, vor ihr zurüczuweichen,

als sie seinen Arm saßte. So ging es nun neben ihr, innerlich zitternb, aber es sang um so lauter, um baburch gerabe über sich Meister zu werben.

Bei des Schloßbauern haus holte der Jäger, von Horb fommend, die Madden ein. Als er des Tonele ansichtig wurde, ward er seuerroth, er hob sein Genehr etwas von der Schulter, hing es aber sogleich wieder über und sagte zu Tonele gewendet: "Guten Abend, ihr Jungfern."

"Schön Dank," erwieberten Einige, und ber Jäger fuhr leiser zu Tonele fort:

"Ift's jett eher erlaubt, daß man mitgeht?"

"Nein, das schickt sich nicht, daß Ihr mit uns durch das Dorf gehet, thut mir den Gefallen und gehet voraus zu den Buben," erwiederte das Tonele ebenfalls ganz leise.

Der Jäger war hierüber hoch erfreut und ging höflich grüßend voraus.

Beim Abler machte Alles halt. Die Abendylock läutete, die Burschen zogen ihre Mitgen ab und hprachen ein leises Baterunser; auch die Mädichen sprachen dasselbe leise, darauf machte ein Jedes das Zeichen des Kreuzes.

Kaum war aber bieß vorbei, so ging das Scherzen und Schäkern wieder los. Der Jäger sagte: "Gute Racht beisammen," und ging seines Weges.

Die Mädchen foppten bas Tonele mit dem Jäger,

und daß es etwas leise mit ihm gemunkelt habe. Der Sepper, der das hörte, stand plöglich starr und hielt die Pseise, die er eben zum Munde führen wollte, krampshaft vor sich hin, seine linke Faust ballte sich, er sprach kein Wort, aber aus seinem Auge, das stier auf Tonele gerichtet war, blisten surchtbare Sedanken. Dann aber wiegte er sich wieder stolz auf seinen Knieen und warf nur einmal den Kopf rüchwärts.

Als sich Alles zerstreute, begleitete der Sepper das Tonese. Er ging eine Weile still neben ihm her, dann sagte er:

"Was haft du mit bem Jäger?"

"Nichts."

"Was hast du mit ihm gered't?"

"Bas man eben fo red't."

"Ich will aber, du follst kein Wörtle zu ihm sagen."

"Und ich laff mir von dir nicht befehlen, mit wem ich reben foll."

"Du bist eben ein hoffährtiges, falsches Ding."
"Benn du's glaubst, ist mir's auch recht."

Die Beiden gingen noch eine Strecke mit einander und redeten kein Wort. Sie kamen vor dem Haufe Tonele's an, es sagte gute Nacht, aber der Sepper gab ihm keine Antwort und das Tonele ging in's Haus. Den ganzen Abend blieb noch der Sepper vor dem hause stehen, er pfiff und sang allertei Weisen, er glaubte, das Tonele muffe noch zu ihm herauskommen; aber es kam nicht, und er ging in heftigem Jorne davon.

Während der ganzen Woche sprach der Sepper kein Wort mit dem Tonele, ja er wich ihm sogar aus, wo er ihm begegnete.

Am Samstag Nachmittag holte der Sepper mit seinen Gäulen im Bürmlesthäle Alee für dem Sonntag. Auf der Heinfahrt sah er das Bärbele mit einem schweren Aleebündel auf dem Kopse, aus dem Beigelesthäle kommen; er hielt an, rief dem Bärbele, es mußte seinen Alee auf den Bagen legen und sich dann zu ihm hinauf sehen. Hier oben kam es nun zu einer grundmäßigen Erklärung. Das Bärbele machte dem Sepper wegen seiner bummen Gischulch in tücktig den Marsch, daß er noch an demselden Abend beim Aufhhausbrunnen wartete, bis das Tonele kam, um Basser zu holen; er sprang schnell berzu, hob ihm den Kübel auf den Ropf, dann ging er neben ihm ber und sagte:

"Bie haft du denn die Woch' gelebt? Ich hab' fündlich viel zu schaffen."

"Und machst dir noch mehr zu schassen, sür nichts und wieder nichts. Du bist ein recht undämdiger Wensch. Siehst du jest ein, daß du unrecht gehabt batt?" "Mit dem Jäger darfft du halt kein Wort mehr reben."

"So oft ich will, red' ich, " fagte Tonele. "Ich bin kein Kind, ich weiß schon, was ich zu thun bab."

"Aber wenn du doch nicht mußt, brauchst du doch nicht mit ihm zu reden?"

"Rein, bas brauch' ich nicht, aber ich lass mich nicht so kurz am Leitseil halten."

Der Friede war wieder hergestellt, keine Störung trat ein, denn auch der Jäger kam lange nicht mehr nach Nordstetten.

Tonele saß am Sonntage oft mit den Gespielinnen oder auch mit dem Sepper im Kitschenbusch und sang und scherzte. Die Waldtichen (denn andre gibt es bei uns nicht) waren längst reis, der Reps wurde eingeheimst, Roggen und Gerste geschnitten, in dem stillen, friedlichen Leben unserer Besannten war Alles beim Alten geblieden; die Liebe Tonele's und Seppers hatte, wenn es möglich war, noch diesen herbst hatte der Sepper das leste Mando beien Hilliar mitzumachen, dann besam er seinen Abschied und dann — gab es Hochzeit.

Seit jenem Sonntag im Frühjahr hatte das Tonele den Jäger mit keinem Auge mehr gesehen. Erst als es mit dem Sepper gemeinschaftlich in der Molde! Hafer schnitt, ging der Jäger vorüber und sagte: "schneidet's gut?" Das Tonele schreckte unwillfricks zusammen, es antwortete nicht, sondern büdte sich und schnitt emsig, der Sepper aber sagte: "Großen Dank" und auf eine Garbe knieend, brehte er dieselbe recht sest zu als ob er dem Jäger damit den hals zubrehe. Der Jäger ging fürbak.

Es war gut, daß der Sepper erst drei Tage nach des Bärbele's Hochzeit mit dem Kaipar zum Mandver einrücken nußte. Er nahm sich deßhalb vor, sich dabei noch recht wohl sein zu lassen, und er hielt getreulich Wort.

Fast in allen Häusern, wo der Sepper mit dem Kaspar die Einladungen zur Hochzeit machte, sagten die Leute: "Nun Sepper, setzt kommt's bald an dich," und er schmunzelte besahend.

Am Hochzeitstage war es dem Sepper so wohl wie einem Bogel im Hanfsamen. Er genoß die Borfreude seines kinstigen baldigen Mücks. Als es zum Tanze ging, stieg er zu den Musikanten auf die Erhöhung und bestellte sie, sammt noch zwei Trompetern mehr, zu seiner Hochzeit; er wollte als Garbist recht viel Trompetern baben.

Abends machte aber eine neue Erscheinung bem Sepper einen Strich burch die Rechnung; ber Jäger

<sup>&#</sup>x27; Name einer Gemartung.

kam nämlich auch zum Tanze, und die erste, die er "engagirte," war Tonele.

"Ift schon angeschirrt," antwortete Sepper statt des Tonele.

"Die Jungfer wird wohl selber reden können," erwiederte der Jäger.

"Den nächsten Sopfer wollen wir mit einander tangen," fagte bas Tonele und nahm ben Sepper bei ber Sand. Es wendete fich aber nochmals nach bem Jager um, ebe es ju tangen begann. Ms nun bas Tonele mit bem Jager ben Sopfer tangte, feste fich ber Sepper an ben Tifch und nahm fich vor, beute Abend feinen Sug mehr ju rühren, und bag bas Tonele auch nicht mehr tangen burfe. Da kam Barbele, von feiner "Gefpiele" geschickt und forberte ben Mürrifden auf. Der Sochzeiterin barf nie Jemanb einen Tang ausschlagen, und fo folgte ber Sepper bem ihn nachziehenden Barbele, bas ihm alsbann beim Ausbalten tuchtig bie Leviten las: "Ich weiß gar nicht," fagte es, "bu tommft mir gang närrisch vor mit bem Sager. Du bift bran foulb, wenn ihn bas Tonele gern friegt. Es that icon lange mit-feinem Gedanken mehr nach ihm umguden; wenn bu es aber fo fort und fort mit ibm qualft, ba muß es ja immer wieber an ihn benten, und ba bentt es barüber nach, ob es mirklich mabr ift, bak ber Rager es gern bat, und ba kann es ibn eben auch

gern friegen, benn gud, er kann boch noch besser tanzen, als du, so links 'rum kannst du doch nicht hopsen."

Der Sepper lachte, aber innerlich mußte er bem schalkhaft gescheiten Weibchen recht geben, und als er bann mit seinem Schaße am Tische sah, brachte er es bem Jäger zu (ihm Bescheit zu thun), er winkte dabei bem Tonele und sagte: "floß mit ihm an." Der Jäger trank, eine hössliche Berbeugung machend, auf die Gesundheit Tonele's, dem Sepper nickte er kaum zu. Dieser aber nahm sich vor, beute nicht mehr bösse zu sein, er freute sich vielmehr über sein kluges Benehmen gegen den Jäger, und bielt dann das Tonele selig im Arne. Da wurde er zu dem Hauptspaße einer Hochzeit abgerusen.

Die gesammte ledige Mannschaft hatte nämlich nach alter Sitte die Hochzeiterin gestohlen. Sie hieften das Bärbele in einen großen Kreis geschosseiten, mußte es nun unter vielen posseiten, mußte es nun unter vielen posseiten, mußte es nun unter vielen posseiten, hie gerteben von den Unsholden lossausen. Sechs Flaschen Bein befreiten die Gesangene, und die Beiden, die sich wieder gesunden, marschiten nach hause. Die Musstanten stiegen von der Anhöhe an die offenen Fenster und spielten ihnen dem üblichen March auf und manches hoch! schalte noch hinterbrein.

Das Tonele ftand träumerisch am Fenfter, als

das Bärbele schon längst fort war und Alles wieder tanzte.

Es war schon spät in der Nacht, oder eigentlich früh am Morgen, als der Sepper das Tonele nach Hause begleitete. Sie waren noch lange allein und das Tonele schmiegte sich mit wilder Gluth an seine Bangen und saßte ihn mit gewaltigen Armen sest. Auch der Sepper war hoch erregt, aber er konnte es doch nicht unterdrücken, noch einmal von dem Jäger zu sprechen. Das Tonele sagte: "Laß jett den Jäger, gud, es gibt jett gar nichts auf der Welt als du." — Der Sepper hob das Tonele hoch in die Lüste, dann umsaste er es wieder und den Mund auf seine Wangen pressend fagte er: "gud", ich möcht' dir g'rad 'neinbeißen."

"Beiß," fagte Tonele.

Behe! der Sepper hatte wirklich gebissen; das Blut rann Tonele von der Bange und sich sida die an den Hals. Erschreckt suhr es mit der Hange nach seiner Bange, es süblte die offenen Spuren der Jähne, da stieß es den Sepper von sich, daß er rücklings hinkürzte, dann schre und heulte es laut auf, daß Alles im Hause erwachte. Der Sepper richtete sich auf, um es zu trösten, ader jämmerlich wehklagend sieß es ihn abermals von sich. Da man Geräusch im Hause vernahm, schlich sich der Sepper sort, denn er dachte: die Sache ist nicht so arg;

auch wollte er sich und Tonele jede Berlegenheit ersparen, und er hoffte, es würde schnell eine Ausrede vorbringen, wenn die Leute herbeilämen.

Der Bater und die Mutter kamen mit Licht und schlieben die Haten zu dammen, als sie ihr bluttriesendes Kind sahen. Schnell wurde die alte Urfel, die viel Hausenittelchen kannte, herbeigeholt. Die alte Frau sagte ganz offen: "das kann den Krebs geben, oder der das gethan hat, muß die Wunde mit seiner Junge reinigen." — Das Tonele schwur hoch und heilig, lieber zu sterben, als daß der Sepper es nur noch einmal berühren dürfte.

Es wurden nun allerlei Heilmittel angewendet und das Tonele stöhnte wie eine Sterbende.

Andern Tages war die Geschichte im ganzen Dorse bekannt und man sagte, der Sepper habe dem Tonele ein ganzes Schick Fleisch aus dem Backen herausgebissen. Alles kam, um das Tonele zu tröcken, aber auch um seine Reugierde zu befriedigen. Auch der Sepper kam, aber das Tonele schrie wie eine Besessen, er solle augenblicklich aus dem Hause und nie mehr kommen. Kein Bitten, kein Klagen, nichts half; das Tonele that wie wahnsinnig und der Sepper nunfte fort. Er ging zum Kärbele und dat es, doch für ihn ein gutes Wort einzulegen. Das Bärbele war gerade damit beschäftigt, die Hochzeitsgescheme zu ordnen; Küchengeschieft, die Hochzeitsgescheme zu ordnen; Küchengeschieft und

allerlei Hausrath lag zerstreut um sie her. Es schimpte nun zwar den Sepper tüchtig aus, ließ aber doch augenblicklich Alles stehen und liegen und zing zwn Tonele. Dieses schre laut auf am Halfe seiner Gespielin: "Ich bin verschänd't für mein Lebtag." Auf vieles Zureden siand es endlich doch auf aus dem Bette, und als es nun zum ersten Male vor den Spiegel trat und die gräßliche Berwüstung sah, rief es: "Ichus Maria Joseph! Ich bin ja gerad' wie die Flambomarann'. Lieber Gott, ich sah' mich g'viß an ihr versündigt; ich bin gestraft genug."

Unter keiner Bebingung wollte das Tonele mehr den Sepper sehen, und dieser ging endlich zwei Lage darauf, ein kleines weißleinenes Ränzchen auf dem Rüden, nach Stuttgart.

Erst nach vierzehn Tagen ging Tonele aus dem Haufe, aber immer mit verbundenen Gesichte. Wertwürdig! sast der Erste, der ihm begegnete, als es mit der Hacke auf der Schulter zum Kartosselgraben in's Feld ging, war der Jäger.

"Wie geht's, schönes Tonele?" fragte er gutmüthig die Berbundene.

Das Tonele wollte vor Scham in ben Boben finken, es war ihm so eigen, daß er es bei seinem Namen nannte und noch dazu "schönes" sagte; es fühlte jett doppelt, wie gräßlich entstellt es war. Als es daher schweigend seufzte, sagte der Jäger: "Ich jad' schon gehört, was Tuch geschweit, darf man's nicht sehen?" — Das Tonele scho höchüchtern das Tuch weg und der Jäger schlig unwillkürlich die Hand pur dann aber sagte er: "Das ist unverzeihlich, unmenschlich, so mit einem herrlichen Mädden umzugehen, wie Ihr seid. Das ist einmal wieder eine rechte Bauernrohheit, verzeihet mir's, ich mein' Tuch gewiß nicht mit, aber die Menschen sind oft halb Bieh. Lassel's Tuch aber nicht zu sehr grämen."

Das Tonele hörte aus allem biefem nur bie Theilnahme des Jägers heraus und fagte: "Nicht wahr, ich din recht verschänd't?"

"Bei mir that" bas nichts," fagte ber Jäger, "und wenn Ihr nur Einen Baden hättet, Ihr thatet mir boch besser gefallen, als alle Mable von Nordstetten bis Baris."

"Das ist nicht recht, einen so zu soppen," sagte bas Tonele wehmuthig lächelnb.

"Rein, ich fopp' nicht," fagte ber Jäger, die Hand bes Mädchens fassend und fuhr fort: "gudet, ich thät' euch gleich heirathen, so wahr mir Gott das Leben gibt."

"Das ist fündhaft gesprochen," sagte Tonele.

"Ich seh' keine Sünd' dran, wenn wir uns beirathen thaten," jagte der Jäger. "Benn wir gut Freund bleiben wollen, so redet davon kein Börtle mehr," sagte Tonele und ging quer über's Feld.

Der Jäger war schon zufrieden, daß er "gut Freund" mit dem Tonele sein durste, und er machte sich das wohl zu nute; denn er kam jett salt jede bas wohl zu nute; denn er kam jett salt jede Bode ein paarmal nach Nordsteten. Er unterhandelte zuerst mit dem Audelsopf, Tonele's Later, wegen der Holzschen, die es jett im Gerbste gab; dadurch bekam er immer mehr Gelegenheit, mit dem Tonele zu sprechen. Er sagte nichts mehr vom Heirathen, aber man hätte ein Narr sein müssen, vonn man's nicht gemerkt hätte, daß er darauf herum redete.

Einen schweren Stand hatte ber Jäger bei bem Bärbele, ohne das beim Tonele nichts auszurichten war. Zuerst versuchte er es mit Güte und Spaß, aber das Bärbele verstand gar keinen Spaß mehr; es redete immer und immer vom Sepper, so oft der Jäger da war.

Da begab sich für den Jäger ein Ereigniß, wie er sich's nicht besser winschen konnte. Das Tomele hatte eine reiche Base in Mühringen, deren Hochzeit in wenigen Tagen sein sollte, und das Tomele kam für den der Tage lang dauernden Tanz nach Mühringen. Die Schwester des Jägers schloß schwester des Jägers schloß schwester des Jägers schloß schwester des Mädchen Mädchen

spazirten mit einander über Wief und Feld und hielten sich beim Tanze zusammen. Das Tonele erschien hier zum ersten Wale mit unverbundenem Gesichte, und man kann saft sagen, es war schoner seit dem Bisse.

Manche wilbe und abergläubische Böller verstimmeln etwas vollkommen Schönes, damit der böse Blick keine Macht über dasselbe habe und der Teufel, der nichts Bollkommenes dulbet, darüber beruhigt sei. Der Bis in der Wange Tonele's war nur so wiel, daß der Reibteusel, der nie etwas ganz und durchaus loben mag, sein Aber dabei andringen konnte.

Der Jäger hielt sich beim Tanze immer zum Tonese und am Abend machte er ihm noch eine Freude, wie sie noch kein Bauernmädchen von ganz Norbstetten gehabt hatte.

Der alte Baron, ein wohllebig dider Mann, so geizig er auch einem Bauer, der ein Bündel dirres Hosz im Walbe holte, nachjagte, war doch sehr splendid sin Walde holte, nachjagte, war doch sehr splendid sin Kelat, und wozu er die Honoratioren der Gegend einlud. Der Jäger erhielt die Erlaubniß, das Tonele mit ins Theater zu bringen.

Das Tonele zitterte, daß ihm die Zähne klapperten, als es mit dem Jäger den Berg hinanging, Auerdach, Sortsten. 1. auf bem bas Schlof in alterthumlicher Weise mit Rugbrude, Ball und Graben fteht. Still, gang in fich zusammengeschauert, auf ben Beben gebend, trat es in ben Caal, wo die Berrichaften icon waren; es erhielt einen Plat nicht weit hinter ber Musik. Die Obervogtin richtete ihre Lorgnette lange nach ihm, und bas Tonele faß ba, fcblug bie Augen nieber und wagte kaum zu athmen; die Narbe an ber Wange brannte, es war, als ob ber Blid ber Obervoatin die Wunde wieder aufgeriffen batte. Da rauschte nach ber Musit ber Borbang auf, Tonele borte mit angehaltenem Athem gu. Es weinte bittere Thranen über bas Schidfal bes armen, bergensauten Loreng Rindlein (biefes Stud murbe gefpielt), es batte gewiß nicht fo lange gewartet, wenn es bie Tochter gewesen wäre, und erst als der Borbang wieder fiel, entlud fich ein gewaltiger Seufzer feiner Bruft.

Auf bem Rüdwege saste ber Jäger das Tonele um den Hals und es schmiegte sich traulich an ihn, es war ganz aufgelöst von der mächtigen Aufregung; es war ihm, als ob der Jäger ihm alles Das geschenkt hätte, als ob er das Alles selber gemacht hätte, und doch wäre es wieder gar zu gerne noch einmal zu dem guten, alten Manne und seiner lieden Tochter gegangen, die jeht so glüdsselig bei einander waren. Aber auch der Jäger war glüdfelig, denn er erhielt das Berfprechen, daß das Tonele am Sonntage nach der Mittagskirche im Buchwäldle mit ihm zusammenkommen wolle.

Und so war der Jäger bei seinem Manöver viel glüsslicher, als der Sepper zu Rosse dem Manöver auf der Ebene von Lubwigsburg, und noch ehe er den Abschied vom Militär erhielt, hatte ihm das Tonele den Abschied gegeben.

Bei seiner heimfunft war der erste Ausgang des Seppers zu dem Tonele. Er traf es an der Aunkle in der Etube bei seinen Eltern, aber es redete kein Wort mit ihm und dickte ihn nur manchmal stier an. Er zeigte seinen ehrenvollen Abschied und der der ihn, nachdem er alle Stäubchen weggeblasen, auf dem Tische aus; aber das Tonele kam nicht einmal her, um hineinzubliden. Er widelte den Abschied wieder in doppeltes Kapier und ging, das Dokument behutsam in der Hand haft die dem Varlen der hich eine Bespielen sich vor er nun Alles und daß die beiden Gespielen sich vorgen des Jägers verseindet hätten. Der Sepper zerknitterte den Abschied mit beiden händen zu einem Vallen zusammen und ging dann sort.

Es war in der Dämmerung, da saß der Sepper unter demselben Baume im Kirschenbusch, wo wir das Tonele zuerst gesehen haben. Der Baum war entblättert, der Wind pfiss über die Stoppelselder und der Fichtenwald rauschte und brauste wie ein Strom; vom Daberwasen her tönte das Nachtglödelein, und ein verspäteter Nabe stog flog frächzend dem Nache au. Der Schper aber sah und hörte nichts. Er saß da, die Ellbogen auf die Knie gestemmt und hielt sich mit den Händen au. So saß er lange. Da hörte er das Bellen eines Jundes und berannasende Schritte, er sprang rasch auf. Der Jäger kam auß dem Dorse. Sepper sah das Slichern des Gewehres, er sah auch eine weiße Schürze und vermutsete mit Recht, daß das Tonele den Jäger begleitet hatte. Sie blieben eine Weise schen, dann kehrte das Tonele um.

Als ihm der Jäger nahe war, sagte der Sepper in trohigem Tone: "Guten Abend!"

"Schon Dant," erwiderte ber Jäger.

"Joh hab' mit Euch ein Hühnle zu rupfen," sagte der Erste wieder.

"M, ber Sepper," sagte ber Jäger, "seit wann seib Ihr wieder ba?"

"Für dich zu früh, Du — Wir wollen nicht lange machen, da, wir wollen hälmle ziehen, wer von uns beiden vom Tonele lassen muß; und wenn ich's verlier', so muß ich das Gewehr für mich haben."

"Ich zieh" kein Hälmle."

"Dann zieh" ich bir bein' Seel' aus beinem Leib, bu grüner Spigbub'," schrie ber Sepper, bas

Gewehr bes Jägers mit ber einen Hand, mit ber andern seine Gurgel packenb.

"Malbmann saß!" schrie der Jäger noch mit halber Stimme, der Sepper gab dem Hunde einen tächtigen Tritt, dadurch wurde indeh der Jäger etwas freier. Mit aller Macht rissen sich num die beiden um das Sewehr und hielten sich an der Gurgel, da — plößlich ging das Gewehr los und der Jäger stürzte rücklings in den Graben. Er slöhnte nur noch einmal, und der Sepper beugte sich über ihn, um zu hören, ob er noch athme.

Das Tonele kam herbeigesprungen, der Schuß in sinsterer Nacht hatte es herbeigesocht, es ahnte nichts Gutes.

"Da! da!" rief der Sepper, "da liegt dein Jäsger, jest heirath' ihn."

Das Tonele stand erstarrt und konnte sich nicht regen, endlich sagte es: "Sepper, Sepper, du hast dich und mich unglücklich gemacht."

"Was geh' ich dich an? Ich will von der ganzen Welt nichts mehr," rief der Sepper und floh nach dem Fichtenwalde zu. — Man hat nie mehr etwas von ihm gehört.

Auf dem Wege nach Mühringen im Kirschenbusch steht an dem Feldraine ein steinernes Kreuz zu ewigem Andenken, daß hier ber Jäger von Müh= ringen erschlagen wurde.

Das Tonele ist aber erst nach vielen Jahren eins samen Kummers vom Leben erlöst worden. Befehlerles.

v.

Am ersten Maimorgen prangte an des Wagner Michel's Haus ein stattlicher Naibaum; es war eine schöne schlanke Tanne, welcher man die Aeste algebauen und nur die Krone gelassen hatte. Weit über alle Häufer hin ragte sie, und stände der Kirchsturm nicht auf dem Berge, die Tanne hätte darüber hin-ausgeschaut. Sonst war kein Maibaum im ganzen Vorse, und alle mädehen beneideten das Aivle, <sup>1</sup> des Wagner Nichel's älteste Tochter, weil es allein einen Maibaum staten batte.

Die Kinder kamen das Vorf herauf; in ihrer Mitte bewegte sich eine grüne hütte. Sine zuderhutförmige, aus Reisen gebundene und mit Laub bebedte hütte war über einen Knaben gestüllt, der sich nun von haustihlt zu haustihlt bewegte und eine Weile dort halt machte; neben ihm gingen zwei andere Knaben, einen mit Spreu und Siern gefüllten Kord an den henkeln tragend; ein großer Schwarm von Knaben, grüne Zweige in den händen holtend, zog hinterdrein. Sie sangen vor jedem hause.

i Eva.

He Bol bol bol

Den Maiemann ischt bo,
Geant auns schoell d'Gier 'raus,
Gust tommt der Marder in's Heanerhaus,
Geant aus Eier, wie mer's wella,
Gust streue mer Spreuer auf dia Schwelle,
Hol bol bol u. s. w.

Bo fie nun keine Gier erhielten, vollführten fie ibre Drobung und streuten mit Jubel und Lachen eine Handvoll Spreu auf die Schwelle. Fast überall aber wurde ihnen willfahrt, und fie gingen von haus zu Haus; nur an bes Schlokbauern haus gingen fie obne anzuhalten vorbei. Die Aufmerkfamkeit bes Dorfes war aber biefmal nicht auf ben Maiemann gerichtet, benn Alles ftand por bes Bagner Michels Saus und betrachtete ben Maibaum. Bur Berbeischaffung eines solchen mußten wenigstens sechs Mann und zwei Pferde geholfen baben. Es war fast wunberbar, wie bas fo "beblings" gescheben fonnte; benn bas Maifeben war ftreng verboten und wurde als großer Balbfrevel mit brei Monaten Ludwigs: burg, b. i. Arbeitsbaus bestraft. Darum batte es feiner ber Burichen gewagt, nach alter Sitte feinem Schat biefen gewaltigen Strauf por's haus ju fteden; nur bes Benbels Matthes, ber "zu bem Aivle geht," hatte dieß trot des Berbotes ausgeführt. Man konnte nicht berausbringen, wer ihm babei

geholfen hatte; man sagte, daß ihm Burschen aus dem eine Biertelstunde entsernten Dettensee, daß jum "sigmaringer Ländle" gehört, beigestanden hätten.

Biele Bauern, die mit Egge und Pflug ins Feld gesen wollten, andere mit der Hade auf der Schuleter, machten Hall und betrachteten eine Zeit lang dem Maidaum. Auch des Benbels Matthes war unter den Verfammelten, und er lachte immer in sich hinein und winkte dem Aivle, das vergnügt zum Fenster beraussah, mit den Augen zu; diese Augen lagten gar viel. Auf die oft schemisch wiederholte Frage, wer wol den Naidaum geset, antwortete das Aivle siets nur mit einem schemischen Achselauden.

Eben waren die Maikinder am Hause des Wagners Michel angelangt und begannen ihren Spruch, als der Dorfschuß mit dem Bannert berzutrat und laut rief: "Seid hill, Ihr Krotten!" Die Kinder schwiegen plöglich; darauf ging der Gestrenge gerade auf den Matthes zu, saste ihn am Arme und sagte: "Komm mit zum Schultes!"

Der Matthes schleuberte die breite Hand der Polizei von sich weg und fragte: "Warum?"

"Das wirst bu schon ersahren; jest komm mit, ober es gebt bir fclecht."

Der Mathes schaute sich rechts und links um, als wisse er nicht, was er thun solle, oder als musse

Bannwart, Balbichut.

ihm von irgend einer Seite her Hülfe und Rath werden. Da bewegte sich plöglich die Mathütte gerade auf den Schülg zu und stieß ihm in's Gesicht. Der Bub verließ sich vool darauf, daß er als Mai eine geheiligte Person und unverleglich sei; der Schük aber kannte keine andere unverleglich Person als sich selber und zerfehte mit Einem Visse dem Anaben sein ganzes Laubhaus. Der Christle, der jüngste Bruder des Mathes, sprang daraus hervor, und der Maiermann hatte nun ein Ende.

Unterbessen war das Aivle vom Hause herabgetommen, es ersaste den Nathes beim Arme, als wollte es ihn retten. Dieser aber rückte auch seine Hand eben so barsch von sich ab, und der Dorfschütz sagte zum Aivle: "Du wirst noch warten können, bis man dich holt."

"Ich geh' schon mit," sagte Mathes, bem Aivle einen vielsagenden Blick zuwersend. Dieses aber sah nichts mehr, denn die hellen Thränen standen ihm im Auge, und die Schürze vor das Gesicht haltend, ging es schnell zurück in's haus.

Die Bauern gingen nun auf's Feld, der Mathes mit den beiden Schüften hinein in das Dorf, die Kinder mit Halloh hinterdrein. Als der Schüft den Nachruf nicht mehr hiren konnte, riefen einige verwegene Knaben: "Soges! Soges!" Dieß war der Schimpfname des Schühen und brachte ihn jedesmal

gewaltig auf. Er hatte nämlich noch in den letzten Jahren der österreichischen Hertschiffen her ist jetiges Amt versehen; in seiner Diensthestissenheit glaubte er auch den österreichischen Dialett sprechen zu müssen und sagte einmal: "i sog es". Seitdem schimpfte man ihn den "Soges".

hinter der geheimnisvollen braunen hausthüre des Schultheißen verschwanden Soges, Mathes und Bannert. Der Schultheiß schalt den Angeklagten wegen seines Berbrechens sogleich tüchtig aus.

Mathes stand ruhig da, er spielte nur leise mit dem Fuse nach einer Melodie, die er innertich sang; endlich sagte er: "Seid Jhr bald sertig, Herr Schultgeiß? Das geht mich Alles nichts an, ich habe feinen Maien gesetz; jetzt machet nur weiter, ich tann schon noch eine Weil' zuhören". Der Schultheiß suhr auf; er wollte gerade auf Mathes los, aber der Soges sagte ihm etwas ganz leise, und seine geballte Faust senkte sich. Er besahl nun dem Soges, den Verbrecher wegen groben Läugnens 24 Stunden einzuscheren.

"Ich bin ein Kind aus dem Ort, man weiß, wo ich zu sinden bin, ich verlauf wegen so einem Bettel nicht; man kann mich nicht einsteden," sagte Mathes mit Recht.

"Man kann nicht?" rief ber Schultheiß zornsglühend, "bas wollen wir doch sehen, du —"

"Oha! es ist genug geschimpst, ich geb' schon," sagte Mathes, "aber mit einem Bürgersohn sollt' man nicht so versahren. Wenn mein Better, der Buchmaier, daheim wär', dürst' das nicht geschehen."

Noch auf dem Wege zum Gefängnisse begegnete Maties dem Aivle, aber er verstuchte es nicht einmal mit ihm zu sprechen. Aivle konnte sich das nicht erkären, es schaute und dem Kummer niedergedrückt, ging es gesenkten Blides in des Schultbeisen Haus. Die Frau Schultbeisin war die Firmgode Aivle's, diese wollte nun nicht eher vom Platze gehen, die der Wattes frei wäre. Aber diesmal half die so einsusseige Verwendung nichts; der Schultbeis hatte mit Nächstem das Ruggericht zu erwarten, und er wollte sich durch unnassische Eerward und er wollte sich durch unnassischie Servenand betreit machen.

Im Berein mit dem Soges, seinem getreuen und weisen Minister, setzte der Schultheiß einen Bericht auf, und am andern Worgen in aller Frühe ward Mathes nach Jorb transportirt. Es war gut, daß der Meg nach der andern Seite des Vorses juging und das Aivle den Mathes nicht sah, denn es war ein erbärmlicher Andlick, wie der sonst so muttige und fäuberliche Bursche jetzt so geknickt und verwahrlicher schneige Racht im Sefängnisse hatte ihn so zugerichtet. Bon allen hecken, an denen

Mathes vorüberkam, riß er sich im Jorne einen Zweig ab, warf ihn aber bald wieder weg, nur als er burch den Tannenwald auf der Steige geführt wurde, riß er sich ein Tannenreis ab und hielt es wischen den Jähren sest. Auf dem ganzen Wege sprach er kein Wort; es war, als ob dieses Tannenreis ihm das sichtbare Sinnbild seines Schweigens über den Mathaum wäre, als ob dieses Reiskein seine Zunge wie mit einem Zauber festbinden sollte. Bor dem Oberamte nahm er schnell das Tannenreis beraus, und sast den es zu wissen ihreste er das Sinnbild seiner Antlage in die Tasse.

Wer nie in den Jänden des Gerichts war, weiß nicht, welch' ein schreckliches Loos es ist, so auf einmal nicht mehr Herr sider sid, zu sein; es ist, als ob einem der eigene Körper genommen wäre. Von Jand zu Hand geschubt, muß man freiwillig seine Küße ausheben, um doch nur dahin zu gehen, wohin Andere wollen. Das fühlte Mathes, denn er war in seinem ganzen Leben jeht zum erstenmale vor Gericht. Es war ihm so schwer und so dang zu Muthe, als ob er eine necht großer Berbrecher wäre, als ob er einen Menschen um's Leben gebracht hätte; er meinte, die kniee müßten ihm zusammendrechen, als er die wielen Treppen den Berg hinausgesührt wurde. Er ward nun in den Thurm gesperrt, der so zubrunglich hoch auf dem Berge sieht, wie eine sudwinglich hoch auf dem Berge sieht, wie eine

Zwingburg, wie ein großer steinerner Zeigefinger, ber ber ganzen Umgegend zuwinkt: "Hütet Euch!"

Die Reit wurde bem Mathes fterbenslang. Er war, fo lange er benten tonnte, nie eine Stunde allein ohne Arbeit gewesen; was follt' er nun thun? Er lugte eine Weile burch das doppelt vergitterte Kenfter in ber fechs Schuh biden Mauer hinaus, aber er fab nichts als ein Studden blauen Simmel. Auf ber Britiche liegend, spielte er lange mit bem Tannenreis, bas er in seiner Tasche fand, bas war noch ein Ueberreft aus ber grünenben Welt braußen. Er ftedte es zwifchen eine Bretfpalte und bachte es fich als ben großen Maibaum, ber an bes Aivle's Haus ftand; es tam ihm vor, als ob es fchon bunbert Nahre mare, feit er biefen gesehen hatte. Seufzend fuhr er auf, er schaute wirr umber und stampfte mit ben Rugen; er fing nun an, pfeifend bie Nabeln an dem Tannenreis zu zählen. Mitten brin aber hörte er auf und betrachtete das Reis genauer; er fab jest jum erften Male, wie fcon fo ein Reis ift; unten waren die Nadeln bunkelgrun und hart, nach ber Spike zu aber waren sie noch so sanft und bellfarbig, so weich wie ber Flaum eines Bogels, ber noch nicht flügge ift, und gang oben war ber fleine Reim mit feinen zierlich über einander gelegten Schuppen - bas follte ein Tannzapfen werben. Besser als Lavendel und Rosmarin roch der frische

Harzbuft bes Zweiges. Mathes fuhr sich mit bemfelben leise und sanft über das ganze Sesicht und
über die geschlossenen Augen; den Zweig in der Hand
baltend, schlief er endlich ein. Im Traume war es
ihm, als ob er auf einer schwankenden Tanne sesten, jo daß er tein Glied rühren könnte;
er hörte die Stimme Aivle's, das den bösen Geist
bat, daß es zu ihm hinauf dürse, um ihn zu erlösen.
Er erwachte und hörte vorriftlich die Stimme Aivle's
und die seines Bruders Christle. Sie hatten ihm das
Mittagesen gebracht und baten den Gesängniswärter,
ihm in seinem Beisein besuchen zu dürsen, aber es
wurde nicht gestatet.

Erft gegen Abend wurde Mathes in das Berbör gebracht. Der Oberamtmann redete ihn sogleich
mit Du an und schimpfte ihn auf Hoodventsch ein,
wie gestern der Schultheiß auf Bauerndeutsch.
So lange die Gerichtsverhandlungen nicht öffentlich
sind, wie sie es zu alten Zeiten in Deutschland
überall waren, so lange wird ein Beamter immer
mit einem Angestagten machen können, was er will;
darf er ihn auch nicht mehr auf die Folter spannen
oder prügeln lassen, es gibt noch viele andere, oft
bärtere Missondlungen.

Sporenklirrend im Zimmer auf: und niederschreitend, ein kleines Papierchen stets rasch zwischen den Fingern drehend, stellte der Oberamtmann seine Fragen:

11

"Wo haft bu ben Baum geftohlen?"

"Ich weiß von nichts, herr Oberamtmann."

"Bermaledeiter Spihbub, du lügft," sagte der Amtmann rasch, indem er auf Mathes zutrat und den Zipsel seines "Brusttuches" i saste.

Mathes zucke rückvärts zusammen, seine Hand ballte sich unwillfürlich.

"Ich bin kein Spikbub," sagte er endlich, "und Ihr müsset das, was Ihr da gesagt habt, in's Prototoll 'neinscheiben; ich will sehen, ob ich ein Spikbub bin. Mein Better, der Buchmaier, kommt schon wieder beim."

Auf diese Rebe kehrte sich der Amtmann um und kniff die Lippen über einander.

Wäre die Sache des Mathes nur eine bessergewesen, es hätte dem Amtmann schlecht ergehen können; wohlweislich aber ließ dieser seine Rede nicht in Parotofoli sehen. Er klingelte und ließ den Soges hereinkommen.

"Was habt Ihr für Beweise, daß der da den Maien gesetzt hat?"

"Jed' Kind im Dorf, die Ziegel auf dem Dach wissen's, daß der Mathes zu dem Aivle geht; nichts für ungut, aber ich mein', das Kürzeste wär', man läßt das Nivle kommen, da wird er's nimmer läugnen,

<sup>1</sup> Brufttuch, fo viel ale Jade.

er kann keinen ouf die Gabel' nehmen, daß es nicht wahr ift."

Als der Mathes das hörte, sperrte er die Augen weit auf und seine Lippen zudten, aber er schwieg. Der Amtmann war eine Zeit lang sintig, er erkannte das Ungehörige eines solchen Beweismittels wohl; aber er wollte "ein Erempel statutren," wie er sich in der Gericksprache ausdrückte.

Rachem Mathes, der Soges, und die hertömmlichen zwei Gerichtsschöppen — oder wie man sie dei uns heißt, Gerichtsbeschäfer — das Prototoll unterschrieben hatten, war das Berhre geschlossen. Mathes hatte den Muth nicht, seine frühere Forderung in Betress der Schimpfreden des Oberamtmanns zu wiederholen, er wurde abermals in das Sesängniß abgeführt.

Es war schon spät gegen Abend, da saß Aivle oben an der Steige und schaute hinüber nach dem Thurme auf dem Berge jenseits; es meinte, der Mathes müsse doch endlich kommen. Es saß hinter einer Hecke, um von den Leuten nicht gesehen und befragt zu werden. Da sah es den Soges die Bergwiese beraussommen; es ging nach der Straße, der Soges winkte ihm zu, es sprang ihm schnell entgegen.

<sup>&#</sup>x27; Einen auf bie Gabel nehmen, fo viel als einen Gib ichmoren; von bem Bilbe ber erhobenen brei Finger genommen.

"Thur stet', Aivle," rief ber Soges, "ich hab' bir nur sagen wollen, bu sparst mir einen Gang, bu mußt morgen früh um acht Uhr vor Oberamt."

Das Nivle stand leichenblaß da und schaute wie verwirrt drein, dann rannte es schuell den Berg hinad und hielt erst unten am Reckar inne; es blickte sich verwundert um, es war ihm gewesen, als würde es jeht gleich eingesperrt und als müsse es auf und davon laufen. Still weinend und gesenkten Hauptes kebrte es beim.

Fast die ganze Racht that Nivle kein Auge zu, benn morgen sollte es sa zum erstenmale vor Gericht; allersei Schredbilder von schwarzbehangenen Gemächern standen vor seiner Seele, und hätte sich nicht sein Gespiel, des Schneiderles Agath, erboten, bei ihm zu schlassen, es wäre gestorben vor Angst.

Ms kaum ber Morgen graute, ging Nivle nach bem Schranke, holte sein Sonntagshäs,2 und die Agath mußte es ankleiben; es konnte vor Zittern kein Bändel knüpfen. Wehmüthig betrachtete es sich in seinem zerbrochenen Spiegel; es war ihm, als müßte es in seinen Sonntagskleibern zu einem Leichenbegängnisse.

Der Wagner Michel begleitete seine Tochter, er konnte bas Kind ja nicht allein geben lassen. In

<sup>1</sup> Beb langfam.

<sup>2</sup> Sas, Rleiber.

ber Oberamtei zog er seinen Hut ab, strick sich die kurzesschorenen Haare glatt und machte schon jest ein demüthig freundliches Gesächt, als er mit den Füßen scharrend vor der Studentsfür stand. Er stellte seinen Schlehvenstood an die Wand und den dreiedigen Hut mit der linken Hand vor die Brust halstend, den Kopf demüthig vorgebeugt, klopste er an. Die Khūr öffnete sich. "Was will Er?" fragte eine raube Stimme.

"Ich bin ber Wagner Michel und bas da ist mein' Tochter, bas Aivle, und bas fürcht' sich so, bab hab' ich fragen wollen, ob ich nicht mit 'nein barf vor Gericht."

"Rein," war die rauße Antwort und die Thür wurde ihm vor der Rass zugeschlagen, daß der Magner Michel zurüdtaumelte. Er konnte seine weitere Begründung, daß eigentlich er und nicht seine Tochter vor Gericht gehöre, da der Maien vor seinem Hause stand, nicht mehr andringen.

Die beiden Sände auf den Schlefdorn gelegt und das Kinn auf die Hände gestemmt, so sass Bagner Michel neben seiner Tochter auf der Hausflur und hestete seinen Mich auf die Steine des Jusbodens, die so kalt und theilnahmlos waren, wie das Antlis des Beamten. Dann brummte er vor sich sin: "Benn der Buchmaier da wär', müßt' er andere Saiten aufzieben." Das Kivse sonnte kein Wort reben, es hatte die Sande gefaltet und hustete nur manchmal gang leise in sein schon gebügeltes Sadtuch hinein.

Endlich wurde es in die Gerichtsstube gerufen; es stand rass auf, Water und Tochter sahen sich tumm an, und das Aivle verschwand hinter der Thüre. Es blieb an der Thüre stehen; der Oberantmann war nicht da, aber dort saß der Schreiber und spielte mit der Feber in der Hand, neben ihm die beiden Gerichtsschöppen, sie pisperten leise mit einander. Aivle zitterte und bebte an allen Gliedenn; die Stille dauerte salt zehn Minuten, sür Aivle sitterte und bente an allen Gliedern; die Stille dauerte salt zehn Minuten, sür Aivle eine halbe Ewigsteit. Endlich hörte man Sporenklingen, der Oberantmann kam. Aivle schien ihm sehr zu gefallen, denn er saste es am Kinn, streichelte ihm die heißen, rothen Wangen und sagte dann: "Seh' dich nur." Aivle gehorchte, sich zaghaft auf den Kand des Seffels niederlassen.

Nachdem es mit niedergeschlagenen Augen auf die Fragen: Name, Stand, Alter u. s. w. angegeben, fragte der Oberamtmann: "Run, wer hat dir den Maibaum gesetz?"

"I tabn's et wiffe, herr Oberamtmann."

"Haft du nicht bas Seil zum Anbinden an dem Dachfenster hergegeben?"

"Noan, herr Oberamtmann."

"Weißt du auch nicht, wer bein Schat ift?"

Aivle sing laut an zu weinen. Es war ihm schrecklich, daß es hier läugnen sollte, und doch konnte es auch nicht eingestehen. Der Amtmann half ihm, denn er sagte:

"Nun, was ist benn ba zu läugnen? Der Mathes ist bein Schat, ihr wollt euch ja balb heirathen."

Aivie dachte daran, daß sie über vier Wochen sich beim Amte die Heichtstalbusiß holen wollten; es glaubte, wenn es jetzt läugne, bekäme es die "Ampiere" und die "Amnahme" nicht; auch durfte es nicht nein sagen, das war gegen sein Gewissen. Sein herz klopfte rasch, ein gewisses Gefühl des Stolges erhob sich in ihm, ein Bewustsen, das über alle Gesahren hinausragte, belebte sein ganzes Wesen, es dachte plöglich nicht mehr an die Kapiere, nicht mehr an den Oberamtmann, nicht mehr, wo es war, es dachte mur an den Mathes; die letzte Thräne siel von seinen Wimpern, sein Auge leuchtete hell, es erhob sich rasch, schaute wie siegverklärt umber und sagte: "Zo, kan andre uf der Welt nähm i."

"Der Mathes hat Dir also ben Maien geseth?" "'s kann wol sein, aber me berf jo et dabei sein, und i bin diesell Nacht—" es konnte wiederum vor Weinen nicht weiter reden.

Es war gut, daß Aivle die Augen zuhielt und das Lächeln der Gerichtsmänner nicht fah.

"Gesteh's nur, kein Andrer hat dir den Maien gesett?"

"Was tahn i wiffe?"

Durch allerlei Querfragen und burch die freundliche Berficherung, baf bie Strafe nur gering fei, brachte ber Oberamtmann endlich bas Geftanbnig Aivle's beraus. Run wurde ihm das Protofoll vorgelesen, worin die Ausfagen in bochbeutsche Sprache überset und in gufammenhängende Rede gebracht waren; von all bem Beinen und ben Qualen bes Mädchens ftand fein Wort barin. Aivle erstaunte über alles bas, was es ba gesagt hatte; aber es unterschrieb boch und war feelenfrob, als es wieder fort burfte. Als die Thure hinter ihm wieder zu war und die Klinke ins Solofi fiel, ftand es ploklich wie festgebannt ba und faltete bie Sanbe: ein ichwerer Seufzer entlub fich feiner Bruft, es meinte ber Boben muffe unter ibm zusammensinken, benn es überbachte jest erft recht, mas es feinem Mathes gethan baben konnte. Sich an bas Treppengeländer haltend, ging es furchtfam die steinernen Stufen binab und suchte seinen Bater. ber im Lamm einen Schoppen gur Bergftarfung trant: obne ein Wort zu reden und obne einen Tropfen über bie Lippen zu bringen, faß Aiple neben ibm.

Unterbeß kam auch ber Mathes abermals zum Berhör, und als er bas Geständniß Nivle's hörte,

stampste er mit dem Fuß auf den Boden und fnirfdie die Jähne. Diese Aeußerungen wurden sogleich als Grundlagen des Geständnisses genommen, und müde gehetzt gab sich Mathes gesangen; aber er geberdete sich noch wie ein Wild, das im Netze steht, sich nach allen Seiten hin und her windet, um sich loszumachen, aber immer tieser sich hineinwirrt.

Auf die Frage, wo er den Baum geholt, sagte Wathes zuerst, daß er ihn aus dem Dettenser Walde (aus dem Sigmaringsschen) genommen. Als man hierauf eine neue Untersuchung einleiten und an daß Amt Haigerloch berichten wollte, gestand er endlich, daß er den Baum auß seinem eigenen Walde, im "Weisperle" gelegen, genommen, und daß es ein solcher sei, der nächster Tage von dem Fürster ausgezeichnet worden wäre.

In Betracht biefer milbernden Umstände wurde Mathes um zehn Reichsthaler gestraft, weil er vor der Auszeichnung einen Baum aus seinem eigenen Walde geholt hatte.

Oben an der Steige, dort wo der Mathes Tages zwor einen Zweig abgerissen, tras er mit dem Atole und ihrem Bater zusammen, die den Weisenweg beraufsamen. Mathes wollte ohne Gruß weiter gehen. Da sprang das Aivle auf ihn zu, saßte seine Hand und rief schwer athmend: "Waches, truß et, gud, do hoscht du mein Anhenter und au meine Granate,

wenn Du Strof zahle muscht. Dant aunsern Beiland, baß bu nimmeh eing'sperrt bischt."

Nach einigem hin: und herreben gab Mathesnach, hand in hand ging er dann mit seinem Aivle das Borf hinein und wurde von Allen freundlich bewillfommt.

Das ift die Geschickte von dem Maidaum an des Wagner Michel's Haus; am Hochzeitstage der beiden Liebenden ward er mit rothen Bändern geschmidt. Der Hinnel schien mehr Wohlgefallen an dem Baum zu haben als die löbliche Polizei, denn auf eine sast wunderbare Weise grünte der Baum und schlug neue Wurzeln; noch heutigen Tages prangt er als ewiges Liebeszeichen an dem Hause der Glüdlichen.

2.

Mit dieser Geschichte hängt aber noch eine andere von allgemeiner Bebeutung zusammen. — Das Maierssehen, so wie noch andere nach dieser Zeit vorgeschnungen Waldfrevel veranlasten den Oberammann, eine Verordnung zu erlassen, die ihm schon lange in der Feber schwebte. — Seit alten Zeiten ist es nämlich ein Recht und eine Sitte der Schwazwälder Bauern, dei einem Gange über Feld, d. h. von einem Orte zum andern, eine kleine handagt am linken Arme zu tragen; nur die "Mannen," d. h.

bie verheiratheten Männer, tragen diese Wahrzeichen, die "Buben," die ledigen Bursche, aber nicht. Es mag wohl sein, daß dies, wie die Sage geht, noch ein Ueberrest von der allgemeinen Wehrhaftigkeit ist.

Am ersten Pfingsttage war in allen Dörfern des Oberamtes am schwarzen Brette des Rathhauses solgende Berordnung zu lesen:

"Da man in Erfahrung gebracht, daß viele Waldfrevel von dem unbefugten Tragen der Aexte berrühren, so wird anmit zur öffentlichen Kunde gebracht: Bon heute an soll Jeder, der sich auf der Straße oder im Walde mit einer Axt umhertreibt, dem ihm betreffenden Landjäger, Flux- oder Waldfichen genaue Auskunft geben, wozu und warum er die Axt dei sich hat; sofern er hieriber nicht genügenden Ausveis geben kann, verfällt er beim erstmaligen Betreffen in die Strase von 1 Neichsethaler, bei Wiederholung in die von 3 Keichskhalern und beim abermaligen Juwiderhandeln in eine Gefängnißstrase von acht Tagen dies vier Wochen.

Der Oberamtmann Rellings."

Biele Bauern stanben nach der Rachmittagskirche am Rathhaufe; ber Mathes, der nun auch zu den Mannen gehörte, las die Berordnung laut vor. Alle schüttelten die Köpfe und murmelten Berwünschungen und Flüche vor sich hin; der alte Schultheiß aber sagte laut: "Des wär' vor Alters et g'schea, des sind aunsere G'rechtsame."

Da fab man ben Buchmaier mit ber Art am Arme vom obern Dorfe berabkommen; Alles ichaute nach ibm bin, wie er fo baber schritt. Es war ein behäbiger, fraftiger Mann in feinen besten Sabren, nicht groß, aber breitschulterig und bid. Aus ben furgen lebernen Beinkleibern hatte fich bas hemb etwas aufgestaucht; aus ber offenen rothen Weste fah bas breite Querband ber an Nefteln 1 aufgehatten Hofenträger hervor, bas buntgewoben und in ber Ferne wie ein Biftolengurt ausfah; ber breiedige but faß auf einem fast unverhältnigmäßig fleinen Ropfe, beffen milbe Gefichtszüge besonbers um Mund und Kinn etwas weiblich Rartes ausbrudten; bie weitgeschligten, bellglanzenben blauen Augen mit den emporstehenden dunkeln Augenbrauen verfündeten Klarheit und männlichen Troß.

Mathes sprang dem Budmaier entgegen, meldete ihm die Verordnung und sagte: "Vetter, ihr seid Alle keine rechten Gemeinderäthe, wenn ihr euch das gesallen lasset."

Der Buchmaier wandelte in seinem gemessenen Gange fort, ohne auch nur einen Schritt zu beschleunigen; er ging geradeswegs auf das Brett zu. Alles

¹ Wegen biefer Nefteln ftatt ber Knöpfe gehören bie Schwarzwälber zu ben Reftelichwaben.

wich zurud, damit er bequem lesen könne, er rudte feinen but etwas in bie bobe, erwartungsvolle Stille berrichte ringsum. Als ber Buchmaier leife zu Ende gelesen batte, schlug er sich mit ber flachen Sand auf bie Rundung feines Sutes, ibn fester fepend; bas beutete etwas Unternehmendes an. Darauf nahm er rubig feine Art vom linken Arm und mit einem "Da!" bieb er fie in bas fcwarze Brett mitten burch bie Berordnung; bann wendete er fich zu ben Umftebenben und fagte: "Bir find Burger und Gemeinderäthe; obne Amtsversammlung, obne Beiftimmung pon allen Gemeinderätben kann man keine foldbe Berordnung erlaffen; ich will einmal feben, ob die Schreiber Alles find, und ob wir benn gar nichts mehr gelten, und wenn es bis an ben König gebt, wir burfen bas nicht leiben. Wer mit mir einig ift, der nehme meine Art da beraus und bau' fie noch einmal in's Brett."

Der Mathes war der Erste, der zugriff; der Buchmaier aber hielt ihm den Arm und sagte: "Laß die älteren Leute zuerst d'ran."

Dieses Wort wirkte auf die Verzagten und Zweiselnben, die über die Handlungsweise des Vuchmaiers betroffen waren und nicht wußten, was sie thun sollten. Der alte Schultheiß führte zuerst seinen Hied wit zeinen Dieb mit zitternder Land, dann griffen Alle tapfer zu; von allen Umstehenden schloß sich Keiner aus, und

besonders der Name des Oberamtmanns wurde treuz und quer zerhach. — Rach und nach kam das ganze Dorf herbei; Alle wurden zu gleich sinnbildlicher Jandlung ermuntert und unter Lachen und Jubeln that Jeder seinen Hieb.

Der Schultheiß, von dem was geschehen war, benachrichtigt, wollte Landigaer von Horb kommen Lassen; sein weiser Minister aber rieth ihm von diem Aufgebote ab, da das doch nichts helse; auch dachte der kluge Soges dei sid: "Gut, laß sie nur Alle freveln, das gibt eine ganze Ernte Borladungen, und für jede Borladung einen Bahen; hauet nur wacker zu, es geht euch in's Fleisch und das ist mein Bahenseich." Mit fröhlicher Miene berechnete Soges bei einem Schoppen im Abler seinen Gewinn aus den Dortsändeln.

So blieb endlich außer dem Soges und dem Schultheißen Keiner im ganzen Dorf an dem Excesse unschulbig.

Am Dienstage gingen auf Veranlassung des alten Schulkfeisen die Gemeinberätige selber vor Amt und machten die Anzeige von dem, was sie gethan hatten. Der Oberamtmann wüthete und sluchte in der Stube umher. Er hieß nicht umsonst Kellings, er sah wirklich aus wie ein geschorner Kater, dem man eine Brille aussetzt und Sporen an die Füße heftet. Er wollte

<sup>&#</sup>x27; Man nennt im Schwarzwalbe einen Rater Relling.

vie Berbrecher sogleich einsteken lassen; der Buchmaier aber trat scharf vor ihn und sagte: "It das eure ganze Kunst? Einsperren? Da hat's noch gute Weit. Wir siehen ein frei, was wir gestehan haben, und da kann von keinem vorläusigen Einsperren die Nede sein; ich din kein Landläuser, ihr wisset, wo ich wohn', ich din der Buchmaier, das da ist der Back, das da der Schmiedhannes, und das da des Michel's Vasche, wir sind auf unsern eigenen Erund und Boden zu sinden. Ohne Urtel kann man und nicht einsperren, und dann gibt's noch einen Ausweg weiter 'naus, Keutlingen zu oder Etuttgart, wenn's sein muß."

Der Oberamtmann lenkte wieder ein und lub die Männer auf morgen um neun Uhr zum Berthöre vor.

Dieses Lehte war wenigstens insosern gut, daß der Soges dadurch um seine wohlgezählten Bahen geprellt wurde. — So betrügen sich oft die großen und kleinen Herren in ihren Berechnungen.

Es sah saft kriegerisch aus, als des andern Tages mehr als hundert Bauern, die Handärke am Arme, durch das Dort hinauswanderten. Sie hielten oft vor einem Hause und riesen einen Berspäteten an, der sich in der Eile noch auf der Straße seinen Rod angog, manche Scherze und Wigreden wurden nicht weiter gesponnen, wenn man den Buch-

maier ansah, der die Augenbrauen tief hereinzog. Kein Tropfen wurde getrunken, ehe man vor Amt ging: "Erft Rothes und nachher Brotes," <sup>1</sup> war der Badhspruch der Bauern.

Der Dberamtmann fab im Schlafrod mit ber langen Pfeife im Munbe jum Fenfter beraus. 2018 er nun ben bewaffneten Bug fo baber kommen fab, machte er schnell bas Fenster zu und sprang nach ber Rlingel, weil er aber ftets Sporen an ben Stiefeln hatte, verfing er sich in dem Vorhange und fturzte ber gangen Rörperlänge nach auf ben Boben; bie lange Pfeife lag wie feine Baffe neben ihm. Er erhob fich indeß schnell wieder, flingelte nach bem Amtsbiener, fchidte ibn jum Stationscommanbanten, jum Bachtmeifter ber Landjäger, und befahl, daß fie alle mit scharfgeladenen Gewehren berkommen follten. Leiber aber waren nur noch vier Mann im Orte. Er befahl nun, bag fie fich unten in ber Amtsbienerstube halten und jeben Augenblick bereit fein follten. In ber Amtsstube befahl er sobann, baß von ben Bauern Giner nach bem Andern bereintommen und daß fogleich immer wieder geschloffen merben folle.

Als nun ber Buchmaier zuerst herein gerufen wurde, sagte er, bie Thür in ber hand haltenb: "Guten Morgen, herr Oberamtmann," und sich

<sup>&#</sup>x27; Erft Rathen, nachber Braten.

jogleich umkehrend, sagte er zu den Draußenstehenden: "Rommet 'rein, ihr Mannen, wir haben gemeinschaftliche Sach', ich red' nicht für mich allein." Seich's der Oberamtmann versah, war die ganze Stube mit den Bauern gefüllt, die ihre Aexte im linken Arme trugen. Der Buchmaier trat vor, auf den Schreiber zu, und seine Hand aussstreckend, sagte er: "Schreiber's auf, Wort für Wort, was ich sagt'; sie sollen's bei der Kreistegierung auch wissen." Er suhr ich sollonn zweimal mit der rechten Hand durch den Sembkragen, stemmte seine Faust auf den grünen Tisch und begann:

"Allen Respekt vor Euch, herr Oberamtmann, der König dat Such geschickt und wir müssen Such gehorchen, wie das Geset will; der König ist ein draver, rechtschassener Wann, er will gewiß nicht, daß man die Bauern wie das Bieh zubeln oder wie die Kinder mit Döble i einschulen soll. Die kleinen Herrle, die von oben die 'runter stehen, die haben Freud' an dem Besehlerles: Spielen; zuletzt schreiben sie's noch nach Noten vor, wie die Henry gackern muß, wenn sie ein Si legt. Ich will euch einmal das Deckele vom häsele 2 thun, ich will euch den klaren Wein einschen. Ich weiß wohl, es nützt jeht nichts; gesagt muß es aber sein, ich muß den

<sup>1</sup> Taten, Chlage auf bie Banb.

<sup>2</sup> Topf.

Muerbad, Coriften. I.

Pupen einmal 'rausthun, es würgt mich schon lang. Die Gemeind' foll jest gar nichts mehr gelten, Alles foll in ben Beamtenstuben abgetban werben. Gi fo pflüget und faet und erntet auch in ben Beamtenftuben. So ein verzwängtes Schreiberle cujonirt ein ganges Rathbaus voll Bauern, und eh' man fich's verlugt, wird ein Schreiberfdultheiß nach bem anbern auf bas Dorf gesett; ba ist bernach Alles in ber besten Schreiberordnung. Wahr ift mabr, Ordnung muß fein, aber zuerst muß man feben, ob's nicht ohne Schreiber beffer geht; und bann, wir find grab' auch nicht auf ben Ropf gefallen, und ist's auch nicht im Amtsstul, wir können's boch auch. Es muß g'ftubirte Leut' geben, die über Alles eine Aufsicht baben; aber querft muffen bie Burger felber ibr Sad' in Ordnung bringen."

"Jur Sache, zur Sache!" brängte der Amtmann. "Das gehört zur Sach! Mit eurem Schreiberwesen wisset ihr nichts mehr zu befehlen und ihr kommet an's Verhüten, Vorsorgen und Verhündern, ja Berhindern, ich hätt' schier gesagt — Zuleht stellet ihr noch an jeden Vaum einen Polizeibiener, damit er keine Sändel kriegt mit dem Wind und nicht zu vielt trinkt, wenn's regnet. Wenn das mit dem Befehlerses so soch versener. Wenn das mit dem Befehlerses so soch vorsener.

<sup>&#</sup>x27; Spriichwörtlich, fo viel ale: bas außerfte Fluchtmittel ergreifen.

jest ift eins ba, um bas laffen wir uns nicht bringen." Er bob die Art boch auf und fubr dabei gähneknirschend fort: "Und wenn ich mit der Art da die Thuren bis jum König aufbrechen muß, ich geb' fie nicht aus ber Sand. Bon alten Zeiten ber ift es unfer Recht, daß wir Aerte tragen, und wenn man fie uns nehmen will, so muß es die Amts= versammlung ober ber Landtag thun, und da haben wir auch ein Wort mit zu reden. Aber warum wollet ihr fie uns nehmen? Damit fein Balbfrevel gefdieht? Dafür find Balbiduten und Strafen und Gefete ba, und die gelten gleich für Ebelmann und Bettelmann. Wie viel Babn' braucht ein armer Bauer um Grundbirnen 1 gu effen? Reißt ihm bie andern 'raus, bamit er nicht in Berfuchung kommt, Reisch su steblen. Und warum laffet ibr benn bie Sund' 'rumlaufen mit ihren Kanggabnen? Wenn ein Bub' acht, neun Jahre alt ift, bat er fein Deffer im Sad, und wenn er fich in ben Finger schneib't, ift er eben felber baran schuld; thut er einem Andern 'was bamit, klopft man ihm auf die Finger. Wer fagt benn euch, bak wir noch ärger als fleine Rinber find, und ihr unsere Lehrer und Bormunder? Ibr Berren thut grad', als waret Ibr b'ran fculb, baf ich jest nicht zum Fenster 'nausspring'; in ber Hauptsach' vom Leben muß ja boch Neber für sich 1 Rartoffeln.

Drough Cougle

und jede Gemeinde für sich sorgen und nicht ihr Heren. Was sag' ich da? Herren! Unsere Diener seid ihr, und wir sind die Herren. Ihr meinet immer, wir sind euretwegen da, damit ihr was zu desehlen habt; wir bezahlen euch, damit ihr was zu desehlen habt; wir bezahlen euch, damit ihr was zu desehlen habt; wir bezahlen euch, damit ihr vonz zu alsen. Staatsdiener seid ihr, und der Staat, das sind wir, die Bürger. Wenn uns kein Recht wird, so gehen wir nicht zum Brünnele, sondern zum Brunnen, und eh' leg' ich meinen Kopf auf den Vlod und laß mir sin wir sie dar und Beamten ohne meinen Willen nebmen lass. So ist's, ich din fertia,"

Andächtige Stille herrschte ringsum, ein Zeber sach ben Andern an, Elinzelte mit den Augen, die gleichsam sagten: "Der hat sein Sach", jest kann er's sieden oder braten." Der Bassche aber sagte ganz leise zum Bäck". "Da passt das Sprüchwort recht: dem ist's gut von der Haus gefallen." — "Ja, der hat das Maul nicht in der Tassch!" erwiederte der Bäck.

Der Oberamtmann ließ den Eindruck dieser Rede nicht lange andauern; ein Papierchen zwischen den Fingern drehend, begann er mit ruhigem Tone die Schwere des geschehenen Berbrechens darzuskellen. Mancher scharfe Seitenhieb auf den Buchmaier sel; dieser aber schüttelte immer nur leise den Kopf, als ob er Fliegen abwehre. Zuleht sprach der Oberamtmann von Processkrämern und Aufrührern, von eingebildeten Herrenbauern, die einmal mit einem Abvolaten einen Schöppen getrunken, die läuten hörten und nicht wüsten wo? Bon dieser allgemeinen Abschweisung ging er sodann wieder auf das Borliegende über; er nannte einzelme Anweiende die Armen, lobte sie als ruhige, verständige Bürger, die zu einer solden That unfähig seien. Er sprach seine tiese lebenzeuung aus, daß sie sich von dem Buchmaier hatten verleiten lassen; er beschwor sie die ihrem Gewissen, dei ihrer Liebe zu Krau und Kindern, die schwere Schuld und tal sie die Verstührung zu koden, ossen krobern, die serrestührung zu bekennen, und ihre Strase werde mit sein.

Wiederum herrschte Stille; Einige sahen einander an und blidten dann verlegen zur Erde. Der Buchmaier erhob sein Antlitz hoch und kühn, er schaute Allen frei ni's Angesicht, seine Brust hob sich, erwartungsvoll hielt er den Athem an. Der Nathes hatte schon den Mund gedssnet, um zu sprechen; da hielt ihm der Schniedhannes den Mund zu, denn eben erhob sich der alte Schulthetz, der von allen Anwesenden allein auf einem Stuhle gesessend, gutze vor an den grünen Tritten, die Füße kaum erhebend, ging er vor an den grünen Tisch, Ansangs keuchend und oft Athem holend, dann aber in sließender Rede

sagte er: "Groß Dank für die gute Rachred', die Ihr mit und Anderen gehalten habt, Herr Oberantmann, aber was der Buchmaier gesagt hat, unterföreid ich auf's Tüpfele i hin. Wenn's noch einen Beweis dräucht', daß uns die Herren wie kleine Kinder, wie Unmändige ansehen, so hättet Ihr ihn geliesert, Derr Oberantmann; nein, ich din 76 Jahre alt und din zwanzig Jahre Schultkeiß gewesen. Wir sind keine Kinder, die sich zich einer Kinder, die sich die zu einem Bubenstreich verführen Lassen; die Art bleibt bei mit, dis man mir sechs Verter mitgibt. Wer als ein Kind da steht, der soll's nur bekennen: Ich die nein Mann, der weiß, was er thut; wenn's zur Straf kommt, din ich auch dabet."

"Bir auch!" riefen alle Bauern wie aus Einem Mund; die Stimme bes Mathes tönte vor.

Das Antlit des Buchmaiers war wie mit Licht übergossen; er faßte noch mit der rechten Hand seine Axt und drückte sie innig an's Herz.

Rachbem die herkömmlichen Förmlichkeiten beendet, das Krotokoll unterschrieben und der Buchmaier sich eine Abschrift davon erbeten hatte, verließen die Bauern still die Oberamtei.

Noch mehrere andere Gemeinden thaten Einsprache gegen die neue Berordnung; die Sache kam bis vor die Kreiskregierung. Diejenigen, welche auf eine so Bünttden. ungebührliche Weise mit ben Aexten selber Sinsprache gethan hatten, wurden um eine namhaste Summe bestraft. Indes wurde nach einiger Zeit der Oberamtmann Rellings versetzt, die Berordnung aber nicht mehr erneuert.

Nach wie vor tragen die Mannen ihre Art am linken Arme.

Ich erzähle wohl ein andermal noch Weiteres vom Buchmaier.

## VI.

Die feindlichen Gruder.

In der fparlich bewohnten falten Gaffe, "ber Kniebis" genannt, steht ein fleines Säuschen, bas außer einem Stall und einem Schuppen nur brei zum Theil mit Bapier zugeklebte Kenster bat; oben am Dachfenster bangt ein Laben nur an einer Angel und drobt jeden Augenblick berunter zu fallen. Neben bem Saufe ift ein fleines Gartchen, bas noch burch einen ber Länge nach bindurchlaufenden Zaun von burren Dornen in zwei Salften geschieben ift. bem Sause wohnten zwei Brüber icon feit vierzehn Jahren in unabänderlicher Feindschaft. Wie im Garten, fo war auch im Saufe Alles getheilt, von ber Dachkammer bis binab in ben fleinen Reller; bie Fallthüre war offen, aber brunten hatte jeder feinen burch Latten abgetheilten verschloffenen Raum. Auch fonft waren an allen Thuren noch hängeschlöffer befestigt, als ob man ftundlich den leberfall von Dieben fürchtete; ber Stall geborte bem einen, ber Schuppen bem andern Bruber. Rein Wort murbe im Saufe vernommen, wenn nicht einer bisweilen laut vor fich bin fluchte.

Michel und Koanrable, so hießen die beiden Brüber, waren beide schon sehr bei Jahren und beide undeweibt. Dem Koanrable war seine Frau schon früß gestorben, und er lebte nun so für sich allein; der Michel war nie verheirathet gewesen.

Gine blau angestrichene, lange, sogenannte Bantkiste war die erste Ursache bes Bruderhasses.

Rach bem Tobe ber Mutter follte Alles getheilt werben; die im Dorfe verheirathete Schwefter batte fcon ihr Pflichttheil bekommen. Der Koanrable behauptete, er habe die Rifte aus seinem eigenen Gelbe getauft, bas er fich als Weginecht burch Steinschlagen auf ber Strage verdient, er habe fie nur ber Mutter gelieben und fie fei fein eigen; ber Dichel aber behauptete, ber Roanrable habe ber Mutter Brod ge= geffen und habe somit kein eigenes Bermögen. Rach einem perfonlich beftigen Streite tam bie Sache por ben Schultheiß und fobann por bas Gericht; es wurde entschieden, bag, ba bie Brüder nicht übereinkommen konnen, Alles im Saufe fammt ber Rifte verfauft und ber Erlos getheilt werben folle. Ja, bas haus felber wurde versteigert; ba fich aber kein Räufer bafur fand, mußten es in Gottes Namen bie Brüber behalten.

Die Brüber mußten nun ihre eigenen Sachen, ihr Bett und Anderes öffentlich wieder kaufen. Das machte dem Koanradle manchen Kummer, denn er hatte etwas mehr Empfindung als gewöhnlich. — Es gibt in jedem Hauserlei Dinge, die keinem Fremden für Geld zu haben sind; sie sind viel mehr werth, als man eigentlich dafür bezahlen kann, denn es hasten Gedanken und Lebenserinnerungen daran, die für keinen Andern in der Welt Werth haben.

Solde Saden muffen fich ftill von Gefdlecht au Geschlecht forterben; baburch bleibt ihr fteter innerer Werth unangetaftet. Muß man fie aber erft wieder aus ben handen Anderer reifen und um Gelb mit Fremben barum ringen, so ift ein großer Theil ihrer ursprunglichen Weibe babin; sie find in ihrem Gelbeswerthe errungen und nicht ftill, man möchte fagen wie ein Beiligthum, ererbt. Solcherlei Gedanken waren es, worüber der Koanradle oft den Ropf fcuttelte, wenn ibm ein altes Sausgerathe jugefdlagen wurde; und als bas in fcmargen Sammt eingebundene Gefangbuch ber Mutter mit den filber= nen Spangen und ben filbernen Budeln jum Bertaufe tam, und ein Trödler bas Silber in ber Sand woa, um das Gewicht zu schäten, schof ihm alles Blut in ben Ropf. Er fteigerte bas Gefangbuch um hohen Preis.

Enblich kam die Kiste an die Neihe. Der Michel räusperte sich kaut und betrachtete mit einem heraussordernden Blide seinen Bruder; er setze sogleich eine namhaste Summe darauf. Der Koanradle bot schnell einen Gulben mehr, ohne dabei aufzuschauen, und zählte die Knöpfe an seinem Wannms. Der Michel aber bot, sich ked umschauend, höher: kein Frember steigerte mit, und von den Brüdern wollte zum Hohne keiner dem andern die Streitsache lassen. Ein jeder dachte auch dei sich: du brauchst ja nur die Hölter zu bezahlen, und so zingen sie immer höher und höher, und endlich vurde die Riste mehr als das Fünssfache ihres Werthes, für acht und zwanzig Gulben, dem Koanrable zugeschlagen.

Jeht erst schaute er auf und sein Gesicht war ganz verändert; Hohn und Spott sprachen aus den aufgerissenen Augen, dem ossenen Munde und dem ganzen vorgebeugten Antlitze. "Wenn die slirbst, so schent" ich die vie Kist, daß man die drein n'ein-legt, "sagte er zitternd vor Wuth zum Michel, und das waren die letten Worte, die er seit vierzehn Jahren zu ihm gesprochen hat.

Im ganzen Dorfe wurde die Kistengeschichte zu allerlei Spaß und Lustbarteit benutt, und vo einer ben Koanradle sah, bemertte er, wie schändlich der Michel gehandelt habe, und der Koanradle redete sich immer mehr in Wuth gegen seinen Bruder hinein.

Auch sonst waren die beiden Brüder ganz verschiebener Sinnesart und gingen auch ihre verschiebenen Wege.

Der Roanrable hielt fich eine Rub, die er mit

ber Kuh seines Nachbarn Spristan zur Feldarbeit zusammenspannte. In der übrigen Zeit schlug er für fünfzehn Kreuzer des Tages Seteine auf der Straße. Auch war der Koanradle sehr besischitg; er trat unsicher auf, und wenn er sich Feuer schlug, brachte er den Zunder immer nahe zur Nase, um dadurch gewiß zu sein, daß er brenne. Er hieß im ganzen Dorse der "blind" Koanradle"; das se wurde ihm gegeben, weil er eine kurze, untersetze Gestalt hatte.

Der Michel hingegen war gerade bas Gegenspiel. Er war lang und bager und fdritt gang ficher einber: er trug fic volltommen bäurifc, nicht weil er ein besonderer Bauer war, benn er war eigentlich gar feiner, sonbern weil ihm bas ju feinem Sanbel fehr förderlich war. Er handelte nämlich mit alten Pferben, und die Leute haben weit mehr Zutrauen zu einem Aferde, bas fie von einem bäurisch gefleibeten Manne taufen. Der Michel mar ein verborbener Suffchmied; er verpachtete und verkaufte jum Theil feine Aeder, legte fich gang auf ben Pferbehandel und führte babei ein herrenleben. Er war eine wichtige Person in ber ganzen Gegend. Er fannte auf feche, acht Stunden im Umtreis, im Württembergischen, im gangen Sigmaringer und Bechinger "Ländle" und bis in's Babische binein ben Ruftand und bas Contingent ber Ställe fo gut

wie ein großer Staatsmann bie ftatiftischen Berichte frember Staaten und bie Stellung ber Rabinette; und wie biefer in ben Zeitungen, fo fondirte Didel bie Stimmung bes Bolfes in ben Birthsbäufern. Er hatte auch in jebem Orte einen Thunichtgut als Residenten, mit benen er manche geheime Conferenzen bielt, und die im Rothfalle eine Eftafette zum Dichel fanbten, nämlich fich felber, für bie fie weiter nichts verlangten, als ein autes Trinfgelb im buchftäblichen Sinne bes Wortes. Dann aber batte auch Michel gebeime Agenten, die die Leute zu Revolutionen in ibren Ställen verleiteten, und fo tam es, bag in feinem Schuppen, ber als Stall biente, faft immer ein Marode = Gaul war, ben er für einen neuen Felb= zug, für die Deffentlichkeit, b. b. für ben Berkauf auf bem Markt guftutte. Er farbte bie Saare über ben Augen, er feilte bie Rabne, und wenn bas arme Thier auch nichts mehr als Kleien fressen konnte und bei anderm Futter verbungern mußte, ihn fümmerte bas wenig, benn er fcblug es auf bem nächsten Markte unfehlbar wieber los.

Dabei hatte er seine besonderen Kunsistiachen: er stellte 3. B. einen Gelsershelser auf, der zum Scheine einen Tausch mit ihm machen wollte; sie lärmten dabei ganz ungeheuer, dann rief aber der Michel ganz laut: "Ich kann nicht tauschen, ich hab' fein Futter und keinen Platz, und wenn ich den Gaul für eine Karolin weggeben muß, fort muß er!" Ober er machte es noch gescheiter: er ftellte für ein paar Kreuzer ein bummes Bäuerchen bin, gab ibm ben Gaul, ließ fich ibn vorreiten und fagte: "wenn ein rechter Bauer bas Thier batt', ba fonnt' man einen schönen Gaul hinfüttern; bas Geftell ift überaus, die Knochen sind englisch, dem fehlt nichts als Fleisch und ba ift er seine zwanzig Karolin werth." Dann brachte er einen Räufer, bebingte fich noch ein Unterhändlergeld und erhielt beim Verkaufe feines eigenen Pferbes noch einen Nebenverdienst. meisten war ber Michel ben gerichtlichen Urkunden feind, in benen man gegen bie Sauptfehler gewähr= leiften mußte; er ließ, wenn es brauf und bran tam, lieber noch ein paar Gulben nach, ebe er folche Berbindlichkeiten einging. Dabei batte er aber boch manchen Brozeft, ber ben Gaul fammt bem Brofit auffraß; aber es liegt in biefer Art Leben, von freiem, arbeitelofem Berumftreifen etwas fo Berführerisches, und ber Michel rechnete immer auch wieber eins in's andere, daß er vom Bferbehandel nicht laffen konnte. Gein Grundfat mar: "ich geb nicht vom Martt, gepatscht muß fein." Damit meinte er, ein Sandel muß abgeschloffen fein, wobei man bie Sanbe ichallend gufammenichlägt. Die Sanbelsiuben auf ben Märtten waren ihm auch vielfach behülflich, und er fpielte wieber mit ihnen unter Giner Dede.

13

Wenn der Michel so zu Markte ritt, oder vom Markte heimsuhr und der Koanradle an der Straße Stein schlung, da sa sah er seinen Bruder halb mitseidig, halb höhnisch an, denn er dachte: "D du armer Geschun! Schlägst Stein von Morgens dis Abends um sinszehn Kreuzer, und ich verdiene, wenn's nur ein biste gut geht, fünfzehn Gulden."

Der Koanrable, ber das mit seinen blöben Augen boch bemerkte, schlug dann auf die Steine, daß die Splitter weit umhersprigten.

Wir wollen aber sehen, wer es weiter bringt, ber Michel oder der Koanrable.

Der Michel war einer der beliebteften Unterhaltungsmenschen im ganzen Dorfe, denn er fonnte Tag und Nacht immersort erzählen, so viel Schliche und Streiche wußte er, und er kannte auch Gott und die Welt. Freilich Gott kannte er wenig, obgleich er manchmal in die Kirche ging, denn davon kann sich auf dem Lande Keiner ganz auskossiesen; aber er ging eben in die Kirche, wie gar Biele, ohne etwas dade zu benten und sein Leben darnach eingurichten.

Der Koanrable hatte auch seine Untugenden, und dazu gehörte besonders sein Haß gegen seinen Bruder und bie Art, wie er denselben äußerte. Wenn man ihn fragte: "Wie geht's beinem Michel?" antwortete er immer: "dem geht's noch so;" dabei machte er unter dem Kinn mit beiden handen, als ob er einen Knoten schlinge, dann fuhr er nach beiden Seiten aus und stredte die Junge heraus. Er wollte, wie leicht erkenntlich, damit sagen: der wird noch gesenkt.

Ratürlich sparten die Leute diese Frage nicht sehr, und es war immer ein besonderes Halloh, wenn man den Koanradle zu seiner sesssehen Antwort brachte.

Auch sonft schuten die Leute den Haß der Brüder, nicht gerade immer aus Bosheit, sondern weil es ihnen Spaß machte. Der Michel aber zuckte nur verächtlich die Uchseln, wenn man von dem "armen Schelm" sprach.

Rie blieben die Brüder in Einer Stube; wenn fie fich in dem Wirthshause oder bei ihrer Schwester trafen, ging immer einer von ihnen fort.

Riemand dachte mehr daran, sie zu versöhnen, und wenn zwei Leute in Feinbschaft mit einander waren, hieß es sprüchwörtlich: "Die leben wie der Michel und der Koanradle."

Bu hause rebeten die Beiben tein Wort, wenn sie sich begegneten, ja sie sahen sich nicht einmal an. Dennoch, wenn Einer merkte, daß der Andere unwohl im Bette lag, ging er den weiten Weg zu der Schwester, die in der Froschgasse wohnte und sagte: "Gang 'nuf, i glaub es sicht ihm et reacht"; und dann arbeitete ein jeder von den Brüdern gewiß

leise und ohne Geräusch, um ben andern nicht zu stören.

Außer bem Hause aber und unter ben Leuten lebten sie in gleichmäßiger Feindschaft und Niemand dachte daran, daß noch ein Funke Liebe in ihnen sei.

Das dauerte nun in das vierzehnte Jahr. Dem Michel war unter dem vielen hin = und herfandeln das Geld von seinen verkausten zwei Aeckern durch die Finger gesallen, er wußte nicht wie; der Koanzable aber hatte sich von einem Auswanderer noch einen neuen Acker gesaust und sast ganz bezahlt. Der Michel gab sich nun meist damit ab, anderen Leuten beim Haude behülflich zu sein, und er dachte daran, durch den Verkaust eines neuen Ackers sich wieder sicht und selbsithandelnd zu machen.

"Und es kam ein neuer König in Negypten," biesen Bers im zweiten Buch Moses, Kap. 1, B. 8, konnten die Leute im Dorf auf eine eigene Weise auf sich anwenden. Der alte Phsarrer war gestorben; er war ein guter Mann, aber er ließ alles gehen, wie es ging. Der neue Psarrer, der in das Dorf gekommen war, war ein eistriger junger Mann; er wollte Alles in Ordnung bringen, und er brachte auch Bieles zu Stande, die er endlich in ein ossens Berhältniß zu dem Schäpslewirth Lisle kan, vorauf er sich eben auch nicht mehr in die Krivatangelegenheiten der Leute mische, denn man konnte

fagen: kehr' du vor beiner Thür! Jeşt aber war noch alles im frischen Schwunge.

Es war an einem Conntage nach ber Mittagsfirche, ba fagen die Leute bei einander auf bem Bauholy für bas neue Feuerspritenhaus neben bem Rathhausbrunnen; auch ber Michel war barunter, er faß gebudt ba und taute fpielend an einem Strobhalm. Da ging ber Beter, ber fünfjährige Bub bes Schackerle's hannes vorbei. Giner rief bas Rind berbei und fagte in die Tafche greifend: "Gud, Beter, bu friegft ein Saufle ! Ruft, wenn bu bem Roanrable nachmachst: wie macht ber Roanrable?" Der Bub icuttelte nein und wollte geben, benn er mar gefcheit und fürchtete ben anmesenben Michel, aber er wurde festgebalten und fast gezwungen, und endlich machte er das Knotenschlingen , das Auszieben und bas Rungenausstreden; es mar ein Gelächter. bak man's burch bas halbe Dorf borte. Als nun ber Bub die Ruffe wollte, zeigte fich's, baf ber Berivrecher keine batte, und neues Gelächter entftand, als ber Knabe mit ben Ruken nach bem Betrüger ausichlug.

Der neue Pfarrer war indes den kleinen Hügel am Rathhause heradgekommen; er war stehen geblieben und hatte dem ganzen Handel zugesehen. Als nun der Knabe für seine dringende Forderung

<sup>1</sup> Bier.

noch geprügelt werden sollte, da trat der Pfarrer schnell herzu und riß das Kind weg; alle Bauern standen schnell auf und risen die Müßen vom Kopfe. Der Pfarrer nahm den Heiligenpsteger, der mit darunter gewesen war, mit durch das Dorf und ließ sich Alles von ihm erzählen. Er ersuhr nun die Feindschaft der Brüder und alles was wir bisher ersabren.

Am Samstag darauf wurde der Koanrable, als er mitten im Dorf Steine schlug, auf morgen früh nach der Kirche zum Pfarrer vorgeladen. Er glötzte verwundert drein, die Pfeise ging ihm aus, und sat wei Sekunden Lang blieb der Stein unter seinem mit einem Brette besolkten Fuße unzerspalten, er sonnte sich gar nicht denten, was es im Pfarrhause gebe; er wäre lieber gern gleich hingegangen.

Den Michel traf bie Vorladung, als er gerade einem alten Gaul "feine Sonntagsstiefel schmierte." o bieß er nämlich das Auspusen der Hufer er höff dann die Melodie eines unzuchtigen Liedes, hörte aber doch mitten den auf, denn er wußte wohl, was es morgen geben würde. Er war froh, daß er sich auch noch auf eine tichtig gefalzene Gegenpredigt vordereiten konnte; ein paar Broden davon murmelte er schon jest leise vor sich die.

Am Sonntag Morgen hielt ber Pfarrer eine Predigt über ben Text Pfalm 133 Bers 1: "Siehe,

wie gut und wie lieblich ift's, wenn Brüber beis fammen figen." Er zeigte, wie alles Glud und alle Freude auf Erben nur halb ober gar nichtig ift, wenn wir es nicht mit benen genießen und theilen, die unter bemfelben Mutterbergen wie wir gerubt; er zeigte, wie die Eltern dieffeits nicht aludlich und jenseits nicht selig werben können, beren Rinder Sag, Reid und Bosbeit trennt; er wies auf bas Beispiel von Rain und Abel bin und zeigte wie ber Brudermord die erste giftige Frucht bes Sündenfalls mar. Alles biek und noch viel mebr sprach ber Pfarrer mit klangvoller, bonnernber Stimme, fo bak bie Bauern von ihr fagten: "fie brudt die Band' aus einander." Aber freilich ift es oft fast noch leichter, die Bande aus einander gu bruden, als die verhärtete, verschloffene Bruft ber Meniden zu öffnen. Die Barbel weinte bittere Thranen über die Sartherzigkeit ihrer Bruder, und obaleich der Bfarrer zehnmal wiederholte, er meine nicht biefen ober ienen, fondern jeder moge bie Sand auf's Berg legen und fragen, ob er die echte Liebe gegen die Seinigen bege, fo bachte boch eben jeber nur: "bas geht auf ben Michel und ben Roanrable, bas ift bloß auf bie gemungt."

Diefe Beiben ftanden nicht weit von einander, ber Michel kaute an seiner Müge, die er zwischen ben Zähnen hielt, der Koanradle aber hörte mit offenem Munde zu, und als sich einmal die Blide Beiber begegneten, siel dem Michel die Mütze aus der Hand und er bückte sich schnell.

Das Lieb machte einen sansten, beruhigenden Schlüß; aber noch ehe die letten Tone verklungen waren, war der Michel aus der Kirche und stand vor der Thüre des Piarrhauses. Sie war noch geschlösen; er ging in den Garten. Lange stand er hier an den Vienenstöden und sah dem emsigen Treiben der Thierden zu:

"Die miffen's nit, baß Cunntig ifc,"

und er dachte: "Du haft auch keinen Sonntag bei beinem Handel, denn du haft auch keinen rechten Werklag," und er dachte wieder: wie viel hundert Geschwister in so einem Bienenstod bei einander wohnen, und alle arbeiten, wie die Alten; aber er blied nicht lange bei derlei Gedanken, sondern nahm sich vor, sich von dem Pfarrer keine Trense aussiegen zu lassen, und als er nach dem Gottesacker drüben sach den Gottesacker der dehen Kauste dallen sich.

Im Pfarrhause tras der Michel den Pfarrer und den Koaurable schon in eifrigem Gespräche beisammen; der Pfarrer stand auf; er schien den Ankommling nicht mehr erwartet zu haben. Er bot Michel einen Stuhl an; auf seinen Bruder beutend, erwiederte aber Michel:

"Berr Pfarrer, allen Refpett vor Euch, aber ich fet' mich nicht nieber, wo ber ba ift; herr Pfarrer, Ihr feib erft turg im Dorf, Ihr wiffet nicht, was ber für ein Lugenbeutel ift, bas ift ein scheinbeiliger Dudmäuser, ber bat's aber fauftbid binter ben Obren. Alle Kinder machen ibm nach." fubr er gabnetnirfchend fort, "wie geht's beinem Dichel?" er machte nun ebenfalls bie uns fattfam befannten Manieren, bann fagte er wieder gitternb vor Buth: "herr Pfarrer, ber ba ift an meinem Unglud foulbig, er hat mir ben Frieben im Saus verscheucht, und ich bab' mich bem Teufel mit feinem Rokbanbel ergeben. Du haft mir's prophezeit, bu," fagte er, auf feinen Bruber losfahrenb: "ich bang' mich noch an einem Roghalfter auf, aber zuerft mußt bu b'ran."

Der Pfarrer ließ bie beiben Brüber austoben; er gebrauchte seine Wirde nur in so weit, um von Thätlichseiten zurüczbatten. Er wußte wohl, daß, wenn ber lang verhaltene Ingrimm ausgeschüttet, auch die Liebe zum Vorschein kommen musse, aber er täuschte sich noch halb.

Endlich saßen die beiben Brüber wortlos und nur noch laut athmend da, Keiner regte sich. Da sprach der Pfarrer zuerst mit sansten Worten, er öffnete alle verborgenen Falten des Herzens, es half nichts; die Beiden sahen zur Erde. — Der Pfarrer schilberte ihnen die Qualen ihrer Ettern im Jenseits, der Koantadle seufzte, aber er sah nicht auf; da sasse von den Kraft zusammen, seine Schimme dröhnte wie die eines strasenden Propheten, er schilderte ihnen, wie sie nach ihrem Tode vor den Richterstuhl des Gerrn kommen, und der Herr rust: "Webel! Webe! Webe! ihr habt verstodten Gerzens in Haß geseht, ihr habt die Bruderhand einander entzogen, gehet hin an einander geschmiedet, verschmachtet ewig in der Hölle."

Alles war stille, der Koanradle wischte sich mit seinem Aermel die Thränen ab, dann stand er auf und sagte: "Michel!"

Der Angeredete hatte seit so vielen Jahren diesen Ton nicht gehört, daß er plöglich aufschaute, und der Koanrable trat näher und sagte: "Michel, verzeih!" — Die Hände der Brüder lagen sest in einander, die Hand des Pfarrers wie segnend darauf.

Alles im Dorfe schaute auf und freute sich, als man den Michel und den Koanradle hand in Hand den Kleinen hügel am Rathhause herunterkommen sah.

Bis nach haufe ließen sie ihre hand nicht los, es war, als ob sie die lange Entbehrung einbringen müßten. Zu haufe aber risen sie schnell die hängeschlösser ab; dann gingen sie in den Garten und ftürzten den Zaum um; so viel Kohl auch dabei zu Grunde ging, dieß Zeichen ber Zwietracht mußte fort.

Dann gingen sie zu ihrer Schwester und aßen an Ginem Tisch neben einander.

Rachmittags saßen die beiden Brüder in der Kirche und ein jeder hielt eine Seite von dem Gestangbuche der Mutter in der Hand.

Ihr ganzes Leben ward fortan wiederum ein einiges.

## VII.

Ivo, der hajrle.

## Die Brimig.

An einem Samstag Rachmittage wurde auf der Hochschup emsig gezimmert und gehammert. Der Zimmermeister Balentin schlug mit seinen beiden Schmen ein Gerüste auf, das nichts weniger war, als ein Altar und eine Kanzel. Des Schneider Christle's Gregor sollte hier morgen seine Primiz balten, so nennt man nämlich die Feier des ersten Wesposfers und die erste Predigt eines neugeweihten Gestillschen.

Jvo, der kleinfle Sohn Kalentins, ein blonder Knabe von sechs Jahren, half seinem Kater mit wichtiger Miene bei der Arbeit. Barhaupt und dars fuß kletterte er behend wie ein Sichhorn auf dem Gedälle umher, bei jeder Hebung eines Ballens schrie er gleichfalls: Hols her! klennte sich an und schnaufte, als ob er das Meiste dazu vollbringe. Balentin gad dem kleinen Ivo auch sonst immer "etwas zu schassen" er mußte den Bindsaben auf die Spule wicklin, das

Primitiae, latein. Anfang.

(Handwerks-) "Geschirr" zusammentragen, ober bie Späne auf einen Hausen samment. Mit einem Ernst und mit emsigen Geberben, als ob er das größte Wert vollfübre, befolgte Jvo seinen Auftrag, und als er einmal als Beschwerungslaft auf die Spige eines schwanken Balkens sigen mußte, zitterten ihm die Bewegungen der Säge so durch alle Mieder, daß er beständig laut auflachen mußte und sast heruntersiel; er hielt sich aber seit und bemühte sich, sein gewichtiges Amt fill zu vollzieben.

Das Gerüste war endlich fertig. Der Sattler Ludwig war bereit, die Teppiche anzunageln. Joo wollte ihm gleichfalls dabei helsen, aber ber barsche Mann jagte ihn fort, und Joo setzte sich still auf die zusammengelesenen Späne und schaute hinaus nach den jenseitigen Bergen, über denen die Sonne glübendroth unterging. Da hörte er den Pfiss seines Vaters, er sprang auf und eilte zu ihm.

"Bater", fagte Jvo, "wenn ich nur einmal in Hochdorf wär'."

"Warum?"

"Gucket, bas ist ganz nah beim Himmel, und ba möcht' ich einmal 'naufsteigen."

"Du dummes Kind, das ist nur so, wie wenn dort der Himmel ausstehen thät; hinter Hochdorf ist noch weit bis Stuttgart, und von da ist es auch noch weit bis in den Himmel." "Wie weit?"

"Man kann eben nicht hinkommen, bis man tobt ist."

Seinen kleinen Sohn an der rechten hand führend und am linken Arm das handwerkszeug tragend, ging Balentin durch das Dorf. Ueberall wurde geicheuert und gewaschen, die Stühle und Tische kanden vor den häusern; denn jedes erwartete zu der heiz ligen handlung auf morgen einen Besuch aus einem naben oder entfernten Dorfe.

Als Valentin an des Schneider Chriftle's Haus vorüber ging, langte er an seine Müße, dereit sie abzugiehen, wenn Zemand heraussäche; aber es sah Riemand beraus, das ganze Haus war so still wie ein Kloster. Einige Vauernweiber gingen mit Schlisseln unter den Schüffeln unter den Schüffeln unterm Arme heraus; sie bez grüßten sich still; sie batten die Hochzischenke für den jungen Pfarrer in's Haus gebracht, der ja morzgen öffentlich getraut vurde mit seiner beiligen Braut, der Kirche.

Die Abendglode läutete, Balentin ließ die hand seines Sohnes los, der schnell seine Sändigen saltete; auch Valentin legte über dem schweren handwertseguge die hande über einander und betete ein Abe. — —

Andern Morgens schaute ein heller Tag auf das Auerbach, Schriften. 1. 14

Dorf herab. 300 wurde icon fruh von feiner Mutter icon angekleibet mit einem neuen Janker von geftreiftem Manchester und, wie ibm ichien, filbernen Anöpfen und frisch gewaschenen, furzen lebernen Beinkleibern: er follte bas Crucifir tragen. Gretle, die alteste Schwester Joo's, nahm biefen bei ber Sand und führte ibn auf bie Gaffe, bamit es "Blat im Saufe gebe." Gie icharfte ibm ein. bak er ja nicht mehr gurudfehren folle; bann eilte fie geschäftig in's haus jurud. Ivo ging bas Dorf binein, überall ftanben bie Manner und Burichen in Rabden auf ber Strafe; fie maren nur in balbem Bute, ohne Rade ober Rod, die weißen Sembärmel jur Schau tragend. hier und bort fprangen Frauen und Madchen, ebenfalls ohne Mieber, mit halb aufgelösten haaren und das flatternde rotbe Widelband in der hand tragend, von einem haufe in's andere. Es erfcbien 300 als eine graufame Thrannei feiner Schwefter, bag er fo aus bem Saufe verstoßen war. Er wäre auch gar zu gerne wie bie großen Leute zuerft im Salbstaate, und bann unter bem Geläute ber Gloden in voller Pracht erschienen; aber er magte es nicht, wieber gurudgutebren, noch irgendwo fich niebergulaffen, aus Furcht, feine Rleiber zu verberben Behutsam ging er so burch bas Dorf. Bagen an Bagen brachte frembe Bauern und Bäuerinnen, aus ben Säufern wurden ihnen Stühle zum Absteigen entgegengetragen und sie freundlich bewillkommt. Alle Leute sahen heute so in sich vergnügt, so erhaben auß, wie eine Einwohnerschaft, bie einen sieggekrönten helben auß ihrer Mitte im Triumphe empfängt. Bon der Kirche bis zur Hochbur war die Straße mit Eras und Blumen bestreut, die einen würzigen Dust emporsteigen ließen. Der Schultheiß fam auß des Schneider Christle's hauß und sehte erst auf der Straße seinen hut wieder auf. Der Soges hatte ein frisch lacktres Bandelier an seinem Säbel.

Bald barauf kam auch die Frau Schulkfeißin, ihr sechsjähriges Töchterchen, Babele, an der Hand führend. Babele war geschmückt, just wie eine Braut, Es hatte die Schappel sammt dem Kränzchen auf dem Kopfe und war überauß prächtig gekleidet; in der That ftellte Babele, als reine Jungfrau, die Braut best jungen Geistlichen vor.

Es läutete zum erstenmale, und wie durch einen Zauberruf zerstreuten sich plößlich die Gruppen der hemdärmeligen Leute, sie gingen in die Häuser, um sich würdig anzukleiden, Joo ging nach der Kirche.

Unter dem Geläute aller Gloden bewegte sich endlich ber Zug aus der Kirche hervor. Die Fahnen schatterten, die Stadbmusik, die von Horb herbeigekommen war, schalte drein und dazwischen hörte man wieder die Gebete der Männer und Frauen. Too ging voraus neben bem Lehrer mit bem Crucifix. Auf ber Hochbur war ber Altar fcon geichmudt, die Relche und Lampen, die Flitterfleiber ber Beiligen gliterten im Sonnenlichte, und unabfebbar über bie gange Saibe und über bie Felber war die Menge ber Andachtigen ausgebreitet. 2000 magte es faum, ben Sairle 1 angufchauen, ber in golbburchwirktem Gewande, entblößten, nur mit bem golbenen Rrange geschmudten Sauptes und bleichen, frommen Untliges, unter bem Schalle ber Dufit fich ftets tief verbeugend, die kleinen weißen Sande auf ber Bruft über einander legend, die Stufen bes Altars binaufftieg. Ihm voraus war bes Schultbeißen Babele gegangen, bas als feine Braut eine mit Rosmarin umwundene, brennende Kerze in der Hand trug. Es ftellte fich jur Seite bes Altars auf. Das Dochamt begann, und als bie Klingel läutete, fturzte Alles auf das Antlit nieder, kein Laut war weit umber vernehmbar; nur ein Flug Tauben flog gerabe über ben Altar weg und man borte bas Rlattern und Awitschern biefer Thiere, bas man ftets bei ihrem Fluge vernimmt. Um Alles in der Welt batte Ivo nicht aufgeschaut, benn er wufte wohl. bak jest ber beilige Beift bernieberfteigt, um die gebeimnifvolle Wandlung bes Weines in Blut und bes Brobes in Reisch vorzunehmen, und bag kein

<sup>&#</sup>x27; Berrlein, Pfarrer.

sterbliches Auge sich zu ihm erheben darf, ohne zu erblinden.

Der Kaplan von Horb bestieg nun die Kanzel und rebete den Primizianden seierlich an.

Hieraus bestieg der Haisle die Kanzel. Ivo saß nicht weit davon auf einem Schemel; den rechten Arm auf das Knie gestemmt und das Kinn auf die Hand gelehnt, horchte er eifrig zu. Er versland wenig von Allem, ader sein Blid hing an den Liepen und den Mienen des Predigers, die so treuberzig sprachen und sein Sinn war findlich und liedend bei Gott und dem guten Hassel.

Als darauf unter abermaligem Geläute der Gloden und den Siegestönen der raufchenden Musik der Zug sich wieder heim nach der Kirche bewegte, da satte Ivo das Erucisix mit beiden Handen selt; es war als ob er mit erneuter Krast seinen Herragott vor sich bertragen wollte.

Unter ber Menge, die sich nun zerstreute, sprach Alles mit Entzüden von dem Hajrle, und wie glüdlich die Eltern eines solchen Sohnes zu preisen wären. Der Schneber Christle und seine Frau gingen, von seliger Lust getragen, die überdachte Areppe an dem Kirchberg herad. Man achtete doch sonst wend auf diese Leute, heute aber drängte sich Alles mit ausnehmender Berehrung zu ihnen, um ihnen Glüd zu wünschen. Die Mutter des jungen Pfarrers

bankte mit thränenverklärten Bliden, sie konnte vor seligem Weinen nicht reden. — Joo hörte von seiner Base aus Rezingen, die zu der heiligen Handlung herübergekommen war, daß die Eltern Gregors diesen nun mit Sie aureden müßten.

"Ift das wahr, Mutter?" fragte er.

"Gwiß, der ist jett mehr als alle andere Mensschen," lautete die Antwort.

Bei allem Entzüden blieb auch der wirkliche Vortheil des Schneider Spriftle's nicht unbehprochen. Man sagte, der habe nun ausgeforgt für sein ganges Leben; das Cordele, des Gregors Schwester, werde "Haufere" und der Gregor sei ein Glüd für die gange Familie und eine Spre für das gange Dorf.

Zwischen seinen Eltern, von beiden an der Hand geführt, ging Jvo nach Haus.

"Bater," fagte er, "ber Gregor follt' hier Pfarrer fein."

"Das geht nicht, man macht nie einen zum Pfarrer, wo er geboren ift."

"Warum?"

٠

"Mit beinem ewigen dummen Warum! Weil's eben so ist," entgegnete Valentin. Die Mutter aber sagte: "er hätt' sonst zu viel Anhang im Dorf und wär' nicht unparteiisch."

Entweder wußte sie es nicht oder konnte sie dem ' Sauserin, Saushälterin.

Kinde nicht erklären, daß bei einem Ortsangehörigen die Heiligkeit des Amtes und die Ehrfurcht vor der Person des Priesters beeinträchtigt würde, da man seinen menschlichen Ursprung und sein Wachsthum kennt.

Balentin aber fagte nach einer Beile:

"Das best Leben hat doch so ein Psarrer. Er friegt seine Schwiele in die Hand vom Pstügen und tein Rüdenweh vom Schneiben, und die Pstartscheur ist doch voll Frucht; er legt sich aus Kanapee hin und dentt sich sein' Predigt aus, und macht seine ganze Familie glüdlich. Ivo, wenn du brav bist, kannst du auch Hajrel werden. Möchtest du gern?"

"Ja," sagte Jvo mit voller Stimme und schaute mit weit aufgerissenen Augen nach seinem Vater auf, "aber ihr burfet nicht Sie zu mir sagen," setzte er bann hinzu.

"Das hat noch gute Beil'," erwiederte Balentin lächelnd.

Nach dem Mittagessen stellte sich Jvo hinter dem Tisch auf die Bant, dort in die Ecke unter dem Erucisie, wo der Bater gesessen. Zuerst bewegten sich seine Lippen leise, dann hielt er mit tauter Stimme eine Predigt. Mit der ernstellen Miene sprach er das tunterbunteste Zeug, er wollte gar nicht authören, bis ihm Balentin freundlich mit der Hand über den Kopf suhr und sagte: "So, jest ist's genna."

Die Mutter aber nahm den Jvo herad auf ihren Schooß, herzte und füßte ihn und sagte saft weinend: "D liebe Mutter Gottes! ich möcht' nicht länger leben, als daß mich unser Herrgott den Tag sehen ließ', an dem du dein' Primiz hältst;" denn fehte sie topfschüttelnd und leise hinzu: "Berzeih mir Gott meine Sinden, ich dent' som wieder zu viel an mich." Sie stellte ihren Sohn nieder und hielt ihre Hand auf seinem Kopse.

"Gelt," sagte Jvo, "und unser Gretse wird mein' Hauserin und ich laß ihm auch Stadtkleiber machen, wie die Pfarrköchin hat?"

Die gute Base Magdalena von Rezingen schenkte dem Joo einen Kreuzer für seine Predigt. Schnell sprang er dann zu dem Knechte, der vor dem Hause unter dem Rußbaum saß und erzählte ihm, daß er Hajrle werde. Razi schüttelte nur mit dem Kopse und drückte den überquesienden, brennenden Tabak in seiner Pieise nieder.

Die Mittagsfirche war nicht so seierlich und so besucht wie sonst, die Andacht hatte sich heute Morgen erschöpft.

Gegen Abend ging der junge Pfarrer mit dem Kaplan von Horb und mehreren anderen Geistlichen durch das Dorf. Alle Leute, die vor den Hufchen saßen, standen auf und grüßten freundlich; die älteren Frauen lächelten dem jungen Pfarrer zu, wie wenn sie sagen wollten: "wir kennen dich und haben dich gern; denkt dir's noch, wie ich dir eine Birn' geschenkt hab'? Und ich hab's ja sichon lang gesagt, der Gregor wird ein großer Mann." Die jungen Burschen zogen die Pfeisen aus dem Munde und die Mühen ab, und die Mädchen küchteten sich unter ein Haus und sie Kinder einander und blieken verlößen beraus. Die Kinder aber kamen herbei, gaben dem Gregor die Hand und küsten der kamen herbei, gaben dem Gregor die Hand und küsten de seinige.

Auch Joo kam herbei. Der junge Geistliche mochte vielleicht bas Zittern bes Anaben und seinen andöckfig frommen Auf herausssühlen, er hielt seine Hand noch länger, strich ihm mit ber andern hand über die Wange und sagte:

"Wie heißt bu, liebes Rind?"

"Ico."

"Und bein Bater?"

"Der Zimmermann Balentin."

"Sag einen schönen Gruß von mir an beinen Bater und beine Mutter, und sei recht fromm und brav."

Jvo stand noch lange wie festgezaubert da, als die Männer schon längst fort waren, es war ihm, als ob ihm ein Heiliger erschienen wäre und mit ihm geredet hätte. Er blicke lange staunend zur Erde, dann eilte er in großen Sägen jubelnd nach Hause und erzählte Alles.

Die ganze Familie faß auf bem Bauholze unter

dem Rußbaume, der Nazi nicht weit davon auf einem Steine an der Hausthür. Ivo ging zu ihm und berichtete auch ihm seine Begegnung, der Knecht aber war heute mürrisch, und Ivo seste sich zu Füßen seines Laters nieder.

Es war Nacht geworben, man fprach wenig, nur ber Schreiner Roch fagte noch:

"Ich will sehen, wo Ihr Geld krieget unter fünf Brozent." Niemand antwortete.

Ivo blidte einmal zu seinem Bater auf, aus seinem Auge leuchtete eine stille Berklärung, Riemand konnte ahnen, was die junge Seele bewegte.

"Bater," fagte 3vo, "fclaft benn bes Schneiber Chriftle's Sairle auch wie andere Menschen?"

"Ja, aber nicht fo lang wie du; wenn man Hajrle werden will, muß man früh aufstehen und beten und lernen. Gang jeht, marsch in's Bett."

Die Mutter begleitete Jvo in's Haus, und in fein Nachtgebet, das er ihr vorsagte, schloß er freiwillig neben den namhaft gemachten Verwandten auch den Hajrle ein.

٩

Die Primiz hatte die unmittelbarsten Folgen. Gleich andern Tages ging der hansjörg, den wir noch von der Kriegspfeise ber kennen, mit seinem Sohne, Beter, nach hord zum Kaplan; auch der reiche Johannesse von der Brud, der den Beinamen der Schmuhige hatte, brachte seinen Constantin, einen

aufgeweckten, gescheiten Buben, zum Kaplan. Die beiben Knaben sollten fortan die lateinische Schule besuchen, Jvo war hiefür noch zu jung. —

Wir treffen die beiden andern Anaben wohl später wieder, jest bleiben wir beim Joo und wollen sein ganzes Jugendleben möglichst genau beobachten.

2.

## Der Lebrer.

Der Lehrer im Dorfe war ein heller Kopf, babei aber heftig; seine Reigung und sein Haupttalent war die Musik. Er hatte wenig Einstuß auf Joo, wie dieß ein einzelner Mann bei hundertzwanzig Kindern auch sonst nicht wol haben konnte. Der beste Lehrer Joo's, wer sollte es denken! war der Razi, der nicht schreiben und kaum Lesen konnte.

Man nennt bei uns die Dienstöden "Shhalten," was ihre Bebeulung gar schön bezeichnet, und wie man sie schou in der Stadt das Unterschicksal des Familienlebens nennen kann, so sind sie das noch weit mehr im Dorse, wo das ganze Leben des Haufes ein in Arbeit und Genuß gemeinsames ist. Weil nun in einer guten Hausdalfung die Eltern und das Gesinde friedlich zusammen leben, kann man um so gesahrloser die Kinder den Einstüffen des Gesindes überlassen, da man sie genau kennt.

Bei dem Nazi aber war gewiß nichts zu gefährden. Auf der Artippe und im Heuschober errichtete Razi seinen Lehrstuhl, antwortete auf die eifrigen Fragen seines Zöglings oder erzählte ihm wunderbare Geschichten.

Razi war am liehsten mit den Thieren zusammen, und wenn er auch mit ihnen reden konnte, und wenn besonders das Falb Menschenverstand hatte, man konnte doch keine rechte Antwort bekommen, so viel man auch redete; der Jvo aber konnte doch wenigstens einmal die Hände zusammenschlagen und "Ei Herr Zerem" rusen. So hatte Nazi den Knaden gern dei sich. Wie ein Füllen neben dem im Wagen eingespannten Pferbe los und ledig einherrennt und allerlei Sprünge macht, so sprang Ivo immer neben dem Nazi einher, wo er auch hingehen mochte.

Wenn dann wieder die Beiden auf dem Stroh sassen und Nazi die Geschichte vom Modle-1 Keter, vom Wachbelmannchen, oder von dem verwunschenen Fräulein von Jendurg erzählte, da bildeten die dumpsen Töne der fressenden Thiere eine schauerliche Begleitung zu der Rede Ragi's. Besonders die Geschichte vom Modle-Keter, der den jungen Tannen, die noch bluteten, muthwillig die Kronen abris, und der als Baummörder in der Egelsthaler Halve galde geistet, 2

<sup>&#</sup>x27; Zanngapfen.

<sup>2</sup> Als Geift umgeht.

so wie die Geschichte vom Wachholdermännchen, das ein grauss und ein schwazzes Aug' hat, die jedes Jahr mit ihrer Farde abweckseln, diese Geschichten mußte Razi ost erzählen; denn die Kinder sind noch nicht so verwöhnt, daß sie immer was Neues saden wollen.

Bei diesen Wiederholungen hatte indeß Nazi einen schweren Stand, denn sodald er etwas nicht mehr genau wußte oder anders erzählen wollte, siel Joo ein: "ei das ist ja nicht so." Dann hob ihn Nazi auf den Schooß und sagte: "du hast recht, ich kann mich nicht mehr so recht darauf besinnen. Narrle, es gehen mir noch viele andere Sachen im Kopf herum," und dann erzählte Jvo mit großem Eiser den weitern Berlauf, so daß Nazi von der Gelehrigkeit state.

Oft aber sprachen auch die Beiden über allerlei Lebensderhältnisse, von denen die Stadtsinder erst spät Sinsicht und Kunde erhalten: von Reichthum und Armuth, Treue und Falscheit, handel u. dgl.; denn das Leben im Dorse ist stets ein ofsenkundiges, das Junere des Hauses ist Allen bekannt, Groß und Klein.

Einst ging Jvo mit seinem Bater vom Zimmerplate nach Hause.

"Bater," fagte er, "warum hat denn unser Heiland die Bäum' nicht vieredig gemacht, da bräucht' man's ja auch nicht zu behauen?" "Warum? dummer Jung', da bräucht' man ja auch keine Zimmerkeut' und hätt' auch keine Spän'."

Joo war fill und der Bater dachte darüber nach, daß der Bub doch eigentlich gar "gut gekopft" sei, und daß es unrecht sei, ihn so darsch anzusahren; er sagte daher nach einer Weile:

"Jvo, so Sachen fragt man in der Schul' den Lehrer oder den Herrn Pfarrer. Merk dir das."

Das war brav von Balentin. Nur wenige Eltern find so gewissenhaft und so flug, diesen allein richtigen Ausweg aus ihrer etwaigen Unwissenheit zu erareisen.

Joo fragte aber nicht den Schullehrer und nicht den Pfarrer, er ging zu Nazi und fagte: "Beißt du auch schon, warum unser heiland die Bäum' nicht vierectig, gerade recht zum Bauholz gemacht hat?"

"Weil man die Bäum' zu noch viel mehr Sachen als zum Bauen braucht."

Jvo stand verwundert da, das war noch eine andere Antwort.

Dadurch, daß Ivo sich so innig an Razi anschloß, hatte er unter seinen Altersgenossen keinen Kameraden; dassür betrachtete ihn aber auch Razi wie seinen Bertrauten und wenn er ihn lieblöste, sagte er: "du gute alte Seele!" In besonders gemüthlichen Stunden erzählte er ihm dann auch viel von seinem Hellauf, dem Hunden, den er früher als

Schäfer gehabt hatte, und der "gescheiter war als zehn Doctor." "Ich sag' die"s," betseuerte Razi, "der Hallen hat meine verdorgensten Gedantsen erathen; wenn er mich nume angesehen hat, hat er gleich gewußt, was ich will. Haft du schon einmal so einen Hund genau betrachtet? Die haben oft ein Geschöt, auf dem der Kummer auszeschiltet liegt, grad' wie wenn es sagen thät: ich möcht' ssenn ich weil ich nicht mit dir schwäßen kann. Wenn ich weil ich nicht mit dir schwäßen kann. Wenn ich meinen hellauf so angesehen hab', da hat er gebellt und geheult, und hat dabei die Augen zugedrückt, daß es mir durch die Seel' gangen ist. Wenn ich ihm nume ein böß Wörtle geben hab', hat er den ganzen Tag keinen Bisse gefen hab', hat er den ganzen Tag keinen Bisse gefersse, es war zu gut für diese Welt."

"Kommen die Hund' auch in Himmel?" fragte Ivo. "Ich weiß nicht, es steht nichts davon geschrieben." erwiederte Nasi. —

Besonbere Freude machte es dann Nazi, daß auch Jvo eine so imnige Liebe zu den Thieren hatte; denn ganz alte einsame Leute oder Kinder, die beide mit ihrer Liebe nicht recht wissen wohn, wenden ihre Neigung den Thieren zu. Diese machen keine Ansprücke, man hat wenig Pflichten stür sie, und besonders ersährt man von ihnen nie Widerspruch, welchen sowohl die alten als auch die jungen Kinder nicht leiben mögen.

"So eine Sau ift doch ein arm's Thierle," sagte Joo einmal, "die ist doch nur auf der Welt, um gemetzet zu werben; die andern Thiere kann man doch auch noch lebig gebrauchen." Razi nickte verzungt mit dem Kopfe. Rach einer Beile sagte er: "Es kann wol sein, daß bessenkalben auch so eine Sau am ärgsten schretz und heult, wenn man's metzet."

Durch mancherlei Fragen, Bemerkungen und Reben galt Joo im gangen Dorf als ein "unterhaltsamer, aufgewedter Buh," Niemand ahnte seinen Beeder. Der Schullehrer aber war unzufrieden mit ihm, weil er nie, wie es die Schulordnung verlangt, ruhig nach Hauf ging, sondern stets tollte und schrie wie besessen. Die armen Kinder! sie müssen Stunden lang in sich zusammengepreßt sisen; wenn es dann endlich sortgebt, können sie nicht anders, sie müssen sich aufrütteln und frei in die Lust hinein jubeln. Darum ist es oft um eils lubr, als ob das wilde heer käme.

Riemand zweiselte, daß der Joo einst ein tüchtiger Psarrer wirde, er war sonst fromm und gesittet. Der Valentin berühmte sich einst im Adler, ein Joo werde des Hansjörg's Beter und des Jobannesle's Constantin noch weit überholen.

Dazu hatte es indeß noch Zeit.

3.

## Rinberliebe.

Neben Balentin wohnte bes Schackerle's Michel. ein armer Mann, ber blos an Kinbern reich war, von benen bas jungfte Emmereng bieß; bie Rimmermännin war beffen Bathin, und die Emmerenz war nun fast ben gangen Tag bei ihr im Saufe, fie af und trank bort und ichlief nur bei ihren Eltern. Emmerenz war fast gerade so alt als Ivo, und die beiden Kinder waren unzertrennlich. Obgleich Ivo begbalb von seinen ungalanten Schulkameraben "Mäbleschmeder" geschimpft wurde, ließ er boch nicht von ber Emmereng. Sie hatten fogar gemeinschaft= lich einen Maunkel; so nennt man nämlich einen Schat gesammelten Obstes, ben man unter bem größten Geheimniß im Beu verftedt und ber bem Speicher eines Kornhamfters nicht unähnlich fieht. Da fagen benn bie Rinder mit beimlich ftillem Entzucken bei ibrem Schate. 3vo zeigte fich ichon barin als Mann, daß er bis bundert gablen konnte. Er gablte die Aepfel, Birnen und Ametiden. Emmereng borte ibm andächtig zu und sprach leife die Rahlen nach. Die anbrüchigen Stücke und bie von ungerader Bahl wurden zu gleichen Theilen verzehrt. Oft aber gab es auch händel und bas Bereinsaut wurde bann alsbald getheilt.

Muerbach, Schriften. I.

Diese Trennung dauerte aber nie länger als einen Tag, benn die Beiden hätten ja sonst nicht mehr mit einander von ihrem Reichthum sprechen können.

Große Beränderungen aber gingen bald mit ben beiben Kindern vor; Ivo bekam vom Nazi eine Beitsche und Emmerenz lernte striden.

In der Stadt besommen die Kinder eine Trommel oder einen Keinen Kaufsaben, sie spiesen dann Soldaterses oder Handelns dis es ernst mit dem Leben wird; auf dem Dorse beginnt mit der Peitsch das Bauernspies.

Joo stand nun oft auf dem lecren Wagen vor dem Haufe, finallte nach der leeren Deichsel hinab und schrie: Ho! Hinab Hat. Sobald er aus der Schule kam, wurden Schiefertafel und Lineal auf dem Tritt hinter den Osen gestellt und mit knallender Peitsche die Hührer und Gänse auf der Straße berumgejagt. So tollte er eines Mittags umher, da sah er die Emmerenz, die mit ihrem Stridzeuge unter dem Nußaume saß. Nicht weit davon lag ihr kleines schwarzes Kätzden, Mieschen genannt, in der Sonne und pustete und putzte sich Macharige Madhen knüpfte mit einem Siser die Massen, das es nicht auszuchausen wagte; ein so ungewöhnlicher Ernst schwebe um die zustammengepresten Lippen, als galte es, dem

bergeshohen Schneemann, dem Winter, eine wollene Jacke zu stricken.

Jvo stand eine Weile ruhig neben Entmerenz und ichaute ihr zu, dann sagte er: "ftrickst du Strümpf sür dein' Kath?" Emmerenz gab keine Antwort und krickte ohne Unterlaß fort. Da kişelte Jvo der Muthwille, er zog rasch die Nabeln aus dem Strickzeug und sprang davon.

Emmerenz stand schnell auf und warf ihm einen Stein nach; da sie ihn aber, nach Art der Mädchen, nicht über die Schulter erhob, sondern nur grade vor sich hin schleuberte, siel er kaum trei Schritte vor ihr nieder. Nachdem sie die Nadeln zusammengeleien, ging sie weinend nach Saus.

Rachmittags machte Ivo seine Grausamkeit schnell vergessen, er brachte der Emmerenz ein Stück blaues Glas von einer zerbrochenen Flasche. Sines nach dem andern betrachten nun die Sonne durch das Glas und rief: "Uzabele wie schön!" Ivo wickelte das Kleinob in ein Papierchen und schenkte es der Emmerenz.

Einst kam ein Mann in das Dorf, der, wie weiland der kibne Rattenfänger, alle Kinder hinter sich dreinzog; das war nämlich der "Holgen=1 Mann," der für zerbrochenes Glaswert den Kindern gemalte Bilder verhandelte. Ivo lief im ganzen hause 1 heisenbild.

beiligenbilb.

umber, bis er sich die blinkende Münze erobert, und dann brachte er ben Preis der Emmerenz.

Aber nicht nur beim Sonnenschein, auch beim Regen treffen wir die Kinder bei einander.

Der alte Balentin sah still vergnügt zum Fenster hinaus, benn man kann gar leicht, ohne etwas Bestimmntes zu benken und zu haben, boch stillvergnügt einem Regen zusehen; da wird Körper und Seele wie mit einem erquicklich leichten, seinen Rebel angehaucht, und wie man träumerisch dem Wellenspiele eines Stromes zusieht, is sieht man nun von den Dächern überall die Tropsen rinnen; Alles was uns umgibt, die still stießende Lust selber, hat Stimme und Gestalt gewonnen.

Jvo und Emmerenz hatten sich unter die offene Scheune gestüchtet, auch der kleine Jakobele, des Schulkheisen dreijähriger Knabe, war dabei. Die Hührer hatten auch gleiche Jussuchut, sie händen neben den Kindern, ließen ihre Schwänze hängen und schüttelten sich oft. Das schwarze Kähchen kam gleichfalls ganz hart am Hause hergeschlichen, es ging so leise und trat so behutsam auf und schüttelte nach jedem Ausstreten die Pfotz, daß man sein Herbeikommen gar nicht merkte, die die Hührer aufgackerten; es verschwand aber schuell in dem offenen Stallsenskerden.

Anfangs riefelte es fo gart, bag man nur an

ber Dunkelheit des offenen Dachfenfters gegenüber merkte, daß Tropfen herunter sielen; dald aber plätscherte es gewaltig, und Jvo sagte: "Mt. das thut meinen Rägele' im Garten gut." "Garten gut," wiederholte der kleine Jakobele. Dann sagte Ivo wieder: "Ah, das gibt einen großen Bach," "Großen Bach," wiederholte Jakobele abermals, Ivo sah ihn grimmig an, dann sang er, auf Emmerenz schlagend:

Es regnet regnet Tropfe, Die Mäble muß mer llopfe, Die Bube muß mer Kutsche fahre, Die Mäble muß mer in Nedar trage.

Emmerenz machte sich los und fang, auf Jvo fclagend:

Es regnet regnet Tropfe, Die Bube muß mer llopfe, Die Mable legt mer in ein golden Bett, Die Bube in ein' Dornenbeck.

Bauern suhren mit seeren Säden auf dem Kopfe schreiend vorbet, um dem schweren Wetter zu entessiehen, die Kinder lachten sie aus und schreieben; die Kinder lachten sie aus und schreiebenfalls Sio! Emmerenz stand da, den Kopf auf die linke Seite geneigt und die Händehen unter der Schürze über einander gehalten; als es aber gerade

<sup>1</sup> Reffen.

am ärgsten regnete, stieß Joo sie hinaus unter die Dachtrause. Der Jakobele sprang von selbst hinaus, gleichsam den Regen heraussorbernd; er duckte aber doch blingelnd seinen Kopf unter, als wollte er nicht zu schwiese von dem Regen getrossen werden. Mit der Schürze über dem Kopfe gab sich nun Emmerenz alle Müße wieder unter Dach zu kommen, aber Joo bielt strenge Wacht, und erst als sie weinte, ließ er sie herein.

Der Regen hörte endlich auf, die Sonne schien hell, und mit unnembarer Luft sprangen die Kinder umber; es war als ob die erfrische Luft auch diese jungen Wenschenpstänzichen neu belebte. Braume Ströme hatten sich neben der Straße gebildet, die Kinder ließen Späne als Flöße darauf schwimmen und wateten mit Lust in dem Wasser, nach Sisen darin suchend. Joo, der immer weitere Mäne hatte, wollte ein Wishtrad bauen, aber lange seb das Rad fertig war, war das Wasser versiossen.

Wie oft geht bas so, baß wir Gewerke herrichten für ben Strom unserer Lebenstage, und ebe bas Gewerk nur halb fertig, ift Alles versiegt und troden.

So nedifd auch Joo manchmal gegen Emmerenz war, so ließ er ihr boch von Niemand ein Leid anthun. Einst ging er aus der Schule nach Haus, da sah er, wie die Emmerenz von zwei Unholden, zwei alten grauen Gänsen, versolgt wurde. Schreiend und wehllagend sioh das Mädhen mit rücknärts gelehrtem Kopse. Schon hatte eins der Unholde ihr Kleid ersaßt und zerrte daran, da sprang Jvo, gerüstet wie er war, mit seinem Schilde, der Schiefertasel, und seinem Schwerte, dem Lineal, auf die Bersolger los und trieb sie nach schwerem aber muthigem Kampse in die Kluck Mit beldemuthigem Selbsigefühl hob er dann Emmerenz, die auf den Boden gefallen war, auf, und schritt triumphirend in seinem Wassenschmute eben ihr der.

Nazi hatte ihm von Nittern erzählt, die wehrlose Fräulein von Drachen erretteten; er erschien sich jeht als ein solcher Nitter und war gar zufrieden und vergnügt.

4.

## Mudele und Bufele.

Das haus Balentins wurde um ein Glieb vermehrt, auf das die Blide Aller gerichtet waren; Balentin brachte nämlich vom Obernborfer Markt eine schöne Kuhklalbin mit. See das Thier in's haus gebracht wurde, musterten und schäpten es die Nachern und alle Borübergehenden. Die Mutter, Joo und Nazi gingen dem Ankömmling dis vor die Thüre entgegen. Hier erhielt Joo ein hölzernes Pferd,

bann übergab Balentin, vergnügt um sich schauend, bas Seil an Nazi, heraussorbernd betrachtete er die Nachbarn und wiederum das "ausbundige" Thier, das er mit einem Schlage in den Stall entließ. Das Thier war schon und stattlich, mit einem Worte, so was man eine "rechtschaffene, stolze Kuh" nennt.

Als die offene Stelle im Stalle wieder besett war, eilte Joo, sein hölzernes Pferd auf der Brust tragend, mit Razi in den Schuppen; sie brachten "turz Futter" sir die Fremde, aber das Thier öffnete den Mund nicht und brummte nur so vor sich hin. Ivo strich ihm sanst mit der Hand über die zarten Haare, es wendete den Kopf nach dem Knaben und schaute ihn lange an.

Ivo tummelte dann sein hölzernes Pferd, das that gar nicht fremd, es war überall zu Hause und trug den Kopf mit der Hahnenseder immer stolz.

Rachts erwachte Ivo plöglich von seinem Schlase; er hörte ein Jammern, das ihm durch die Seele schütterte. Die Klagen der Allgäuer Kalbin erschollen immer tieser und tieser aus dem Innersten heraus, und es war, als ob sie ihr ganzes Leben damit ausklagen milste.

Jvo hörte lange zu, wie das Schreien durch die Stille der Nacht so wehvoll und schauerlich klang. So oft das Thier eine Pause machte, horchte er mit angehaltenem Athem; er glaubte, jest und jest müsse boch bas Klagen aufhören, aber es tam immer wieber. Jvo wedte endlich seinen Bater.

"Was gibt's?"

"Die fremb' Ralbin fchreit."

"Laß sie schreien, schlaf du dummer Bub, die Kalbin hat eben Jammer 1 und da ist's nicht anders."

Jvo verbeckte sich die Ohren mit dem Kissen und schlief wieder ein.

Fast drei Tage lang fraß die Kalbin keinen Biffen, endlich aber gewöhnte sie sich an das andere Bieh im Stalle und war still und fraß wie die anderen. Ju neuem Jammen gingen ihr aber die Klauen an den Borderfüßen ab; sie war nur gewohnt auf weicher Welbe, nicht aber einen so weiten Weg auf harter Straße zu gehen.

Jvo half nun oft bem Nazi ber Kalbin die Füße verbinden, seine Demuth und sein Mitteld, das er der Fremden bezeigte, war gar groß; sie erwiderte aber auch, so weit sie vermochte, seine Theilnahme, und Nazi, der sich gar wohl auf die Thiere verstand, sagte: "Der hirtenbub von der Allgäuerin hat dir ähnlich gesehen, Ivo, das mert ich wohl."

So viel Freude nun Jvo an der Allgäuerin gewonnen, eben so viel Schmerz erlebte er an seinem hölzernen Pferde. Dieses war durch den Lauf der

<sup>1</sup> Beimweb.

Beit unsauber geworden. Ganz in aller Stille lief er daher eines Morgens nach der Schwemme, wusch und putte es tüchtig, aber laut wehklagend kehrte er heim, denn alle Farben waren abgelaufen.

So erfuhr Jvo schon frühe, wie wenig dem gemachten Spielzeuge zu trauen ist. Das Schickfal gab ihm aber reichlichen Ersah für seinen Verlust.

Es war wieberum einmal spät in ber Nacht, ba war alles im Hause wegen ber Kalbin auf ben Beinen; sie gebar ein Junges.

Joo burfte nicht in den Stall, er hörte von ferne ein jämmerlich dumpfes Wehtlagen, denn auch die Hausthiere hat der Fluch getrossen, daß sie "mit Schmerzen gebären."

Als es kaum Tag war, eilte Joo in den Stall. Er sah das sichen Kaldchen zu den Füßen der Mutter, es war ein Stromel, 1 die Mutter füßte und leckte es mit ihrer Junge; Niemand durkte sich ihm nahen, denn die Kuh war dann wie wüthend, nur als Joo hinzu kam und das Käldchen schücktern berührte, war die Algäverin ruhig; ihr Erspekorenes war ein Sohn, und Joo ließ bei seinem Bater nicht nach, dis er ihm das Versprechen gab, daß man das Käldchen "andinden," das heißt großziehem wolle.

Von nun an war Jvo jedesmal in der Küche dabei, wenn der Wöchnerin warme Tränke bereitet

<sup>·</sup> Schwarzgestriemt.

wurde, und Niemand als er durfte ihr den Kübel hinhalten.

Fast nie bleibt eine Freude ungestört, das erfuhr auch Ivo.

Eines Tages kehrte er aus der Schule heim, da sah er einen großen hund auf der Hausschwelle stehen. Sorgsam ging er an ihm vorbei nach dem Stalle. Dort erblickte er einen Mann mit einem blauen lleberhembe, ein roth und gelb gewürfeltes Halstuch hing lose geknüpft an seinem Halse und in der Hand bielt er den von Messingdraht unwundenen Griff eines Schlebdornstocks.

Jvo sah wohl, daß das ein Metger war. Der Bater stand bei ihm und sagte:

"Um acht Gulben geb ich's, es ist aber schab, wenn es gemehget wird, es hat so mächtige Stohen. <sup>1</sup> "Sieben Gulben geb' ich!"

Der Bater fcuttelte ben Ropf.

"Run meinetwegen noch ein Ropfftud." 2

Jvo hatte dieß kaum vernommen, da wurde ihm alles klar. Er stellte sein Schulzeug schnell an die Wand, sprang in den Stall, siel dem Kälköchen um den Hals und es mit seinen Armen sest umklammernd, rief er: "Nein, gut's Mackele, sie dutsen dir nicht in deinen lieben Hals 'nein stechen," er weinte

Büße.

<sup>2 15</sup> Rreuger.

laut und konnte kaum noch die Worte hervorbringen: "Bater, Bater! ihr habt mir's ja versprochen."

Das Kälbchen schrie laut, gleich als ahnte es, was vorging, und die Kuh wendete den Kopf und brummte, ohne das Maul zu öffnen.

Balentin nahm in Berlegenheit seine Mütse ab, schauben Blick auf Jvo sagte er endlich: "Mun, läckelnben Blick auf Jvo sagte er endlich: "Mun, so soll so bleiben, ich mag's dem Kinde nicht zu leid thun. Jvo, du kannft es aufsiehen, aber du mußt ihm auch Futter schaffen." Der Metger ging fort, sein hund bellte ihm voraus, gleich als wollte er den innern Jorn seines Herrn laut werden lassen. Er suhr dann unter die Hührer und Gänse Balentins und jagte sie auseinander, grade wie ein Bedienter an den Untergebenen von seines Herrn Feinden seinen Muthwillen ausläßt.

Joo war nun glüdlich mit dem Kälbchen, er hatte es vom Tode gerettet; aber es schnitt ihm doch tief durch die junge Seele, daß sein Batter ihm sein Bersprechen hatte brechen wollen. Er verzag die bieh indeß bald wieder, und mit großer Freude führte er in seinen Freistunden das Muckle hinaus an einen Rain und ließ es weiden.

Sines Nachmittags stand Jvo neben seinem Muckle an dem Wiesenrain in der Hohlgasse, er hielt das Seil und ließ das Kälbchen fressen. Mit heller Stimme sang er ein Lieb, das ihn der Nazi gelehrt. Die Töne klangen wie von Sehnsucht und heimweh durchzittert. Er sang:

> Dort oben, dort oben An der himmlischen Thür, Und da steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Arme Scele mein, arme Seele mein, Komm zu mir herein; Und da werden deine Kleider Ja alle so rein.

So rein und so weiß So weiß als wie der Schnee, Und so wollen wir mit einander In das himmelreich eingehn.

In das himmelreich, in das himmelreich, In das himmlische Paradies, Wo Gott Bater, wo Gott Sohne, Wo Gott heiliger Geist ist.

Kaum hatte das Lied geendet, da sah er die Emmerenz von der Leimengrube herkommen. Sie trieb mit einem dürren Tannenzweige junge Entchen vor sich her, dei Joo hielt sie an und ließ die Entchen sich im Graben tummeln.

"Ich kab' viel Praft gehabt, bis ich meine fechs

Wusele, ' gud' da, vier grave und zwei weiße, aus dem Wasser 'rausgeloc't hab'. Jest sind sie acht Tag' alt. Dent' einmal, mein' Mutter hat die Eier einer Henn' untergelegt, und jest will sie henn' nicht annehmen, sie läßt sie laufen und kümmert sich gar nicht um sie."

"Das sind jest Waisenkinder, und da mußt du ihr' Mutter sein," sagte Jvo.

"Ach und wie barmherzig können die einen anfehen, weißt du, nur so von der Seite." Emmerenz ahmte die Thierchen nach; den Kopf auf die Seite legend und von unten aufschauend, blidte sie Jvo gar lieblich an, der wiederum sagte:

"Gud, die Thierle können doch kein Augenblick ruhig sein, das psiudert und psiadert in einem fort; ich thät' den Schwindel kriegen, wenn ich so wär."

"Ich komm nicht braus," sagte Emmerenz mit sinnendem Blide, "woher denn die Geitle wissen, daß sie in's Wasser können; wenn sie woch ein' Geit ausgebrütet hätt, die thät's binen weisen, ader die henn' hat sie ja saufen lassen, und wie sie nur haben fortkratteln können, patschen sie wick won, von einem Fuß auf den andern, 'naus in die Leimengrub."

¹ Eigentlich neunt man blos junge Gänfe fo, junge Entchen aber heißen Geitle, Emmerenz gebrauchte aber abwechselnb beibe Ausbrücke.

Bier ftanben bie Bebanten zweier jungen Seelen por ber geheimen Thure ber natur. Gine Beile berrichte Stille, bann aber fagte 300:

"Die Geitle halten alle gufammen und geben nicht von einander; mein' Mutter hat gefagt, so muffen's auch bie Menfchen machen, Gefchwifter geboren qu= fammen, und wenn die Glud ruft, fommen alle Bibbele 1 gefprungen."

"Ja, die garftigen Bibbele, die großen Dinger schämen sich nicht und freffen meinen Geitle alles weg, wenn ich ihnen was bring'. Wenn's nur auch einmal wieber rechtschaffen regnen that, bag meine Beitle auch machien thaten. Nachts, ba thu ich fie allemal in einen Rratten,2 man barf fie nicht recht anrühren, so weich find fie und ba huschen fie in ibrem Bettle gufammen, wie ich zu meiner Abne;3 und mein' Ahne hat gesagt, wenn sie einmal groß find, ba rupft fie fie, und macht mir ein Riffen baraus."

So plauberte Emmerenz. Jvo fing aber plöblich an ju fingen :

> Da broben auf'm Bergle, Do ftebt e meißer Schimmel. Und bie brave Bueble Rommet alle in Simmel.

<sup>1</sup> Sübner. 2 Rorb.

Brofmutter.

Emmerenz fang bagegen:

Und die brave Büeble Kommet et allein brein, Und die brave Mädle Müsset au dabei sein.

Ivo fang wieber:

Da broben auf'm Bergle Do steht e schwarzer Mann, Er hot mi wolle fresse, Hot's Maul ausgethan.

Bald begann nun eines, bald das andere der Kinder und sie sangen:

> Schäple, schau schau! Jest kommt ber Wauwau, Hot e Ränzle aus'm Buckel Und e Pfeisle im Maul.

Hörst et wie's Vögele singt, Hörst et wie's pseist? In dem Wald, aus dem Wald: Schäple, wo bleibst?

Fahr mer et über mein Nederle, Fahr mer et über mein Wief', Ober i prügel di wägerle ' Ober i prügel di g'wiß.

1 Wabrlich.

O Appele von Kappele Bas machen beine Gans? Sie pfluberet, sie pflaberet Mit ihre kurze Schwänz'.

So sangen die Kinder noch mancherlei, eines schied von der an Liederreichthum überbieten zu wollen. Endlich sagte Fro: "Treib' du jetzt beine Geitle heim, i gang au bald." Ein gewisse Schamgefühl hielt ihn ab, mit Emmeren, zugleich durch das Dorf heimzukehren; er war sich bloß der Scheu vor seinen neckenden Kameraden bewußt.

Nachbem Emmerenz eine Weile fort war, machte sich Ivo mit seinem Muckele auf ben heimweg.

300, ber mit einer befonders feinen Empfindung begabt, auf alles fein Gefühl übertrug, fab mit Schmerg, baf bie Allgauerin, feitbem ibr Junges abgewöhnt war, fich gar nicht mehr um basfelbe bekümmerte. Er batte noch nicht gewußt, baf bie Thiere nur fo lange mit liebender Sorgfalt an ibren Jungen bangen, als biefe in unmittelbarer Abbangigfeit und in natürlichem Rusammenbange mit ibnen steben. Rur so lange die jungen Bogel noch nicht recht fliegen und ihre Nahrung holen können, nur fo lange ein Junges an ber Mutter faugt, bauert bas elterliche Berhältniß. Aus bem natürli= den Zusammenbange berausgeriffen, ober ihm entwachfen, tennen bie Eltern, und befonders die Sausthiere, Auerbad. Corift:n. 1. 16

bie Jungen nicht mehr. Der Mensch allein, ber zu seinem Rinde nicht bloß in leiblichem, sondern auch in geistigem Jusammenhange steht, nur der Wensch allein erhält ewig Liebe für seine Sprößlinge.

5.

## Feldleben.

Richt nur zu haufe bei Mensch und Vieh, sonbern auch braußen bei der siellwachsenden Saat und unter den rauschen Bäumen, hatte Jvo ein reich angeregtes Leben; die ganze Welt mit ihren Herrlichfeiten und stillen Freuden zog in die offenen Parabiesehrerten bieser jungen Seele ein.

Wenn wir durch das ganze Leben so fortsahren könnten an Wachsthum und Fülle zuzunehmen wie in der Kindheit, ein himmlisch gesegnetes Dasein wäre unser Loos; aber das All dringt Plöglich in uns ein und wir haben unser ganzes Leben lang nur damit zu thun, es zu zerlegen, zu enträthseln und zu erklären.

Während der großen Bacans, sur Zeit der Ernte und der Deberet , war Joo sast immer mit Nazi im Felde. Da draußen lebte er erst recht und doppelt auf, und wenn er den Wild auswärts richtete, so war das Blau seiner Augen wie ein Tropfen aus

Des Pfligens.

ber himmelsbläue broben, die sich so fiill und klar über die Erde und die emigen Menschen ausbreitete, und es war, als ob dieses leibhaftige Stüdchen in einen Menschen versentten himmels, wieder ausstrebe zu seinem unendlichen Urquell.

So etwas wenigstens bachte einst Razi, als er ben auffchauenden Foo am Kinn faste und ihn inbrünftig auf die Augen Tüste. Gleich darauf aber schämte er sich bieser Zärtlichkeit, und neckte und schlug im Scherze den Fvo.

Wenn die Kühe angespannt wurden, war Joo immer zur Hand, er legte der Allgäuerin, die nun auch zum Felddienine angehalten wurde, das Polster zwischen die Honer; es freute ihn, daß das hölgerne Joch doch nicht gerade so hart auf dem Kopf der Thiere liege. Dann stand er im Felde dei den Abstern und wehrte ihnen mit einem Baumzweige die Bremsen ab. Zu dieser Sorgsalt für die wehrlos Angejochten hielt ihn Nazi mit weisen Ermahnungen an.

Jvo und Emmerenz stellten sich auch oft schon lange ehe die Kühe oder der Falb angespannt wurde, auf den Wagen und tanzien auf dem Brette; dann luhren sie seig hinaus in's Feld, tunmelten sich auf der Wiese, sammelten das hen auf Schochen und stießen einander mutswillig hinein.

<sup>1</sup> Saufen, nur beim Beu gebrauchlich.

So oft der Razi in's Feld fuhr, stand Jvo bei ihm auf dem Wagen oder er saß auch allein oden, die Hände in dem Schooß gelegt; und wie sein Leib erzitterte von dem Rütteln des Wagens, so hüpfte ihm das Gerz im Leibe. Er sah träumerisch hinaus in die Gesilde. Wer mag ermessen, welches lautsofe Raturleben die Brust eines solchen Kindes bewegt?

Auch fromme Wohlthätigfeit übte Jvo schon frühe. Emmerenz mußte als Kind armer Estern die abgefallenen Aehren auf dem Felde zusammenslefen. Jvo ließ sich nun von seiner Wutter ein Säcken nähen, hing es an einem Bändel um den Hals und sammelte für Emmerenz die Aehren. Die Mutter warnte ihn nur, während sie ihm das Säcken umbing, er solle acht geben, daß der Bater ihn nicht sehen der Wutter während er würde zanken, da es sich für ein Kind vermögender Estern nicht schied, Kehren zu lesen. Ivo sah verrundert nach seiner Mutter, eine tiese Betrübnis blickte aus seinem Untlize, aber sie haftete nicht lange.

Mit himmlischer Freube, wie er fie fast noch nie empfunden, ging er barfuß über die scharsen Stoppeln, und sammelte für Emmerenz einen gangen Sad voll Gerste. Er war dann babei als Emmerenz mit einem Theile davon die jungen Entden fütterte, er ahmte die Thierchen nach, wie sie so haftig bin und berspringend die Körner aufschabelten.

Einst ging Ivo mit Razi in's Feld. Der Falb, ein wohlbeleibtes Pferd mit tief eingeschnittenem Kreuze und weißer Mähne, die bie duf die Brust binabreichte, war an die Egge gespannt. An des Schloßbauern haus trieb der Witbellwind eine Staubsaule in die Hohe.

"Meine Mutter hat gesagt," ergählte Jvo, "baß in so einem Witbelivind bose Geister einander würgen, und wenn man dazwischen kommt, erwürgen sie einen."

"Wir kriegen heute noch bös Wetter," erwiderte Nazi, "bleib du daheim."

"Nein, laß mich mit," erwiederte Jvo, die rauhe Hand Nazi's sassend.

Razi hatte recht prophezeit. Sie waren kaum eine Etunde im Felde, als sie von einem furcht baren Hagelwetter überfallen wurden. Schnell wurde das Pferd von der Egge gespannt, Razi schwang sich mit Ivo hinauf, und im Galopp ging es der Heinath zu. Es war so duntel geworden, als ob die Racht hereinbreche. Ivo schmietze sich furchstam an Razi: "Gelt," sagte er, "das Wetter haben die bösen Geister vom Wirbelwind gebracht?"

"Es gibt feine bofe Geister, es gibt nur bofe Menschen," erwiederte Nazi.

Sonderbar! Ivo fing vor Furcht an laut zu lachen, so daß es dem Nazi angst und bange wurde.

Schrecken und Freude sind so nahe verwandt, daß Joo in dem Zittern seiner Seele so zu sagen ein kigelndes Wohlgefühl empfand.

Leichenblaß und zähneklappernd kam Joo nach Hans, seine Matter brachte ihn schnell in's Bette, besonbers auch um ihn vor dem Bater zu verbergen, der es schon lange nicht leiden wollte, daß date, zum Pfarrer bestimmte Kind mit in's Feld ging.

Ivo war kaum einige Minuten im Bette, da kam der Ragi mit einem Apothekerglas, gab ihm einige Tropfen darauß zu trinken, woorauf er in einen sansten Schlaf versiel, und schon nach einer Stunde so gesund war wie zuwor. — —

Die unvergleichlichste Freude genoß einst Jvo, als er einen ganzen Tag lang, ohne zwischenbrein nach hause zuschenbrein nach hause zuschenben, mit in's Feld durfte. Morgens in aller Frühe, sichon vor der Frühmeste, ging er mit Nazi und dem Falben, der an den Pssugespannt war, hinaus in's Feld, nach dem größten und entserntesten Acer Balentins, der an der Jendurger Gemarkung im Bürmlesthäle liegt.

Es war ein schöner heller Augustmorgen, es hatte in der Racht gewittert, ein frischer Lebensathem wehte von den Bäumen und Feldern. Die Klestumen, das einzig Blüßende im Felde, schauten wie mit glißernden Augen auf zur Sonne, die man

noch nicht sehen konnte, obgleich es längst heller Tag war; sie war jenseits hinter bem Hohenzollern aufgegangen.

Der Pflug griff wader ein, ein erquidender Brodem stieg aus der braunen regengesättigten Erde auf. Der Falb schien sich sast gar nicht anzustrengen, und Nazi lenkte den Pflug so leicht wie ein Fährmann das Ruber eines mit dem Strome schwimmenden Kahnes. Weit ringsum war Alles so hell, und bald da bald dort sah Menschien.

Als es in Horb zur Frühmesse läutete, hielt Jvo an. Das Pferd stand still, der Pflug ruhte in der Furche, Ivo und Nazi salteten die Hände; es war sast alt als ob der Falld auch mit bete, denner schwenkte den Kopf mehrmals auf und nieder. Darauf zogen sie noch die Furche dis an's Ende, setzten sich an den Rain und verzehrten ein Stück Brod.

"Benn wir nun heut einen Schaf finden thäten," sagte Jvo, "weißt du, wie selber Bauer, von dem der Emmerenz ihr Mutter erzählt hat, dem ein ganzer Hofen voll goldener Karlin beim Pfügen unter" Fuß gelegen ist; da thät ich der Emmerenz ein neu Kleid kaufen und ihrem Bater die Schuld von seinem Häusle bezahlen, und vos thätst du?" "Michts," sagte Nazi, "ich brauch kein Geld."

Run ging es wieder tapfer zur Arbeit, die heute so leicht war, daß Nazi zu singen begann, aber nichts vom Pflügen und nichts vom Säen, und überhaupt nichts von der Feldarbeit. Er sang:

> Wir find ber Geschwifter brei, Die Life, bie Rathi, bie Mei, Die jungfte, bie ließ ben Anaben herein.

Sie stellt' ihn wol hinter die Thur, Bis Bater und Mutter im Bette war — Da gog sie ihn wieder herfur.

Sie führt' ihn wol oben in's Haus, Sie führt' ihn wol in ein Zimmer hinein Und warf ihn jum Fenster hinaus.

Er fiel wol auf einen Stein, Er brach sich bas Herz im Leibe entzwei, Dazu auch ein Achselbein.

Er raffte fich wiederum beim; Ach Mutter! ich bin es gefallen Auf einen harten Stein.

Mein Sohne und das geschieht dir recht, Warst du es bei Tage nach Hause, Wie ein anderer Bauernknecht.

Er legt sich wol oben auf's Bett, Und als das Glödlein zwölfe schlägt, Da hat ihn der Tod gestreckt. Jest schlug Razi ein Schnippchen, seste den hut sester und sang, wol in Erinnerung an die Bergangenheit:

> Ei liedricher Knecht! Und zum Saufen bist recht, Und zum Tanzen bist g'macht, Und kein Gelb hast im Sack.

Wenn i au tein Gelb han Was geht's andere Leut an? D' Frau Wirthin schenkt ein Wenn i austrunken han.

Und wenn i's net zahl, So schreibt se's an d' Thur, Daß e Jeber kann sehen, Daß i liederich bin.

Jo lieberich bin i, Kein Mensch und ber mag mi, han tein Haus und tein Felb Und tein Theil an ber Welt.

Plöglich hielt Nazi inne und schrie bem Pferde zu: "Sio!" Man konnte nicht wissen, ob er vergessen, daß Joo bei ihm war, ober ob er seiner nicht achtete. So viel aber ist gewis, daß berartige Lieber auf ein Vorskind nicht, wie man glauben sollte, einen versberblichen Einsluf ausüben.

In frühester Jugend hörte Jvo besonders in Liedern allerlei Dinge bei ihren unverhüllten Benennungen, aber die Reinheit seines Gemüths ward dadurch keineswegs besteckt, vielmehr machte gerade abs Offiene und Unverhüllte derselben sie spurlos abgleiten. In Razi schienen heute allerlei Erinnerungen aufzusteigen, und nach einer längeren Pause sange er halb laut:

Ich seh schon vierzig Jahre, Hab auch schon graue Haare, Und wenn ich halt tein Weib bekomm, If Teuer auf dem Dach; Und wenn ich halt sein Weib bekomm, Da spring ich in den Bach.

## Gleich darauf sang er wieder:

Ach Schap, wo fehlt es bir? Daß du nicht red'st mit mir? Hast du einen anderweiten, Der dir thut die Zeit vertreiben, Der dir ja lieber ist?

Und wenn er dir ja lieber ist, So reis' ich weg von dir, Reis' ich auf fremde Straßen, Thu mein' Schap einem Andern lassen Und schreib ihm einen Brief; Las dich grüßen, Du mußt wissen, Das ich ein Reiter bin. Thu ich reisen frembie Straßen, Thu mein'n Schat ein'm Undern lassen, O wie hart ist das,

O wie leicht ist das Wenn man kein'n Schah nicht hat, Kann man schlasen ohne Sorgen Bon dem Abend dis zum Morgen. O wie leicht ist das.

Es hätt' auch wol schöne Städt', Die ich gewandret hätt', In dem spanischen Niederland, Und wo ich auch wandern thät Ich niemals mein Schäpichen sand.

Wer hat das Liedlein gemacht und erdacht? Es hat's gemacht, es hat's erdacht Ein schöner junger Knab', Seiner Herzlieben zu guter Nacht.

Wie Sehnsuchtsblide, die in endloser Ferne schweifen, so zogen die Töne dahin, weit über das Feld, und sie verklangen, und wer weiß, wem sie gegolten.

Sollte ber alte Knecht noch eine so tiefe Liebe in der Seele nähren? Es läutete eilf Uhr und nun wurde wiederum angehannt und gebetet; das Pfered wurde vom Pfluge gespannt und ihm ein Bündel Alee vorgeworfen. Ivo und Nazi sehten sich auf den Rain neben dem Kleacker, und harrten auf Gretle, die das Essen bringen sollte; es ließ auch nicht lange auf sich warten. Aus Einer Schüssel aßen nun die Beiden und es schmedte ihnen wohl, denn sie hatten tücktig gearbeitet; sie aßen so rein aus, daß das Gretle sagte:

"Es gibt morgen gut Wetter, ihr machet sauber G'schirr."

"Ja", sagte Nazi, die Schüssel umkehrend, "da versauft kein' Wanz mehr drin."

Rach dem Effen legten fich die Beiden ein wenig nieder, benn:

Es ift tein'm Thierle ju vergeffen,

Es ruht ein Stundle nach bem Effen.

Ivo lag an bem Raine ausgestreckt und auf bas tausenbstimmige Zirpen im Kleeacker hinhorchend, sagte er, indem er die Augen schloß:

"Es ist just, wie wenn der gang' Kleeader leben und die Blumen singen thäten . . . und drocken die Lerch" . . . und die Grasmüd" — er beendete seine Kede nicht, denn er war eingeschlasen. Nazi betrachtete ihn lange mit Wohlgesallen, dann holte er einige Stäbe herbei, steckte sie behutsam in den Boden und breitete das Graskuch, in welches der Alee eingebunden war, darüber aus, so daß der Anabe im Schatten schlief; leise stand er dann auf, spannte das Psferd wieder an und fuhr Lautlos in seiner Arbeit sort.

Man wußte nicht, ob er die Lieber von seinem Munde zurüddrängte oder ob ein tieser Ernst ihn so stille machte. Der Falb war sehr folgsam, er zog von selbst die Furchen ganz schnurgrade und es bedurfte nur eines leisen Rucks am Zügel und keines sauten Worts, um ihn stets in gleichmäßiger Richtung zu erhalten.

Die Sonne war schon im Linabsteigen, als Joo erwachte. Er ris das über ihm aufgebaute Zelt schnell ein und sah sich verwundert um, er wußte eine Zeit lang nicht, wo er war; als er den Nazi erblidte, sprang er mit Freudenjubel auf ihn zu. Er half nun die Arbeit vollenden und es that ihm sast webe, daß der Nazi auch ohne ihn hatte pstügen fonnen, denn er that sich was darauf zu gut, bei der Arbeit besten the nicht sich was darauf zu gut, bei der Arbeit besten zu milsen.

Es war Abend geworben, als man den Pfing abspannte, um mit dem ledigen Pferde heimzukehren. Nazi hob den Ivo auf das Pferd und folgte hinterbrein den Berg hinan; plöglich erinnerte er sich, daß er sein Wesser beim Pfinge hatte liegen lassen, er kebrte um und nun ftand er unten und schaute binauf nach ber icheibenben Sonne, bie amiichen ben zwei von ichwarzen Tannen befrangten Bergen unter-Wie ein aus lauter Licht und fließenbem Gold erbauter Chor einer Kirche fab himmel und Erbe aus, es war, als ob die gange Ewigkeit ihre Heiligthumer aufgeschloffen batte: Lange Glutstreifen flatterten ringsum vom brennendsten Flammenpurpur bis jum weichsten faum gehauchten Roth, die fleinen Wölfchen glichen lichten Engelstöpfen und mitten brin ftand eine große Bolte in feierlicher Stille, gleich einem großen Altar; bas Fußgestell mar blau, und brüber brannte eine Flammenbede; es war, als mußte man fich ploglich ba hinaufschwingen und verzehren, verglühen, und es war wiederum, als mußte jest plöglich diefe Wolke fich zertheilen, und heraustreten ber herr in seiner Glorie und verfünben bas taufenbjährige Reich bes Heils und bes Friedens.

Droben am Bergesrande ritt Jvo auf dem Pferde, und es war, als ob das Thier, das, an die Erde gebannt heute ihre Furchen aufwühlte, jest plößlich hinweggehoben von der Scholle in der Luft schwebe und mit dem Kinde hinaufgezogen werde in den Hinmel; man sah die Küße nur sich sanftin der Luft heben, Ivo streckte die Arme aus, als winke ihm ein Engel. Awei Tauben slogen hoch in

den Lüften der Heimath zu, sie flogen hoch, sie flogen weit — was ist hier weit und was ist hoch? — ihre Flügel regten sich nicht, sie schwebten dahin wie von einer unendlichen Macht gezogen und verschwanden in den Gluthen.

Wer verkündet all die himmelspracht, wo das herz, durchglüft vom heitigen Geiste des Alls, sich ausdehnt dis dahin, wo feine Schranke mehr, wo man aufgegangen, in's Unendliche, doch beseligt, defriedigt, in sich, in Gott, die klopfende Brust hält.

So ftand Razi da, alle Erdenpein und alle Begierde war von ihm genommen. In die Seele dieses armen einfältigen Knechtes siel ein Strahl aus der merschöpsslichen Glorie Gottes, und er stand höher als alle die Großen auf den Thronen des Geistes und der Macht — die Majestät Gottes hatte sich auf ihn herniedergesenkt.

Unvergeßlich blieb dieser Tag für Nazi und Ivo.

6.

## Die lateinifde Conle.

Eine Lebensveränderung trennte Jvo bald von seinem Jugendfreunde.

Die Zeit war gekommen, in der Joo seinen ersten Schritt aus dem elterlichen Hause und zu

seinem Beruse thun mußte. Auch äußerlich ging zu biesem Zwecke eine Aenderung mit ihm vor; statt der kurzen Jacke hatte man ihm einen langen blauen Rod machen lassen, und da man wohl voraussiehen konnte, daß er ihn vernachsen würde, war er nach allen Richtungen überstüssig weit.

Alls nun Joo so standesmäßig gekleidet mit seiner Mutter nach horb ging, schlotterte der sonst so behende Knade in den großen Stiefeln mühselig einser; er hob stets seine hande empor, um auch seinen abstehenden Rock mitzunehmen.

Balentin nahm sich wenig mehr um die Bestimmung seines Sohnes an. Er hatte den Pfarrersgebanken genugsam ausgekostet, es war ihm jeht fast gleich, ob sein Sohn Psarrer oder Bauer würde; siberhaupt war ihm, wo es drauf und dran kam, etwas Ausergewöhnliches zu thun, jede Müße zu viel.

Die Mutter Christine aber war eine fromme und entschlossen Frau, sie ließ einen einmal erfaßten Gedanken nicht mehr so leicht wieder los.

Der Kaplan wohnte neben ber Stadtsirche. Mutter und Sohn gingen nun zuerst in die Kirche, knieten vor bem Altare nieder und beteten inbrünstig drei Bater-Unser. Mit ähnlichen Gefühlen, wie einst Hannah ihren Sohn Samuel dem Hobenprieser im Tempel zu Jerusalem brachte, war die Seele der Mutter Christine erfüllt. Sie hatte zwar das alte Testament nie gelesen und kannte die Geschichte von Hannah und Samuel nicht, aber in ihrem Geiste ledeten jene alten Empssindungen rein und neu wieder auf. Mit einem von Wehmuth und Liebe strahlenden Blide schaute sie auf zur heiligen Mutter Gottes, die so hochbegnadigt war, Den unter dem Herzen zu tragen, der da sist das heil der Welt, und sie bat sie, ihren Sohn zu beschieben und ihn anzunehmen als Diener Sohn zu beschieben Kriche. Die Hände sieht der Welten Bussen bestachte Echristine ihren Sohn, als sie mit ihren bestäche vertieß.

In der Kaplanei stellte sie ihr Körkden in die Kide und gab der Köchin Eier und Butter; darauf jedem Tritte sich verbengend, ging sie in die geöffenete Stube des Kaplans. Dieser war ein gutmüthiger Mann, der, seine steischigigen Jände steis in und aus einander wickelnd, mit salbungsvollen Reden und Geberden die Ankömmlinge traftirte. Die Mutter borchte so ausmertsam zu wie dei einer Predigt, und als nun Ivo ermahnt wurde, recht sleisig zu sein, weinte er laut auf, er wuste nicht underun, aber sein hers war so voll, er konnte nicht anders; ber gute Mann tröstete und freichsete ihn und still beruhigt verließen die Beiden das Haus.

Run ging es zu einer alten Bittfrau, bie neben Auerbach, Schriften. 1. 17

bem Staffelnbäck wohnte; im Borbeigehen hatte Jvo eine Haftenbrezel erhalten, und am Dfen sigend, den Gederbissen verzehrend, hörte Jvo die Unterhandlung mit der Frau Cansserin, dei in alter Geschäftsverbindung mit der Frau Christine stand. Es wurde nun ausgemacht, daß sich Jvo fünftig bier im Hause mitten Mittag aushalten, daß ihn die Frau Hanse mit der Mittag aushalten, daß ihn die Frau Hanse über Mittag aushalten, daß ihn die Frau Hanse über wirden, und dassur den Gewisse an Siern, Butter und Wehl erhalten solle.

Bu hause angekommen, warf Joo schnell den weiten Rock ab, schlenkerte die Stiefel von den Füßen und eilte in den Stall zum Nazi; dieser fuhr sich mit der hand über die Augen, als er hörte, daß zwo nun Student sei.

Andern Tages war es unserm jungen Freunde schwer zu Muthe, als er zum erstenmale in die lateinische Schule sollte. Er wurde früh ausgeweck, muste sich schwer sein, und damit ihm der Abschied nicht zu schwer sei, begleitete ihn die Mutter bis vor das Dorf auf die Hochbur. Dort gab sie ihm noch ein Stüdchen in Papier gewickließ gebraten Fleisch und sagte ihm, das solle er heute Mittag verzehren; dann gab sie ihm noch zwei Kreuzer, sür alle Gesahren, damit er sich etwas kussen könne.

Die Leser kennen längst ben Weg nach Horb, ba sie ihn schon oft gegangen; aber neben bem kaum

halbstündigen Schlangenweg, der sich am steilen Berge hinanzieht, gibt es noch einen näheren Fußsteig von der Hochburg aus links durch den Wald; diesen schlug von ein, und in venigen Minuten sprang er — denn man kann hier nicht gehen, sondern bloß springen — bis hinab zur Horber Ziegelhüttte. Sein Herz vochte schnell und seine Thränen sloßen reichlich, denn er empfand es wohl, daß er ein neues Leben beginne.

An der Ziegelhütte machte er halt, trocknete seine Thränen und schaute nach dem Braten; er roch daran und genoß einen angenehmen Dust. Er widelte das Papier aus einander, das Fleish Lachte ihn an, es war zum Küssen, er spielte Versucherles, und kurz — nach einer Weile hatte er nichts mehr als das Leere Papier. Gestärft und ganz wohlgemuth ging er nach der lateinischen Schule.

hier musterten bie Anaben ben neuen Antommling gang unverhohlen; sie machten sich besonders über seine weiten Aleider luftig.

"Bie heißt du?" fragte einer. "Ivo Bock."

> "Das ift ber Ivo Bod Mit bem Familienrod,"

fagte ein Knabe mit einem schön gestickten Hembkragen. In Ivo's Antlih verrieth sich jenes Zucken, das dem Weinen vorausgeht. Als nun aber mehrere auf ihn zukamen und ihn zerren wolkten, schlug er in wüthender Kraft mit beiden Fäusten um sich. Der Reimschmied aber mit dem gestidten Kragen kam auf ihn zu und sagte: "sei zufrieden, es darf dir Riemand 'vas thun, ich bel? dir."

"Ist das dein Ernst, oder willst du mich noch mehr soppen?" fragte Ivo mit bewegter Stimme, indem er noch immer seine Fäuste ballte.

"Mein voller Ernft, da hast bu meine Hand brauf."

"Meinetwegen," fagte Jvo, und seine Faust löste sich zu friedlichem Händebrud auf.

Es ist wol möglich, daß das Stadtsind unsern Jvo Ansangs noch weiter zu neden oder ihn mit hoher Gönnerschaft zu schüßen gedachte; die sichere Haltung Jvo's mochte aber allem diesem eine andere Wendung geben.

Die Anfunft bes Kaplans brachte plöglich Stille unter die Bersammelten. Der Unterricht war der gewöhnliche, wenn man mensa zu deckiniren beginnt. Als die Schule zu Ende war, begleitete der Knade mit dem gestickten Kragen nebst seinem jüngern Bruder unfern Jvo bis zur Frau Hansteiti; es waren des Oberamtmanns Söhne, deren Gesellschaft er hatte. Wir können nun schon beruhigter seinem Schicksie in der Stadt entgegen sehen. Bei der Frau hanklerin waren alle Thüren verschlossen. Jvo setzte sich auf die Hausschwelle, ihrer harrend. Trübe Gedanken stiegen in seiner Seele auf, sie waren zunächst nur alltäglichen Ursprungs, ihm hungerte. Er gedachte, wie sie jest zu hause sich alle um den Tisch setzen und er allein hier hungernd und verlassen draußen in der Weltstebe, kein Mensch sich um ihn kümmere: da liefen die Leute alle so rasch vorbei und keiner schaute nach ihm um, alle gingen zu dampsenden Schüsseln, die ihrer harrten, nur er saß da, als ob er vom himmel gefallen wäre und keine Hentath hätte.

"Jebem Stüdle Vieh," sagte er, "steckt man zur Zeit sein Futter auf, nur um mich bekümmert sich Niemand; zwar hab' ich zwei Kreuzer im Sack, aber ich darf das Geld doch nicht jest schon angreisen."

Immer schredlicher ward es ihm, so da draußen in der fremden Welt zu sein, ein unnennbares Heime weh preste seine Brust; rasch richtete er sich auf, und in großen Sätzen sprang er auf und davon, der Heimath zu. Als er um die Ecke bog, begegnete ihm die Frau Hanllerin. Sie entschuldigte sich viel taussendang, sie habe ihn vergessen und sei aufgehalten worden. "Romm mit," war der trösstliche Schlusstere Rede, "ich soch die ein Rübelesssüpple und schwelz bir's recht gut, deiner Mutter zusieb; dein' Wutter ist eine brade Frau, und vern du einmal

Hajrle bist und ich gestorben bin, mußt du auch eine Mess für mich lesen, gelt, das thust du?"

Ivo war gang glüdfelig, bak Jemand von feiner Mutter sprach; es war ibm, als wäre er tausend Stunden weit und ichon gehn Jahre von Saus meg: bas Latein, ber Braten, ber Kamilienrod, bie Händel, der neue Ramerad, die Alucht - er batte beut' schon so viel erlebt, mehr als sonst in einem balben Rabre. Er ließ fich nun bas Effen gut schmecken, aber es war ibm boch nicht wohl bei ber fremben Frau; ein stilles Gefühl bammerte in ibm, baß er bem Boben feines Dafeins, bem elterlichen Saufe, entrudt mar. Gin junger Balbbaum, ber ichütenben Genoffenschaft, bem ftill rubenben festen Erdreiche entzogen, auf raffelndem Bagen dabingerollt, um auf ferner Anböbe einsam einzuwurzeln - wenn er reden konnte, er mußte bergburchbobrende Sammertone ausstoßen. Ivo fühlte ein ichweres Druden auf seiner Herzgrube.

Der Nachmittagsunterricht ging leichter, da kam Deutsch vor, da konnte Jvo auch ein Wort mitsprechen. Auf dem Heimwege gesellte er sich zu seinen zwei Ortskindern, zu des Johannesle's Constantin und zu des Hanssorgs Beter; Constantin sagte, der jüngste der Studenten müße den älteren immer die Bücher tragen, und Jvo ließ sich die schwere Bürde ohne Widerrede ausladen.

Oben an der Steige aber sahen sie die Mutter Ehrstline, die ihrem Sohne entgegen gegangen war; die Bücher wurden ihm abgenommen. Zwo sprang jubelnd seiner Mutter entgegen, aber mitten drin bielt er ein, er schämte sich vor den großen Burschen, sieher Mutter um den Hals zu sallen, und duldete selbst ihre Liedkosungen nur ungern.

Die Mühen auf die Seite gerückt, mit ihren Büchern unterm Arme ftolzirend, gingen die beiden größeren Stubenten durch das Dorf.

Joo hatte nun seiner Mutter und zu Hause dem Razi gar viel zu erzählen, als ob er über dem Meere gewesen wäre. Er kam sich auch als was Rechtes vor, do man für ihn besonders gekocht hatte und ihm besonders auftrug. Selbst das Gretle, das ihm saft nie ein gutes Wort gab, war jest freundlicher gegen ihn; er kam ja aus der Fremde.

So wanderte nun Jvo von Tag zu Tag in die lateinische Schule.

Um bieselbe Zeit war auch mit dem Muckele eine große Beränberung vorgegangen, es stand nicht mehr so fröhlich im Stalle, denn es war zum Zugthiere gezähmt worden. Iwo glaubte, das Thier leibe durch seine Entsernung vom Hause und er war sehr betrübt.

In der lateinischen Schule aber ging Alles vorztrefflich.

Wie Jvo schnell in den zu weit angemessenen Rock hineinwuchs, so erfüllte er auch bald alle seine neuen Verhältnisse und fühlte sich behaglich darin.

Die innige Beziehung zu Nazi litt sehr, denn sie sonnten nicht mehr so Alles mit einander theilen; die genauen Berichte hörten auch nach und nach auf, es gad immer seltener etwas Wichtiges zu erzählen, und Ivo setzte sich, wenn er nach Haufe kam, meist still hinter seine Bücher. Dagegen trat die Frau Hauslerin in ein freundschaftliches Berhältniß. Sie sagte immer: "man könne sich mit Ivo ausschwachen wie mit einem Alten." Sie erzählte ihm viel von ihrem verschenen Mann, und Ivo half ihr sorgen und rathen, wenn der viertelisäbrige Hauszins zu bezahlen war.

Mit des Oberamtmanns Kindern stand Jvo in beneideter Freundschaft.

Und Emmerenz? Sie war jest neun Jahr alt, ging in die Schule und diente in den Freistunden als Kindsmagd bei dem Schullehrer.

In einem Lebensalter, in welchem sonst die Kinder nur mit der Pappe spielen, hatte Emmerenz eine lebendige anspruchsvolle Vappe zu versorgen; aber sie that es meist mit kindlicher Lust und Spielerei. Nur wenn Balentin nicht zu Haufe war, durste sie mit ihrem Kind bei ihm "ause laufen," d. h. Befuchmachen, sonst war sie "unwerth." 1 Der

<sup>1</sup> Unwillfommen.

Zimmermann konnte das Kindergeschrei nicht leiden. Er ward überhaupt immer krittlicher und unzufriedener: Jvo sach nun zwar die Emmerenz hin und wieder, aber die beiden Kinder hatten eine gewisse Scheu vor einander, besonders Jvo bedachte ernstlich, daß es sich für ihn, als künftigen Geistlichen nicht schiede, so vertraut mit einem Mächen zu sein. Er ging oft mit seinen Büchern an Emmerenz vorbei, ohne sie zu grüßen.

Auch sonit sah sich Joo vielsach von seinen alten Lieblingssachen hinveg gedrängt. Wenn er zu Hause war und nach alter Gewohnheit in den Stall ging, um dem Nazi zu helfen, den Stier, die Algäuerin und den Falb zu füttern, da jagte ihn oft sein Vater hinaus mit den Worten: "Fort, du haft nichts im Stall zu schaffen, gang du zu deinen Büchern und lern' von Rechts, du mußt Hajrle voerden. Meinst du, man gibt das Heidengeld umsonst aus? Parsschirt dich."

Mit schweren Herzen sah Ivo, wie die anderen Knaben die Pferde zur Schwenme ritten, oder stolz auf dem Sattelgaul an einem garbenvollen Wagen saßen. Mancher schwere Seufzer entstieg seiner Brust, mährend er die Selbenthaten des Militiades übersehte ihm wäre es draußen im Schießmauerseld beim "Zalkern" viel wohler gewesen, als hier auf dem Schlachtsch bei Marathon. Er sprang oft vom Stuble auf und

schlug um sich, gleich als erfüllte er damit sein innerstes Streben.

Auch das entfremdete Joo vom elterlichen Hause, daß er hier mitten unter den Seinigen seinen Gest mit Dingen erfüllte, um die sich sonst Neimand bekümmerte; er konnte mit Keinem davon sprechen, auch mit dem Razi nicht. So war er mitten in seinem Hause ein fremder Mensch, mit ganz anderen Gedanken als die übrigen.

Der Nazi aber dachte darüber nach, wie er dem oft so betrübten Knaden eine rechte Freude machen könne. Ivo hatte ihm oft mit Entzücken erzälft, welch einen schönen Taubenschildag des Oberamtmanns Buben hätten, und nun zimmerte Nazi in seinen Freistunden den verfallenen Taubenschlag zurecht, kauste für sein eigen Geld fünst Paar Tauben und Wicken zum Futter. Ivo siel dem Knechte um den Hals, als er ihn eines Morgens, ohne ein Wort zu reden, auf die "Bühne" i führte und ihm alles Vorbereitete schenkte.

Man mußte nun Joo sehen, wie er des Sonntag-Morgens hemdärmelig unter dem Rußbaume stand, die Arme auf der Brust über einander geschlagen, mit seliger Spannung hinausschauend nach den lieben Thierchen auf dem Dache, die ihre Morgengespräche hielten, ihre Berbeugungen machten, und 1 Speicher. endlich lustig aufstatterten hinaus in's Feld. Bon den Bestisthiumern, die er sassen kommente, die mit ihm auf der Erde wandelten, war er nun an solche gekommen, die er nur noch mit liebenden Bliden begleiten durste; nur durch den unslichtbaren Gedanken besaß er sie, sassen und liebtosen durste er sie nicht, sie statterten dahin fret in die Lust, und nur mit den Banden des selsighen Bertrauens hielt er sie sest.

Kann man dieß nicht als ein Sinnbild der Lebenswendung ansehen, die das Schickfal Jvo's genommen?

Da stand er dann in dem sonnenhellen Morgen unter dem Rußdaume, den Blid liebend nach oben gewandt. Er psis den Thierchen auf dem Dache, sie kamen zu ihm bernieder, tänzelten vor seinen Küßen und picken das Futter auf, das er ihnen hinwarf; aber er durfte sich nicht rühren um seine Freude auszudrücken, still mußte er sie in seiner Seele begen, wenn er nicht Me plöglich aufscheuchen voollte, und so summer er an den Baum gelehnt oft das Lied, das ihn Nazi gelehrt:

Alles, was auf Erben schwebet Gleichet teiner Taube nicht. Tauben das sind schöne Thier, Tauben die gesallen mir, Tauben die gesallen mir. Morgens fruh um halber achte Steig ich vor mein Bett heraus, Schau was meine Tauben machen Ob sie schlasen ober wachen, Ob sie noch bei Leben sein.

Worgens fruh um halber neune, Fliegen sie nach Nahrung aus, Da wird mir's ganz angst und webe, Weil ich keine Tauben sehe, Keine in dem Schlag mehr seh.

Abends spat dann tommen sie wieder, Fremde haben sie mitgebracht; Sperr ich sie sein, fauber ein, Daß sie möchten sicher sein Bor bem Marber in ber Nacht.

Wenn Jvo dann in die Kirche kam, war seine Seele so voll Liebe und findlichen Zutrauens, daß er sast immer: "guten Worgen, Gott!" sagte. Mit einem heimischen Bohlgefühle ging er dann in die Sakristei, sleidete sich als Wimistrant an, und verrichtete beim Hochamte seine Obliegenheiten.

Eine tiefinnige Gottesfurcht, getragen von einer glutvollen Liebe zur Mutter Gottes, und besonders zu dem lieben herzigen Christlindsen, wohnte in der Seele Jvo's. Mit besonderer Freude dachte er daran, daß auch der Heiland eines Jimmermanns Sohn gewesen und sich auf den Balken seines Vaters sonnte.

Von allen heiligen Tagen war Joo ber Palmfonntag der liebste; er machte satt noch mehr Eindruck auf ihn als der Charfreitag. Schon Wochen vorher stellte man Weiben, Pappeln und andere Zweige ins Valler, damit sie grünen; mit den in Büsche gedundenen frühgrünen Reisern umstanden dann die Kinder den Altar zum Andenken an den palmenbegrüsten Sinzug Christi in Jerusalem. Die Sträuße wurden mit Weiswasselber besprengt und dann im Stalle ausgehängt, damit den Thieren kein Schaden geschehen konnte. Zu Hause war den gangen Tag alles so ernst und eierlich, man hörte kein lautes Wort, selbst vom Vater nicht; ein Jedes behandelte das Andere freundlich und liedreich, so das Joo gang glückselig war.

Schon frühe machte sich indeß auch in religibsen Dingen ein gewisser Seist des Nachdenkens dei ihm geltend. Der Kaplan erklärte einst, daß der heilige Netrus deßhalb den Schlissel trage, weil er den Seligen die Himmelskhüre öffne.

"Ei wie benn?" fragte 3vo, "wo fist benn ber?" "Am himmelsthor."

"Ei, da kommt ja der gar nicht in den Himmel, wenn der da sitzen muß, um den Anderen auszumachen?"

Der Kaplan sah zwo betroffen an und schwieg eine Weile, dann aber sagte er mit vergnüglichem Lächeln: "Der sindet eben seine himmlische Seligkeit darin, Anderen die Thore des ewigen Heils aufzumachen. Das ist die höchste Tugend, sich an der Glückeligkeit Anderer zu freuen und für sie zu arbeiten; das ist der hohe Beruf des heiligen Baters zu Rom, der'den Schlüssel Petri auf Erden hat, sowie aller derer, die von ihm und seinen Bischöfen geweibt sind."

Ivo war das schon recht, doch begriff er es nicht ganz und es that ihm bei alledem leid, daß der gute Petrus so immer an der Thüre siten muß.

Eine schwere Sorge lub der Kaplan dem Jvo auf, als er einst den Kindern einschärfte, man müsse sich jeden Tag fragen: was hast du heute gesernt oder Gutes gethan?

Jvo nahm das buchftäblich genau und war oft fehr übel daran, wenn er nichts Rechtes auffinden konnte. Er wälzte sich dann verzweiflungsvoll in seinem Bette umher.

Es geht mit dem Wachsthum des Geistes, wie mit jedem natürlichen Wachsthume: ein Thier, eine Pflanze wächst, ohne daß man es eigentlich im wahren Sinn des Mortes sieht. Man sieht stets nur das Gewachsen, nie das Wachfen.

Wir werben sehen, daß zwo an Geist zunahm, obgleich er sich keine genaue Rechenschaft davon geben konnte.

Dagegen hatte ber Raplan eine weise und nach-

ahmungswerthe Einrichtung in seiner Schule. Er setzte bie Anaben nicht nach ihrer Fähigkeit und Seichiellichkeit, sondern nach ihrem Fleiße und ihrer Vünktlichkeit; erst nach diesen sollten seine den Ausschlag geben, "denn," sagte er, "Fleiß und Ordnung kann sich jeder angewöhnen; das Angeetgnete ist die böbere Lugend, Fähigkeit und Seschieß aber sind nur überkommene Naturgaben." So zwang er die Besähigten zur Emsigkeit, und verlieh den Minderbegabten Muth und Zwersicht.

Jvo, der mit entschiedener Begabung eine große Gewissenhaftigkeit vereinigte, war bald einer der ersten, und der Oberamtmann sah es gern, daß seine Knaben ihn in's Haus zogen.

Wir kennen den Oberamtmann Rellings noch von dem Befehlerles her. Joo hatte zu hause auch oft von seiner hate erzählen gehört; wie erstaunte er nun, daß er einen freundlichen, gütigen Mann in ihm sand, der mit seinen Kindern spielte und ihnen allerlei Freude bereitete.

So ist es eben. Man wird hunderte von Menschen tressen, die in Bezug auf das Allgemeine die freisinnigsten Ansichten versolgen, daß alle Menschen zeich seien u. s. w.; zu Haufe aber qualen sie ihr Gesinde, ja sogar Frau und Kinder, wie echte eigenwillige Ayrannen; dagegen wird man Andere, besonbers Beannte sinden, die jeden Menschen, der kein Beamter ist, wie einen Sclaven und Landläufer ans sehen und darnach behandeln; in ihren vier Wänden sind sie aber die besten Hausväter.

So wohl sich nun Joo in der Stadt fühlte, so empfand er doch jeden Sonntag Abend, wenn es zu Kacht läutete, einen stillen Schmerz; diese Töne verkündeten ihm: morgen ist's Montag, und da geht's wieder fort aus dem esterlichen Haufe, von der Mutter, vom Nazi und den Tauben. Nach und nach sernte er auch aus seinem täglichen Gange die darin liegenden Freuden ziehen. Er ging siets allein, denn er wich gern dem Constantin aus, der ihn auf alle Weise nedte.

Im Sommer ging er stets singend seinen Weg; im Herbste hatte er immer die besondere Freude, daß seine Mutter und Schwester einige Tage in des Schfeinbads Mühle mahsten; er ging dann Mittags nicht zur Frau Hanklerin, sondern aß mit den Seinigen in der dröhenden Mühlssube zu Mittag. Der Winter bot ihm die meisten Freuden. Nazi, der allerlei Handwerf verstand, hatte mit einem alten eisernen Neisen den Bergschlitten beschlagen. Auf der Hochburg ein Best glücktes Fahrzeug, und wie ein Pfeil suhr er die Straße hinab bis vor die Rectarbrücke. Jähnestappernd sagte er die Inzukten Fahren seinen Spruch oder seine Regel aus der Suntar vor sich bin Vor auch feine Regel aus der

bes Abends seinen Schlitten wieder an einem Seile den Berg hinaussiesen, aber er that das gern, und meist sand sich auch ein Wagen, an den er sein Keines Huhrwert anhängen durste; nur äußerst selten widerstand ein zäher Juhrmann seinem freundlichen Bitten.

Jvo versah auch Botendienste für das halbe Dorf; sür den Einen trug er Garn in die Farke, sür den Andern einen Brief auf die Post, für einen Dritten kragte er nach, ob tein Brief sür ihn da sei. Beim Rachhaussegehen hatte er oft einige Stränge Seide, Brustthee, Blutegel in einem Glase, auch Hosffmannstropsen und allerlei, was ihm die Leute aufgetragen, in seinem Schulrangen. Daher war er im ganzen Dorfe sehr beliebt, während Peter und Constantin solche Botendiensse sich gaben der bestehenste sich abwiesen.

Großes Aufsehen erregte es im ganzen Dorfe, als bes Sonntags Rachmittags im herbste bie beiben Söhne bes Oberamtmanns mit ihren rothen Mügen ben Jvo besuchten.

Die Mutter Christine sah zum Fenster hinaus und hörte wie die Knaden den blinden Koanradle nach Jvo's Haus fragten; und obgleich alles im Jimmer wohl ausgeräumt war, gerieth sie boch in große Angst. In ihrer Haft legte sie den Schemel auf das Bett, und siellte ein paar Stiefel, die im Wintel standen, gerade vorn unter den Tisch. Sie

Muerbach, Schriften. I.

hörte den Besuch die Treppe herauspoltern und machte gar verlegen, aber doch mit sichtbarer Freude den "jungen Herren" die Thüre auf und hieß sie will-tommen; dann rief sie der Emmeren jum Fenster binaus, sie solle den Joo aussuch und auch den Bater, sie sollten schnell heimkommen, es sei Besuch das

Abermals wischte sie mit ihrer weißen Sonntagsschürze beibe Stilble ab, und nöthigte die Knaden zum Sigen. Sie entschuldigte sich daß alles so unsorbentlich aussehe; "so ist es halt bei Bauersleuten," schloß sie und beftete beschämt ben Blid auf den Boden, der doch so rein gewaschen war, daß die Rippen aus den Brettern heraussaben.

Der blinde Koanrable machte eben die Thüre auf, um zu sehen was es gäbe, und dafür, daß er den Knaben das Hause gezeigt, an der Austvartung, etwa an einem guten "Schäle" Kassee Theil zu nehmen; die Mutter Christine schoo ihn aber, ohne viele Umstände zu machen, wieder zur Thüre hinaus und sagter "tomm ein andernal."

Gute Frau! Du warst sonst so groß in beiner religiösen Kraft, und vor diesen Seglingen der Herrender Erde bist du so keinen dem int dem int dem int der Furcht des herrn und fast noch mehr in der Furcht der "Herren" auferzogen und alt geworden.

Der älteste der Oberamtmanns-Söhne hatte sich unterbessen mit vieler Zuversicht in der Stube umgesehen; auf die Stubenthüre beutend fragte er nun: "Warum ist denn das Hufeisen da angenagelt?"

Ernst die hand jusammenlegend und den Kopf niederbeugend sagte die Mutter: "Das wisset ihr nicht? das ist von deswegen: Wenn man Mittags wissen ell und zwölf ein haseisen sindet, es unbeschrieben einstedt und an die Thir nagelt, kann kein böser Geist, kein Teusel und kein' her herein."—

Die Knaben schauten verwundert brein.

No tam und bald nach ihm der Bater, er zog die Müşe ab und hieß die "jungen Herren" wills kommen; dann fagte er, sich die Hände reibend: "Wie? Weib, hast denn gar nichts im Haus? hol' auch 'voas zum Auswarten."

Die Mutter hatte nur darauf gehart, dis sie absommen sonnte; sie ging nun, das Schönste und Beste zusammen zu suchen. Die Emmerenz war so gescheit gewesen und hatte sich in der Kitche eingestellt, da man vielleicht noch ihrer bedürse, denn das Gretle war mit seinem Schahe spaziren; auch hatte wol Emmerenz noch den geheimen Grund, die vornehmen Kameraden des Ivo noch einmal zu sehen, denn auch ihr that es wohl, daß er so hoch in Spren stand.

Noch viele Nachbarfrauen hatten fich, von bem

Befuche angelodt, in der Küche eingefunden, die Mutter verließ sie mit freundlichen Entschuldigungen, und trug eine große Schüssel voll rothbactiger Aepfel, "Breitlinge" genannt, in die Stube. Die Emmerenz trug auf einem blanken Zinnteller zwei Gläschen voll Kirschenwosser.

Die Anaben mußten essen und sogar von dem Branntwein trinken, dann stopste ihnen die Mutter noch alle Taschen voll Obst. Zulegt gab sie dem Kleinen noch besonders einen schönen Apfel zum "Gruß an die Frau Mutter, und sie solle ihn auf den Kommod skellen."

Die Knaben gingen endlich fort. Balentin nickte freundlich, als sie ihn baten, daß der Jvo mit dürse; die Mutter rückte ihm noch den hemdkragen zurecht und putte ihm noch alle Fiserchen von seinem blauen Rocke weg. Ivo hörte zu seiner Freude, daß er bald einen neuen bekäme.

Mit den Frauen, die hinter der halb vorgezogenen Küchenthüre gewartet hatten, ging nun Spriftine auf die Straße und sah vergnügt den Dreien nach, die Balentin noch dis zum Woler begleitete. Die Schultbeißin sah zum Fenster heraus und Christine rief ihr hinaus: "Das sind des Oberammanns Buben. Sie holen meinen Jvo'naus zu ihrem Bater in das Schäpfle, '

<sup>4</sup> Name eines Birthshaufes. Schapf nennt man ein Gefäß, mit bem man Baffer ichapft.

er sieht's gern, daß sie Kameradschaft mit ihm haben, er ift gar gescheit und beliebt."

Es darf auch nicht verschwiegen werden, daß sogar Jvo mit einem gewissen Stoße Hand in Hand mit den Knaben durch das Dorf ging. Er freute sich, daß alle Leute zu ben Jenstern heraussachen, und er sagte allen mit großer Selbstzufriedenheit: "Guten Tag."

Wer wird ihm das verdenken in einem Lande, wo des Kindes Vorstellung schon von der Allmacht der Beamten fabelt, wo ihr Dasein und ihre Birksamkett in ein majestätisches Dunkel gehüllt ist, wo Groß und Klein jeden Landreiter und Schreiber demützig grüßt, weil man weiß, wie man in ihre Hand gegeben ist, weil man veiß, wie man in ihre Hand gegeben ist, wenn die Thüre des geheimen Gerichtes hinter einem in die Klinke fällt?

Der Schäpsleswirth grüßte Jvo ebenfalls sehr freundlich und rieb dabei nach seiner Gewohnheit die Hände, als ob es ihn friere. Jvo durfte nun in das "Gerrenstüble" an den durch einen Bretterverichlag abgesonderten Tisch, wo der Cameralverwalter und der Oberantmann saßen.

Zwei Kausseute aus Horb standen etwas zaghaft unter dem Eingange in die Herrenkammer. Endlich sagte der Eine: "Nun, Herr Stadtrath, was wollen wir denn trinken?"

"Bas Sie wollen, herr Stadtrath," erwiderte ber Angeredete.

Jeht war's heraus, die beiden Männer waren gestern zu biefer Würde gewählt worden; sie gehörten nun auch an den herrentisch und nahmen mit tiesen Bücklingen Plaz. Der Oberamtmann sah seinen Collegen an und lächelte höhnisch.

Ivo war seelenvergnügt in dieser Gesellschat, aber er sollte bald eine Züchtzung für seine Eitelkeit ersahren. Die Kinder erzählten, was sie von zwo's Mutter über die Wirtsamkeit des Huteisens gehört hatten. Der Oberamtmann, der sich gern in religiösen Dingen als freidentend zeigte, weil das nicht gegen ein ausdrückliches Verbot im Gesehre war, sondern sogar zur Bildung gehörte, siegte: "Was dummes Zeug! Das ist ein hirusloser Aberglaube. Last euch von einem einfältigen Bauernweib nichts ausbinden; ich hab's euch schon oft gesogt, es gibt keinen Teusel und keine Heiligen, oder Heilige, die will ich noch hingehen lassen.

Jvo zitterte auf seinem Stuhle. Es schnitt ihm ties durch die Seele, wie man hier von seiner Mutter sprach, und noch dazu so gottlos. Er wünschte sich, daß nie solche Kameraben zu ihm gekommen wären. Gegen den Oberamtmann aber saßte er ienen gründlichen Haß, er sah ihn grimmig an. Dieser schien nichts davon zu verspüren, er war sehr berablassehd und breundlich gegen die zwei neuen

Stadtrathe, welche, gang entzudt von fo viel Gute, ben Mund nicht zubringen konnten.

Unferm Jvo ward es aber erst wieder leicht, als alle die "Herrenleute" weggingen; und so bös war er, daß er sich damit freute, dem Oberamtmann keine gute Nacht gewünscht zu haben.

7.

## Das Rlofter.

Jahre gingen vorüber, man merkte es kaum. Constantin und Beter hatten im Herbste ihre Prüfung bestanden und waren nun bestimmt, in das Kloster ju Nottweil einzutreten; ein Ereignis aber, von dem man noch lange redete, hielt den Beter im Dorfe sest.

Das zweite Gras war im Schloßgarten abgemäht, bie Zeitlose, bei uns Dirnenblume genannt, weil sie so schamlos ohne alle Blätterverhüllung erscheint, stand einsam unter bem bereisten Grase; bie Kühe weideten jest hier frei, und die Kinder tummelten sich überall und machten auf vereinzelte, an den Bäumen hängen gebliebene Aepsel und Birnen Zagd, gegen die sie mit Stöcken und Steinen auszogen.

Beter faß auf bem Wabelbirnenbaum an ber Schlofmauer, nicht weit von dem Eathurme; eine

goldgelbe Birne war das Ziel seines hohen Strebens, der muthwillige Constantin aber wollte ihm die Beute wegschappen, und warf mit einem Steine danach. Da schrie Peter: "mein Aug, mein Augl" und frürzte sammt dem Afte, auf dem er gesessen, vom Baume; das Blut quoll ihm aus dem Auge, Constantin stand neden ihm, weinte und schrie aus vollem Halfe um Hille.

Das Maurisele, das die Kühe hütete, kam herbei. S sah den blutenden Knaden, nahm ihn schnell auf die Schulter und trug ihn nach Haus Conflantin ging hintendrein, alle anderen Kinder gesellten sich dazu. Der Zug vergrößerte sich stetz, die man vor Haus Der Zug der kam vor Haus die er sein Kind so blutend sand und ohnmächtig sah, schlug er die Hutend sah und ohnmächtig sah, schlug er die Hutend iber dem Kopfe zusammen. Peter schlug das eine Auge auf, das andere aber blutete immer stärter.

"Wer hat dir das gethan?" fragte Hansjörg mit geballter Faust, bald sein jammerndes Kind, bald den zitternden Constantin betrachtend.

"Ich bin vom Baum gefallen," sagte Peter auch das gesunde Auge zudrückend, "ach Gott, ach Gott, mein Aug' lauft aus."

Kaum hatte Conftantin das gehört, sprang er schnell fort nach Horb zu dem jungen Erath, der jeht das Amt seines verstorbenen Vaters bekleidete. Dit namenlofer Angft lief Conftantin por bem Saufe bes Wundarztes bin und ber, ber über Keld gegangen mar; er hielt fich immer mit ber Sand ein Auge zu, um fich das Unglück Beters recht zu vergegenwärtigen. Weinend und stöhnend big er sich die Lippen blutig, er wollte als ein Miffethäter in bie weite Welt entflieben, und doch wollte er ausharren, um zu retten was zu retten war; ichnell entlebnte er ein gesatteltes Pferd, und endlich tam der Erfebnte, er ritt rasch bavon, aber Constantin lief noch schneller ohne auszuschnaufen den Berg binan. Der Wundarst erklärte das Auge für unrettbar verloren. Constantin schloß seine beiben Augen; es war ihm, als ob plöglich Nacht und Blindbeit über ihn bereinbreche; Sansiörg aber fab mit thränenschweren Bliden vor fich bin und hielt frampfbaft den Stumpffinger an feiner rechten Sand. Er fab es als eine fdwere Strafe Gottes an, ber bafur, weil er einft muthwillig sich felber verlett, jest feinem Kinde bas Auge nahm. Mild und liebreich behandelte er ben unschuldigen Beter, ber für ihn so Sartes erbulden mußte. Die Mutter aber, bas uns mobibekannte Ratherle, war nicht fo bemuthvoll, fie fagte gang offen, daß das gewiß der vermaledeite Conftantin gethan habe; fie jagte ibn aus bem Saufe und fcwur, daß sie ihm das Genick breche, wenn er noch einmal über bie Schwelle fame.

Beter beharrte bei seiner Aussage, und Constantin verlebte die qualvollsten Tage; er rannte immer im Feld umber, wie von einem bösen Geiste getrieben, und wo er einen Stein sah, da erzitterte sein Herz. "Kain! Kain!" rief er oft und wünschte, daß er auch in die Wisse erntslieben könnte, aber er kehrte immer wieder nach Hause zurück.

Nach drei Tagen endlich wagte er es, seinen Kameraden zu besuchen. Er duckte sich und war bereit, die härtesten Schläge auszuhalten; aber der Jorn der Mutter hatte sich gelegt, es geschah ihm nichts.

Joo saß am Bette bes Kranken, bessen hand haltend. Constantin schob den Joo bei Seite und faßte die Hand Peters ohne ein Wort zu reben, sein Athem zitterte, endlich sagte er:

"Geh du fort, Jvo, ich bleib' da, wir haben mit einander zu reden."

"Nein, laß ihn da, ber Joo barf alles wiffen," fagte der Halbgeblendete.

"Beter," sagte Constantin, "in der untersten Höll' kann man nicht mehr ausstehen, als ich ausgestanden hab'. Ich hab' unsern herrgott oft darum gebeten, er soll mir mein Aug nehmen und das deinige erhalten; ich hab' mir, wo ich allein gewesen hin, immer ein Aug zugehalten, ich will nicht mehr haben als du; gelt, lieber, guter, herziger Peter, du verzeihst mir?" Constantin weinte bitterlich, und der Kranke beschwor ihn, doch ja stille zu sein, sonst würden es seine Eltern merken; auch Ivo tröstete den Unglücksichen; schwell aber erhob sich in diesem seine alte Ratur und er sagte:

"Ich wollt' es that mir einer ein Aug' ausstechen, dann bräucht' ich auch kein Pfarrer zu werden, hinter die Bücher hocken und ein Kahengesicht machen, wenn die anderen Leute fröhlich sind; sei froh, daß du nur Ein Aug' haft, du braucht nicht Pfarrer zu werden. Aber wart nur, der leht' hat noch nicht gepfiffen."

Ivo faltete die Hände und sah den wilden Anaben kummervoll an.

In der That konnte num auch Peter nicht mehr Geistlicher werben, denn geschrieben steht 3 B. M. E. 22, B. 20: "Wenn du bem Herrn ein Gangopfer darbringst, so soll es vollständig sein, es darf keinen Fehler haben."

Ein Geiftlicher barf feinen Leibesfehler haben.

Roch in der letten Stunde, als schon der Wagen vor dem Haufe fand, und Constantin von Peter Abschied nahm, sagte er: "Ich wollt', daß der Wagen umstützen und ich einen Fuß brechen thät. B'hüt dich Gott, Peter, und gräm' dich nicht zu arg über dein verlorenes Aug."

Auf 3vo hatten die Worte Conftantins, die fein

innerstes Widerstreben gegen ben geistlichen Stand bekundeten, einen tiesen Eindrud gemacht. Oft, wenn er so einsam seines Weges nach der Schule ging, sagte er leise vor sich sin: "sei froh, daß du nur Ein Aug' hast, du brauchst nicht Pfarrer zu werden," und er hielt wechselsweise ein Auge zu, um sich zu versichern, daß er nicht in dem Fall sei; den Constantin konnte er gar nicht begreifen, und doch betete er eine Zeit lang für ihn in der Kirche.

Indes war auch die Zeit herangenaht, da Jvo nach erstandener Prüfung in das Kloster zu Shingen abreisen sollte.

Im elterlichen Hause wurde die Aussteuer herbeigeschafft, als ob er verheinathet würde. Sine Weile freute sich Jvo mit den neuen Aleidern, aber dalb überwog das Gefühl des Abschiedes, und eine zitternde Bangigkeit breitete sich über sein ganzes Wesen aus; doch war er froh, daß seine Mutter mit Nazi und dem Falben ihn noch begleiten wollten. Nachdem er von dem Kaplan, von den Kaneten. Nachdem er von dem Kaplan, von den Kaneten. Nachdem er von der Krau Hanstein Abschied genommen, begann er sichon das Dorf. Alles wünsche sich wird die seinen Rundgang durch das Dorf. Alles wünsche sich von Der Kaplen wird das Dorf. Alles wünsche sich wird der eines so schole ihm wohl und pries die Eltern eines so schoen und verflichen Knaben glücklich. Her und der erhielt er auch ein Geschent, ein Sachtuch, ein paar Hosen

träger, einen Beutel und foggr etwas Gelb; letteres scheute sich zwar Jvo anzunehmen, benn als Rind reicher Eltern schien es ibm fast beleidigend, aber er bachte wieder: Die Geiftlichen muffen Geschenke annehmen, und freute sich kindisch mit ben neuen Sechstreuzer = Stücken. Der Rundgang burch bas Dorf war schneller beendigt als Ivo gedacht batte. Er liek fich nun por ben Saufern, in benen er bereits Abschied genommen, nicht mehr feben; benn es liegt eine unangenehme Empfindung barin. Leuten. benen man bereits feierlich und auf lange Lebewohl gefagt, wieder fo bald als berfelbe unter die Augen zu treten, es ift als ob ein tiefes Gefühl dadurch verwischt würde, und als ob man eine übernommene Schuld noch nicht getilgt habe. Joo blieb baber fast wie ein Gefangener zu Saufe, perweilte bei feinen Tauben, nabm von ibnen und all ben ftillen Blätchen feierlichen Abschied.

Am Abende vor der Abreise ging er in das Haus der Emmerenz, um Ade zu sagen. Emmerenz brachte ihm Etwas in ein Papier gevidelt und sagte: "Da, nimm's, es ift eins von meinen Geitle." Obgleich Ivo seinen Widerspruch machte, sagte sie doch "Nein, du mußt's nehmen. Weißt du noch wie ich's von der Hoobsgaffe reingetrieben hab'? da sind sie stellen und wunzig gewesen, und du hast ja auch Futter sir's gesammelt; nein, nimm's nur, das könnet ihr morgen auf dem Weg verzehren."

In der einen Sand bielt Ivo die gebratene Ente, bie andere reichte er Emmerenz und ihren Eltern jum Abidiebe. Dit ichwerem Bergen ging er bann nach Saufe. Sier war alles in großer Geschäftigkeit, man wollte beut' Racht um ein Uhr fort, bamit man noch "zeitlich" nach Ebingen fame. Auf ber Dfenbank faß ein Baifenknabe aus Ahlborf, ber ebenfalls in das Kloster eintreten sollte; neben ihm lag in einem blauen Riffenüberzuge fein Bunbel. No vergaß feinen eigenen Schmerz über bem Ditleid mit bem Baifenknaben, ben Riemand begleitete, ber, allein und verlaffen, auf aute Leute bauen mußte. Da er feinen andern Troft bei ber hand batte, bielt er ihm die Ente unter die Rase und fagte: "Gud, bas effen wir morgen mit einander. Gelt, bu ift boch auch gerne ein qut's Schlegele ober ein Studle von der Bruft?" Er fab biebei gang froblich aus, und um bem Fremden bie volle Gewißheit seines Antheils ju geben, fagte er: "Da haft's, fannft's in beinen Bundel thun." Die Mutter wehrte bieß ab, weil fonft die Rleider beschmutt műrhen.

Man ging früh ins Bette. Der Baisenknabe, Bartholomä genannt, schlief in Razi's Bett, da dieser ausbleiben mußte, um den Gaul zu füttern und dafür zu sorgen, daß man nicht verschlase.

Mle Joo foon ju Bette lag, fam bie Mutter

nochmals, leisen Schrittes. Sie hielt die Hand vor das Richt an der Dellampe, die sie trug, um den etwa Schlasenden nicht zu stören; Joo aber wachte noch, und die Mutter sagte, indem sie behutsam die Decke unter seinem Kinn sestlege, und dann mit der Hand über seinen Kopf suhr: "Bet' auch recht, dann schlasst du gut. Gut Nacht."

No weinte bitterlich als feine Mutter fort mar. Wie eine Lichtgestalt war fie verschwunden, und er lag wieber in bichter Finsterniß. Es war ibm. als wäre er schon fern in öbem, frembem Saus: bann bachte er wieber, daß morgen feine Mutter nicht mebr zu ibm fame, und er schluchte in die Riffen binein. Er bachte an Emmerens und an alle Leute im Dorfe, er hatte fie alle fo lieb, er tonnte fich gar nicht vorstellen, wie fie es benn machen wurben, wenn er nicht zu Saufe ware, ob benn noch Alles grabe fo fortginge wie geftern; er meinte, alle Leute müßten ihn fo entbehren, wie er fich nach ibnen febnte, in bas leben Aller mußte fein Beageben fo tief eingreifen, wie in bas feinige, er weinte um sich und um die anderen, und seine Thränen floffen unaufhaltfam. Endlich raffte er fich auf. faltete bie Sande und betete laut, mit einer Inbrunft. als ob er Gott und alle Beiligen leibhaftig an fein Berg brude; bann folief er fanft ein.

Blinzelnd schlug Jvo um sich, als Nazi mit bem

Lichte kam, er wollte nichts vom Aufstehen wissen, Razi aber sagte mit betrübter Miene: "Ich kann dir nicht helsen, steh' auf, du mußt seht lernen aufstehen, wie's die Leut' besehlen."

Noch in der Stube taumelte Jvo wie schlaftrunken umher. Erst der erwedende Kaffee brachte ihn zur vollen Besinnung.

Alles im hause war auf ben Beinen, Joo nahm von seinen Geschwistern weinend Abschied. Der Bartel saß bei Nazi auf bem vordern, mit dem Jassers gewolsterten Brette, die Mutter war schon auf den Wagen gestiegen, Joseph, der älteste Bruber, hielt den Falben am Jügel. Da hob Valentin seinen Sohn in die Höhe und küste ihn, es war das erstemal in seinem Leben, daß er ihm bieses Liedeszeichen gab, Joo umschlang ihn laut wehslagend, Balentin van sichtbar gerührt, aber er war noch Mann genug, und hob Joo auf das Wägelchen, reichte ihn die Hand und sogte mit stockender Stimme: "Bhüt di Gott Jvo, set brav."

Die Mutter hüllte Jvo zu sich in den Mantel ihres Mannes, der Falb zog an, und sort ging es durch das Dorf, das sitil und dunkel war; nur hier und dort brannte ein traurig Licht bei einem Kranzen, und schwebten trübe Schatten der Wartenden an den Fenstern vorsiber. Kein Lebewohl sagten die trauten Menschen, die hinter all den stillen Mauern

wohnten; nur der Nachtwächter hielt an der Leimengrube mitten in seinem Ruse inne und sagte: "Glück auf den Weg."

Faft eine Stunde lang subren die Vier so fort, man hörte nichts als den Hussplickag des Pferdes und das Kassen des Wagens. Ivo lag an dem Herzen seiner Mutter und hielt sie fest umschlungen.

Jest widelte er sich plötlich aus der warmen Berhüllung und sagte: "Bartel, hast du auch einen Mantel?"

"Ja, ber Nazi hat mir bie Roßbed' geben."

Ivo legte sich wieder still an das warme Herz seiner Mutter, und von Trauer und Müdigkeit überwältigt, schlief er ein.

Seliges Loos der Kindheit, deren Wehe noch die stille Nacht des Schlummers in Bergessenheit einwiegt!

Der Weg ging fast immer durch den Wald, zuerst bis Mühringen, dann durch das liebliche Stachthalden und den Babeort Juniau. Juo sast von alle dem nichts. Erst als man die Haigerlocher Steige binansuhr, erwachte er und schreckt zusammen, als er da unten die Stadt von den senkrecht stellen Bergen umbrängt sas; es kam ihm alles wie ein Wunder vor.

Es tagte, und die Kälte wurde eine Weile empfinblicher; denn es ift, wie wenn beim Aufgang der Sonne die latte Nacht sich von der Erbe erhöbe Auerbach, Schiften. 19 und mit verstärkter letzter Kraft die irdischen Geschöpfe anhauche. In hechingen im Röhle kehrte man ein. Ein junges Mädchen stand unter der Thüre des Wirthshauses.

Jvo mochte an Emmerenz benten, benn er sagte: "Mutter, effen wir jest bas Geitle?"

"Nein, in Gamertingen machen wir Mittag und da lassen wir uns auch ein Süpple dazu kochen."

Der sonnenhelle Tag im schönen Killerthale, die wechselnden Gegenstände, das fremde Leben der rauben All heiterten Jvo auf und als er eine große Minderbeerde auf der Weide sah, sagte er zu Razi: "Berforg' nur auch meinen Stromel gut!"

"Da ist nicht mehr viel zu verforgen, dein Bater hat ihn an den Buchmaier verkauft, der wird ihn dieser Tage holen und in's Joch eingewöhnen."

Jvo kannte den Fortgang im Schickfale der Thiere zu gut, um hierüber eine Betrübniß zu empfinden; er sagte daher nur: "Beim Buchmaier hat er's gut, der ist rechtschaffen gegen Mensch und Bieh, der wird ihm nicht zu viel zumuthen. Er spannt ja auch die Ochsen nicht in's Doppeljoch, da hat jeder sein besonderes, das plagt sie nicht so arg, da können sie sich doch regen."

Die Sonne neigte sich schon zum Untergehen, als man in das Donauthal kam. Nazi schien besonders aufgeräumt. Er erzählte mit zurückgewendetem Kopfe

allerlei brollige Streiche von bem nahe gelegenen Munderfingen, dem man das Gleiche nacherzählt, was man sonst den Schildburgern ausbützet; 3vo lachte aus voller Seele und sagte einmal: "Ich wollt, wir könnten ein ganz Jahr lang so mit einander in der Welt herumfahren."

Das hatte aber jest ein Ende, benn man war vor Shingen angelangt.

Joo fuhr zusammen und faßte die Hand seiner Mutter fest.

Man stellte in der Traube, nicht weit von dem Kloster, ein.

Kaum hatten sich unsere Reisenben an einen Tisch geseht, als es zur Besper läutete; die Mutter stand auf, winkte den beiben Knaben und ging mit ihnen zur Kirche.

Es liegt eine tiefe Macht in der allverbreiteten Sichtbarteit der katholischen Kirche: wohin du warberft und wo du dich niederlässelt, überall stehen hohe Tempel offen für deinen Glauben, deine Hoffenung, deinen Gott, überall kniet die Gemeinde, andäcktig nach denselben Hillet die Gemeinde, andbestelben Worte im Munde, dieselben Zeichen sührend, dieberall bift du unter Brüdern und Kindern des einen heiligen, sächbaren Baters zu Rom.

Der katholische Glaube in seiner strengen ungegetheilten Ginheit und Allverbreitung zeigt bir überall

Säulen und hallen, getragen vom Namen deines herrn, und im hause deines Gottes findest du überall dein heimathhaus und den gleichen Eingang zu deiner ewigen Urständ.

. So lag die Mutter Christine mit den beiben Knaben im andächtigen Gebete vor dem Altar. Sie wußten nicht mehr, daß ihre heimath weit weg sei, die Hand des herrn hatte den von sern her Kommenden eine selige Heimath außerdaut.

Fest und innig, gottvertrauend nahm die Mutter ihren Sohn an die eine, den Waisenknaben an die andere Hand, und ging mit ihnen zum Kloster.

Hier war überall ein buntes hin- und herrennen, Trachten aus allen katholischen Gegenden des Landes waren hier zu schauen.

Nachdem der Famulus am Eingange des Klosters die Zeugnisse eingesehen, wurden die Drei zum Direktor geführt. Dieser war ein alter, grämlich aussehender Mann, er sagte auf alle Neden der Mutter Christine nur: "gut, gut, schon recht." Er hatte heute schon gar viel anhören müssen, daß man es ihm nicht verübeln konnte, wenn er wortkarg war.

Joo zupfte seine Mutter am Rode und sie bat nun, daß der "hert Hochwürden" erlauben möchten, daß ihr Sohn noch heute Racht mit ihr im Wirthshause schlafe. Nach einer Weile sagte der Mann: "Meinetwegen, aber morgen früh vor der Kirche muß er da sein."

Bartel nahm einen sehr wortreichen Abschied von der Frau Spristine. Der arme Knade von est gewöhnt, oft guten Leuten zu danken, und er konnte es so meistermäßig wie eine Litanei. Er folgte willig dem Kannulus in sein Kimmer.

Ivo sprang und hüpfte fröhlich, da er nun noch bei seiner Mutter bleiben durfte, und er plauderte mit ihr noch lange in die Racht hinein.

Ein klarer Sonntag im eigenklichen Sinne des Wortes leuchtete des andern Morgens. Schon eine Stunde vor der Kirche ging Jvo an der Hand seiner Mutter nach dem Moster, der Nazi ging hinter brein mit dem Gepäde und dem Bündel sir Bartbolomä.

Die Mutter half Ivo nun seine Sachen in ben bereit stehenden Schrant einräumen und gählte ihm alles vor; oft blidte sie aber traurig umber, da sie sah, daß zwölf Knaben bier in einer Stube hausen mußten.

Es läutete auf ber Klosterkirche. Mutter und Sohn trennten sich, benn biefer mußte sich zu seinen Kameraben gesellen.

Nach ber Kirche ging die Mutter zur Frau Speisemeisterin, bas war noch eine Frau, mit der konnte man doch eher reden. Sie bat sie, ihrem Jvo doch mitunter etwas zwischen der Zeit zu geben, der Bub vergesse sonst daran, sie wolle ja gern Alles doppelt vergelten.

Jvo durfte noch eine Weile vor dem Essen zu seiner Mutter in's Wirthshaus. Auch der Frau Traubenwirthin legte die sorgsame Mutter ihren Sohn an's Herz, sie solle ihm immer geben, was er wolle, Alles pinktlich aufschreiben, und es werde richtig bezahlt werden. Die geschäftige Wirthin versprach alles, obgleich sie wohl wußte, daß sie nichts für ibn thun konnte.

Bei Tische aß Ivo mit gutem Appetit, er wußte ja, daß seine Mutter bei ihm war; nach dem Essen aber ging er betrübt zur Traube zurück, denn jest kam der schwerfte Abschiebe. Er ging in den Stall zu Nazi, der eben den Falb ausschieberte.

"Gelt, Razi," fagte er, "bu bleibst mir auch ein guter Freund?"

"Kannst darauf schwören, wie auf's Evangelium," erwiderte dieser, dem Pferde das Kummet über den Kopf schiebend; er kehrte sich nicht um, denn er wollte seine Rührung verbergen.

"Und du grüßest mir auch alle Leut' die nach mir fragen?"

"Ja, ja, g'wiß, gräm' dich nur nicht so, daß du jest nimmer daheim bist; das ist noch ein fröhlich Abschiedenehmen, wenn man so zurückenken kann, daß daheim Leut' sind, die einen von Herzen gern haben und benen man nichts Leids gethom hat." — Die Stimme Nazi's stocke, die Kehle war ihm wie vertrocknet und es bridkte ihn im Hass; Joo merkte von alle dem nichts, denn er fragte:

"Und die Tauben, gelt, die gibst nicht weg, bis ich wieder komm'?"

"Kein Feberle kommt weg. Geh' jest aber 'nein zu beiner Mutter, wir müssen fort, sonst ist morgen ber Tag auch hin. Sei nur fröhlich und laß bich's nicht zu arg keien, 1 bas Chingen ist ja auch nicht aus ber Welt. Hunf Falb." Er führte bas Pferd an das Mägelchen und Ivo ging zu seiner Mutter.

Ms er sie so jämmerlich weinen sab, unterdrückte er seinen Schmerz und sagte:

"Müsset nicht so jammern, das Ehingen ist ja nicht aus der Welt, und bis Ostern komm' ich wieder, da wollen wir aber lustig sein, bui!"

Schmerzlich preste die Mutter ihre Lippen zwischen le Adhne, dann beugte sie sich zu Joo nieder, umsasse ihn und küste ihn und küste sin und küste ihn und küste fromm und gut." das waren die letzten Worte, die sie hervorschluchzte; dann stieg sie auf den Wagen, der Falb zog an, das Thier schaute sich nochmals um, als wollte es auch von Ivo Abschied nehmen, der Nazi

Reien, fo viel als verbrießen.

winkte noch einmal mit dem Kopfe, und fort raffelten fie.

Ivo ftand ba, die Sande in einander gelegt, gefentten Sauptes. Alls er ben thranenschweren Blid emporrichtete und nichts von feinen Lieben mehr fab, ba trieb es ibn mit zauberischer Gewalt, er rannte bem Bagelden nach bor bie Stabt, und ba fab er es von ferne auf ber weißen Strafe babin eilen. Er blieb fteben und fehrte bann in bie Stabt gurud: ba waren alle Menfchen fo froh und zu Saufe, nur er war fremd und traurig. Draufen aber auf bem Wägelchen nahm die Mutter ihr "Nuster" in die Sand und betete: "Liebe beilige Mutter Gottes! Du weißt, was Mutterliebe ift, du haft es in Schmerzen und Freuden empfunden. Beschüte mein Rind, es ift mein Bergblättden. Und wenn ich eine Gunbe bamit thue, baf ich ibn fo lieb bab', laf bie Schulb mich entgelten und nicht ibn!"

Als Ivo in das Kloster zurücklam, mußte er sogleich wieder in die Mittagskirche; aber er konnte diesmal keine Andacht finden, er war zu abgemattet, sein Herz zitterte zu sehr. Er war zum erstenunale in der Kirche ohne zu wissen, daß er darinnen sei; gedankenlos sonte er.

Schon in biesem einzigen Umstande liegt ein Erzgebniß der nunmehr eintretenden Lebensweise; die

<sup>1</sup> Bon Pater noster, fo viel als Rofenfranz.

eigene Willensbestimmung trat zurück, Befehl und Geseth herrschte.

So varb nun das Leben unferes Joo ein gefesmäßiges strenges Einerlei, und wenn wir den Berlauf eines Tages kennen, kennen wir die anberen alke.

Die Knaben schliefen in großen Sälen unter Aufsicht eines Repetenten.

Morgens halb fechs Uhr murbe geläutet; ber Kamulus fam, gunbete bie an ber Dede bangenbe Laterne an, und nun mußte Alles in die Rirche gum Gebet; bann ging es jum gemeinfamen Frühftud, worauf die Brivatarbeit begann, bis um acht Uhr, da der Unterricht feinen Anfang nahm; von diesem ging es jum gemeinfamen Tifche, nach welchem man eine Stunde "Recreation" hatte, b. b. unter Aufficht spaziren ging. Nach dem hierauf mehrstündig fort= gefetten Unterrichte burften bie Anaben eine Weile im Sofe fpielen, aber auch bier fehlte bas offene Auge bes Auffebers nicht. Wie schon ber beschränkte Raum die Unfreiheit anzeigte, so war diese auch inmitten bes "freien" Spiels; nirgenbe eine felbitgeschaffene, ungebundene Freude, und vor allem nie ein ftill in fich gebegtes Alleinfein.

Bu hause war Joo wie das Kleinod der Familie gehalten worden: wenn er in der Stube bei seinen Büchern saß, sorgte die Mutter behutsam, daß sich kein Lärm und kein Geräusch in seiner Nähe finde, saft Niemand durste die Stube betreten, und es war, als ob drinnen ein helliger geheinnispolle Wunder vollsühre; hier aber, wenn es nach dem Nachtesten nochmals zur Privatarbeit ging, regte sich bald da bald dort Giner und pisperte, wenn auch nur leife; Jvo konnte sich nicht enthalten, darauf hinzuhorchen, und er arbeitete lässig.

Wer es weiß, weld' eine unergründliche Macht oft die Seele durchdringt, die einsam mit sich in ihren eigenen Gedanken sich spiegelt, oder fremde Gedanken in sich spiegelt, oder fremde Gedanken in sich austimmt; wer jenen Lautlosen Geistesverkehr kennt, der sich fitill ausbreitet, wie die Wume sich geräutsslos entsaltet, der wird den Schwerz Joo's mit empfinden, daß er nun gar nicht mehr allein war. Er gehörte nicht mehr sich selber, er gehörte unaufhörlich einer Genossensschaft au.

Um neun Uhr läutete es wieder zum allgemeinen Gebet, worauf alles sich zur Ruhe begeben mußte.

Erst jett wurde Jvo sich selber wieder gegeben, und er slüchtete sich in Gedanken zu den Seinigen, bis der Schlaf Alles zubeckte.

So tam sich Ivo in den ersten Tagen wie vertauft vor, benn nirgends war mehr freier Wille, Miles Berordnung und Gebot; eine grausame Ersahrung stand vor seiner Seele: die Unerbittlickseit bes Gesehes. Es ift eine folgerechte Anordnung jeglichen äußerlich sest bestimmten Kirchenthums, daß es schon frühe seinen Zöglingen die Fruchtbarkeit des freien Willens außscheibet und all ihr Thun und Denken in die unbeugsamen Gesetz einjocht.

Die höchste Aufgabe der Bildung ist aber die Erziehung zur Pflicht, zur Erfüllung des Gesehes, das wir in der Erkenntniß sinden.

Boll Tribsal ging Joo umber, und es bedurste nur eines harten Wortes, um die Tpränen aus seinen Augen hervorzuloden. Das merkten sich einige lose Kameraden und sie nedken ihn auf allertei Weise. Es waren mitunter rohe, hähliche Gesellen, die, aus einem niedrigen Hauswesen gekommen, sich bei der guten Kost und der Jrispage für Alles behaglich fühlten. Sie merkten, daß Joo ekel sei und prachen bei Tische allerlei ekelerregende Dinge, so daß Jvo oft ohne einen Vissen zu essen ausstand.

Die Vorsorge ber Mutter bei ber Speisemeisterin kam ihm jest sehr zu statten.

Das Vielregieren erzeugt überall ein Umgehen des Gesetzes, das die Wächter ohne strenge Ahndung geschehen Lassen müssen, und so hatten mehrere Knaben außer dem, was sich wie durch eine geheime Ueberlieserung sorterbte, dat allerlei Schliche und Winkelgüge zu größerer Freiheit ersonnen; Jvo aber nahm teinen Theil daran, ebenso wenig wie an den geheimen Possen, die man mitunter den Lehrern und Aufsehern spielte — er war still und allein.

Der erste Brief an seine Eltern mag uns seine Lage zeigen; er lautet:

"Liebe Eltern und Geschwifter!

"Ich wollte nicht eber schreiben, als bis ich mich bier eingewöhnt batte. Ach! ich habe in biefen brei Wochen so viel erlebt, daß ich wähnte, ich würde fterben. Wahrlich! wenn ich mich nicht geschämt bätte, ware ich mabrhaftig wieber beimgelaufen. 3ch bachte oft baran: es ging mir, wie unserer Allgäuerin, bie fraß auch nichts, bis fie fich an bas andere Bieb gewöhnt hatte. Wir baben bier gutes Effen, jeben Tag außer Freitag Fleisch, und am Sonntag auch Wein. Die Frau Speisemeisterin that mir viel Gutes; ju ber Taubenwirthin barf ich nicht bingeben, ba ber Befuch von Wirthshäufern uns unerlaubt ift. Ach! wir find überhaupt fehr ftreng gehalten - Wir burfen nicht einmal allein fpagiren geben, Mittags eine halbe Stunde. D! wenn ich nur auch als Flügel hätte, daß ich zu euch binfliegen konnte. Am liebsten ift mir's, wenn wir auf ben Weg fpagiren geben, wo wir herein gefahren find, da bente ich an die grüne Zukunft - - wo ich auch biesen Weg in die Bacans gebe. Es ift bier auch 1 febr falt. Schide mir boch ein wollenes

<sup>1</sup> hier war "frigor ad" burchftrichen.

Unterwamms, liebe Mutter, vorn auf ber Bruft grün ausgeschlagen. Es friert mich hier viel mehr, als da ich nach horb ging; da konnte ich machen, was ich wollte, bier bin ich gar nicht mein eigen. Ach! mir ift ber Ropf oft fo fcmer vom Beinen, baß ich mähne, ich mürbe frank werben. Liebe Mutter, betrübe bich aber nicht zu febr, es wird schon beffer geben, und ich befinde mich auch sonst recht wohl; ich muß aber boch mein Berg vor bir ausschütten. 3ch will gewiß recht fleißig fein, da wird mit Gottes Hülfe Alles gut geben; ich vertraue auf ihn, auf unfern Beiland, auf die beilige Mutter Gottes und auf alle Heiligen, es hielten es ja auch ichon andere por mir aus. Seib alfo recht peranuat, babt einander recht lieb! Denn wenn man fort ift, ba fühlt man's, wie lieb man fich haben foll, während man bei einander ift; ich mare jest gewiß nie streitig ober ungufrieben, und bas liebe Gretle wurde mich nicht mehr zanken. Lebet wohl, grüßet mir alle aute Freunde, ich bin euer lieber Cobn

Jvo Boď.

Postseriptum. Liebe Mutter! Es tam auch ein neuer Repetent an, nämlich des Schneider Chriftle's Gregor, er hat aber nicht seine Schreiter, sondern eine fremde Person bei sich. Wacht, daß der Schneider Chriftle an ihn schreibe, er solle sich um mich annehmen.

Lieber Nazi, ich grüße dich von Herzen, ich denke auch recht oft an dich. Man sieht hier salt lauter blaues Allgäuer Vieh, und wenn ich einen Bauer auf dem Feld arbeiten sehe, möchte ich immer grade hin springen und ihm helfen. Der Speisemeister hat auch Tauben, aber er thut sie alle ab auf den Winter! — Der Bartel wohnt nicht mit nut auf einer Stube, er ist sehr zufrieden, er hat es nie besser gehabt; er hat auch keine so liebe, gute Mutter und auch keinen so Vater, wie ich. Wenn ich nur einen rechtschaften Kameraden hier hätte

Man darf hier auch Besuche Abends in Famillen machen, es gehen Viele dahin, aber ich kenne Riemand hier. Ach Gott! wenn ich in Nordsketten wäre —

Berzeihet mein schlechtes Schreiben. Ach Gott! wenn ich bei euch ware! Es liegt mir noch Bieles auf bem Herzen, ich will aber jest schließen, es läutet zum Schlasengeben. Denket auch recht oft an mich!"

Dieser Brief machte einen gewaltigen Sindruck im elterlichen Hause, die Mutter stedte ihn in ihre Tasche und las ihn so oft, bis er in Stüde zersiel; immer aber, wenn sie an Worte kam, wie: "ich dachte, ich that, ich konnte," schaute sie ein wenig vom Blatte auf, ihr Kind war ihr hierin so fremd, dann aber besann sie sich wieder, daß der Brief eben

von einem "G'stubirten" sei, und daß der Pfarrer in der Predigt ja auch so spreche. Ein besonderes Kreuz waren dann noch die vielen Gedankenstriche, die konnten so gar Bieses enthalten.

Der Nazi erbot sich alsbald, eine ganze Nacht hindurch nach Chingen zu laufen, um dem Jvo die gewünsichten Sachen und Nachricht zu bringen.

Das Walpurgle, die schöne Näherin, wurde nun in's Haus genommen, die Mutter gab ihr das Beste zu essen und zu trinken; es war ihr, als ob das dem Wämmschen zu gute täme, und dann sagte sie ost: "spar' nur nichts, es ist sür meinen Jvo."

Weihnachten war nicht fern, und so wurde für Jvo Hugelbrod gebaden, das mit Kirchvasser geknetet und mit Hugeln i und Nüssen angefüllt war; bieses, nehft vielem Obik, einigem Geld und anderen Sachen wurde in einen Sac gepackt, und hat an Abend ging Nazi damit durch das Dorf hinaus.

Ivo wollte seinen Augen kaum trauen, als er auf dem Mittagsspagigange den Razi mit einem Jwerchefade daher kommen sah; als aber Razi winkte, sprang er ihm entgegen und siel ihm um den Hals. Biele Knaden kamen herbei und standen verwundert umher.

"Bod," fragte einer, "ift bas bein Bruber?"

Ivo nidte, er wollte nicht fagen, bag ber Nazi nur Knecht fei.

<sup>1</sup> Beborrte Birnen und Aepfelfchnitten.

"Da muß dein Bater ein steinalter Boc sein," sagte ein anderer Knabe. Alle lachten. Der Clemens Bauer aber, ein Knabe auß dem Hobenlohischen, sagte: "Pfui, schämt euch, ihr Neidhämmel; ihr solltet euch mit freuen, daß er so eine Freud' hat." Er lief nun schnell zu dem Repetenten, der als Ausseher mit ging, und Jvo erhielt durch ihn die Erlaubniß, allein mit Razi beimzukehren.

Ein seliges Entzücken leuchtete aus dem Antlitze unseres Joo, das war ein rechtschaffener Bub; der Gedanke dämmerte durch seine Seele, daß er durch seinen Nazi auch zu einem Freunde kommen werde.

An der hand des alten Freundes ging er nun zurück, seines Redens und seiner Freude war kein Ende. Als nun gar noch die Sachen außgepackt wurden, jauchzte er hoch auf. Er legte sogleich etwas zurück für den guten Clemens, aber auch einem jeden seiner Studenkameraden theilte er bei ihrer Rücksehretwas mit.

Nagi hatte auch einen Brief an des Schneider Chriftle's Gregor mitgebracht, Jvo trug ihn fogleich hin, und Gregor dat ihn, öfter zu kommen und ihm alle seine Antiegen mitgatbeilen.

Abends durfte Joo zu Razi in's Wirthshaus, sie konnten gar nicht fertig werden mit Neden und Fragen. Als es zum Gebet läutete, ging Nazi noch mit bis an das Kloser. Wie von einer freundlichen Hand getragen, fast schwebend ging Jvo die Klostertreepe hinauf, er fühlte sich jest weit mehr hier zu Hause, da sein ganzes Nordsteten zu ihm hergesommen war, indem es ihm seinen liebsten Gesandten geschickt hatte; auch hatte er jest einen Gönner und einen Freund, alles das durch den lieben, guten Nazi.

Bon nun an war bas Leben unfers Ivo burch Meiß, Beiterkeit und Freundschaft gehoben. Seine Mutter ließ, wie man fagt, feinen Bogel vorbeifliegen, ohne ihm etwas an ihren Sohn mitzugeben. Und wie es biefem in feinem Schranke faft nie an etwas Besonderem fehlte, so batte er auch stets in feinem Bergensschreine irgend eine beimliche Freude. Alles um ihn ber gewann ein schöneres Leben, wozu vornehmlich auch die Ermunterung des Clemens beitrug. Dennoch schloffen fich bie beiben nicht fo rasch an einander an, wie man batte vermuthen follen; es bedurfte biegu eines außerorbentlichen Greigniffes. Die anderen Anaben aber, ba fie faben, bag Swo bei bem Repetenten Saible, fo bieg Gregor, viel galt, ließen ihn fortan ungefrankt und bewarben fich fogar um feine Gunft.

Gine besondere Freude gewann auch Jvo durch Erlernung der Musik.

Man richtete ein möglichst vollständiges Orchester für die Kirchenseierlichkeiten ein, Joo wählte bas Auerbach, Schriften. 1. 20 Walbhorn und gelangte balb zu einer ziemlichen Fertigkeit.

Der Direktor wollte einst den Knaben, die ein bloßes Kasernenleben führten, wieder etwas Familienschusslichkeit zu kosten geben. Er lud daher in der Religionsstunde die zwölf Ersten, zu denen auch Ivo gehörte, auf einen Abend zu sich ein. Diese Erössenung wurde als Befehl angesehen, und nach der Reisensche ihrer Pläße in der Klasse kraen die Knaben, ein jeder sich vielmal verbeugend, Abends ein.

Der Direktor lebte mit seiner alten Schwester zusammen. Es wurde nun Thee bereitet und die Scholaren griffen schüchtern zu.

Dem guten alten Manne selber war das Kamilienleben schon längst abhanden gesommen. Statt daher die Knaden nach ihrer Heimath und derzleichen zu fragen, sprach er mit ihnen von den Büchern und dem Studium. Rur einnal, als er einen lustigen Spaß aus seiner Jugend erzählte: wie nämlich zwei Blätter in seiner Bibel zusammengeklebt waren, und er sich nicht zu belsen wußte, lief ein halblautes Kichern durch die Reihe der Knaden. Der Direktor aber knüpfte sogleich die Lehre daran, daß, wenn man etwas in der Vibel nicht recht verstehe, Einem noch irgendwo ein Platt zugeklebt sei.

Als es neun Uhr läutete, sagte er: "So, jett zum Nachtgebet." Alles stand auf und betete, bann

sagte er: "Gute Nacht," und die Knaben trollten sich fort. Sie hatten wenig Familienleben bei bem Direktor gehabt.

So verging für Ivo der Winter. Oft war er auch sehr betrübt, wenn er die Knaben aus der Stadt Schlitten sahren oder Schneeballen werfen sah. Als aber draußen der Schnee schneolig und die ersten Triebe sich in der Ratur regten, da zitterte sein berz mit den Pulsen, die draußen die Erde belebten; es drängte auch ihn hinaus in die freie, sonnige heimath.

8.

## Die Bacang.

Schon mehrere Wochen vor der Ostervacanz hatte kein Knabe mehr seine Gebanken recht bei dem Lernen; Alles hüpfte und sprang, wenn es an's Nachhausegehen dachte.

Jvo und Clemens gingen auf Spazirgängen oft Hand in Hand, und erzählten einander viel von der Heimath.

Clemens war ber Sohn eines Schreibers. Er hatte keine heimische Kindheit gehabt, ba fein Bater schon jum brittenmal in eine frembe Stadt verfest worden war.

Am Abend vor der Bacanz war großes Packen

auf allen Stuben, wie vor einem Manöver; am Morgen aber mußten noch alle Knaben in die Kirche, und so laut sie auch sangen, so war ihr Denken und ihre Selnsucht doch mehr nach ihrer irdischen Heinacht gerichtet, als nach ihrer himmlischen.

300 nahm berglichen Abschied von Clemens, und nach der Fuhrmannsregel bielt er zuerst turgen Schritt, obgleich es ihn gur bochften Gile brangte. Bartel begleitete ibn, er ging ju einer Bafe. Er mar ein läftiger Gefährte, benn wo unfer herrgott einen Arm berausftredte, wollte er einkehren. Ivo willfahrte ihm erst in Untermarchthal, wo sich ihr Weg schied. Glüdlicherweise traf hier Ivo jüdische Bferdebandler aus Norbstetten. Gie hatten eine große Freude mit ihm, die er von gangem Bergen erwiderte, fie waren eben zur Abreife bereit und Ivo fonnte mehrere Stunben mit ihnen fahren. Er fragte nun nach Allem, was im Dorfe vorgegangen mar, und er borte von Geburt, Beirath und Tob. Ivo bachte, baf biefe brei bie Pargen bes Lebens feien, und citirte ftill por sich bin ben Schulvers: Clotho colum retinet Lachesis net, et Atropos occat.1

Als es bergan ging, zogen die reisenden Hans belsseute ihre Gebetriemen aus einem Beutelchen und legten sie um Stirn und Arm; aus Keinen Büchern

<sup>&#</sup>x27; Clotho halt ben Roden, Lachefis fpinnt und Atropos fcneibet ab.

sprachen sie sodann ihr langes Morgengebet. Jov verglich die Athemvolken, die ihrem schnel bewegten Munde entströmten, mit dem Rauchopsfer in der Bibel, denn er achtete jedes Glaubensdefenntnis, und besonders das jüdische als das uralt ehrwürdige. Er blickte auch in das offene Gebetbuch seines Nedenmannes und freute sich, daß er auch ebräisch lesen Sonnte. Der Betende nickte ihm still aber freundlich zu.

Jvo bewunderte die Fertigkeit, mit der diese Leute das Ebräische so schnell weglasen, schneller als der Direktor selber.

Ms Jvo herzlich bankend vom Wägelchen abftieg, um feinen Weg zu Fuße weiter zu gehen,
mußte er seinen Landsselnten versprechen, heute nicht
mehr ganz nach hause zu gehen, bamit er nicht
krank werde. Still seine Schritte förbernd, lobte Ivo
innerlich sein liebes Nordsetten, in dem alle Menschen
so gut waren, Christ und Jud, Alles gleich.

So sehr auch die Gebanken Joo's immer zu Hause waren, so merkte er doch auf Alles, und machte sogar manche allgemeine Betrachtung. Mehrmals, als er von ferne die Thurmspike eines Dorfes erblickte, dachte er: "Es ist doch schön, daß man von jedem Dorfe die Kirche zuerst sieht; da weiß man gleich, da sind Christenmenschen bei einander, und ihr schönsles und bestes Haus gehört Gott."

Ein andermal bemerkte er: "Wie prächtig ist's, daß die Ohsbäume so rings um sedes Dorf stehen; sie sind die besten Freunde von den Menschen. Zuerst fommt der Mensch, dann das Bied, dann die Ohsbäume; die brauchen den Menschen auch noch, er muß sie äugeln, pfropsen und raupen. Es ist doch vonserbar! Da rings herum ist alles Gras und Klein Gewächs, und da auf einmal geht ein großer Stamm weit in die Luft hinein, und da hangt Alles voll Bluest. 1

O wunderschön ist Gottes Erde, Und werth barauf vergnügt zu sein; Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich bieser schönen Erde freu'n."

Ivo stand still, die heilige Offenbarung von der Größe und Allmacht Gottes hatte sich vor ihm aufgethan.

Wenn nun auch die Seele unsers Jvo so in sich begnügt war, so schloß er sich voch manchem Reisenden an, der mit ihm des Weges ging; die Leute gewannen alle schnell Jutrauen zu ihm, sein freundliches Gemütht lag auf seinem Antlige, und er war ganz glückselig, daß überall lauter gute, freundliche Menschen

Es war Nacht, als unfer Reisenber in Hechingen anlangte, und so nur noch fünf Stunden von Hause entsernt war. Er fühlte sich zwar nicht sehr müde, ja er hätte noch die ganze Nacht durchlausen können,

<sup>1</sup> Blütben.

aber er bachte an sein Bersprechen; sodann wollte er auch bei hellem Tage nach Hause fommen. "Dunkel war's, als ich wegging," sagte er, als er in der Herberge hinter dem Lische sag, "hell ist's, wenn ich wieder komme. Er war sogar so eitel, daß er wünschte, sein elterliches Haus läge am andern Ende des Dorfes, damit er mit seinem grünen. Studentenränischen durch das ganze Dorf gehen und Aussehen erregen könnte.

Die Sonne leuchtete längst in vollem Glanze, als Jvo erwachte. Das war ein fröhlicheres Erwachen, als bei ber Mosterlaterne. Es war ein schöner Tag, ein ächter Jubeltag für die Bögel in der Luft und die Blüttben auf den Bäumen.

Ivo wünschte sich nur auch Aftigel zu haben, und er ließ wenigstens seine Kappe in die Luft kliegen. Rache schriebelt er inne, setze sich so weien Rach, plöglich aber hielt er inne, setze sich Moses C. 3, B. 5 sprechend: "Ziehe deine Schuh Moses C. 3, B. 5 sprechend: "Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehest, ist heiliger Boben," entkleibete er seine Füße. Hurtig, wie ein unbeschlagenes Füllen, sprang er dahin, es ging ja erst recht der heimath zu; bald aber mertte er, daß er im Moster das Bartußgeben versernt hatte. Die Lippen vor Schwerz zusammenpressend und seine Küße wieder bestleidend, dachte er an den schönen Bers 12 im

Pfalm 91: "Der herr wird feine Engel vor bir hersenden, damit bein Fuß an keinen Stein ftoge."

In haigerloch kaufte Ivo zwei rösche Fastenbreheln, die eine für seine Mutter, die andere sür — Emmerenz. "Sie hat dir ja auch das Geitle geschenkt," entschuldigte er sich bei seinem geistlichen Gewissen. Er machte gern den Umweg und ging der Landstraße nach, denn er fürchtete in seiner Herzensfreude zu verirren, er wollte ganz sicher sein; auch hatte er so eine größere Streck durch das Dorf zu geben, als wenn er von Mühringen kam.

Je naher es nun der heimath zuging, um so lichter wurde es für Ivo, um so mehr hob er im stillen Jubel die Arme empor. Manchmal aber sürchtete er auch, es wäre gar nicht möglich, daßer beim käme, die Freude wäre zu groß, er müsse vor irgend einem Unglüd oder dem Uebermaße des Entzüdens auf dem Wege erliegen; dann sehte er sich oft nieder, um neue Krast zu sammeln.

Die Leute hatten Unrecht, daß sie von Haigerloch aus nur zwei Stunden rechneten, "den Weg hat ber Fuchs gemessen, und hat den Schwanz dazu gegegeben; das sind ja mehr als acht Stunden, "dachte foo.

O heimath! du heiliger, trauter Ort! Da klopfen die Pulse, da zittert das herz; da ist der Boden, da sind die Wurzeln des Daseins, zauberischer Athem

<sup>1</sup> Rofd, fo viel ale hartgebacten.

haucht ringsum, durch die Gassen hin zieht die entschwundene Kindheit, und Augen, längst geschlossen, schauen freundlich zu dir nieder. Sei gesegnet, sei gesegnet, du stille Heimath!

Nicht weit vom Buchhofe sah Ivo seinen Stromel an einem Pfluge adern. Er sprang schnell hinzu, fragte den Knecht, ob der Stromel gut sei, und treute sich seines Lobes; das Thier ader schien ihn nicht mehr zu kennen, es beugte seinen Ropf unter dem Joch erdenwärts. Gern hätte ihm Ivo etwas gegeben, und er war nahe daran, ihm eine Brehel vor das Maul zu halten, aber er schämte sich und ging sitrbaß.

An der Ziegelhütte begegnete ihm des Hansjörgs Peter, der Einäugige, der reichte ihm traurig die Hand und sagte: "Der Constantin ist schon gestern kommen."

Bon allen Leuten bewillsommt, ging Jvo weiter. Alles heimelte ihn an, was da lebte und was in stiller Ruhe stant, jeder Zaun, jede Holzbeuge schaute ihn traulich an und erzählte ihn vergangene Geschichten; als er seines elterlichen Hauses ansichtig wurde, zitterte es vor ihm, denn die Freudenthränen standen ihm im Auge.

Die Emmerenz saß mit des Schullehrers Kind unter dem Rußbaume. Alls sie den Kommenden erblidte, ging sie ihm nicht entgegen, sondern sprang in das haus und rief laut: "der Jvo kommt, der Ivo kommt!" Die Mutter stand am Wasspher, sie eilte schnell die Treppe hinab, trocknete ihre Hände an der Schürze und unarmte ihren lieben Sohn. Auch der Bater, das Gretse, die Brüder, Alle kamen fröhlich berbei, und die Mutter hielt ihren Arm um den Nacken ihres Sohnes und trug ihn saft in's Haus.

Mun kam auch die Emmerenz herbei und sagte: "Ich hab's gewußt, daß du heut' kommst, der Constantin ist ja schon gestern kommen; gestet Bas, ich hab' ihn doch zuerst geschen?" sette sie vergnügt, zu der Mutter gewandt, hinzu.

Run kam auch endlich ber Nazi, und nach herzlichem "Gruß Gott" zog er Jvo die Schuhe aus und brachte ihm ein Paar Pantoffeln.

Unserm Fremden kam die elterliche Stube so nieder vor, er war an die hohen Klosterzimmer gewöhnt; sich gewaltig reckend, wolkte er mit seinen Armen nach der Decke hinausgreisen, das war doch noch zu viel, obgleich er erstaunssich gewachsen war.

Die Mutter bereitete nun schnell für Ivo eine Suppe und einen Pfarrersdraten; so nennt man nämlich einen Pfannkuchen, weil dieß die gewöhnliche Kost ist, die man den Gästen in den Pfarrhäusern schnell vorsetzt.

Jvo gab seiner Mutter die Bretzel und ging dann zu Nazi in den Stall. Die Thiere erkannten ihn wieder, besonders die Allgäuerin drehte ihm die Stirne zu, und ließ sich gar gern von ihm zwischen ben Hörnern frauen.

"Haft mir benn gar nichts krohmt?" i fragte Razi lächelnd. Ivo langte in die Tasche und gab ihm still die noch übrige Brehel. Er warb hierdurch auch von dem Zweisel befreit, ob er nicht Unrecht thäte, wenn er der Emmerenz etwas mitbringe; als er aber wieder in die Küche zurüdkam, hörte er, wie die Emmerenz sagte:

"Ru, Bas, was frieg i benn für e Bäckebrob?"2

"Nimm die Brețel, die er mitbracht hat, du wirst nichts dagegen haben, Jvo, ich nehm's für geuossen an, aber ich kann's nimmer gut beißen."

Gern willigte Jvo ein, die Emmerenz hatte nun boch was von ihm; es verdroß ihn aber sehr, daß sie alsbald dem scheedens Kinde die Hälfte davon abgeben mußte. Ueberhaupt nahm er viel Aergerniß an dem Kinde, das schon so groß war, und das Emmerenz noch immer herumschleppen mußte, so daß es oft aussah, als mußte sie das Uebergewicht erhalten und umstürzen. Er sagte daher mit bedeutungsvollem Ernst:

"Du thust eine Sünd', Emmerenz, an bir und an bem Kleinen, wenn bu's auf ben Arm nimmst;

<sup>1</sup> Gin Mitbring von ber Reife beifit "Rrohm," Rram.

<sup>2</sup> Botenlohn für Berfündigung einer guten Botichaft.

das Kind hat starste Füß', es kann laufen und muß es lernen, und du schleppst dich krumm."

Emmerenz sehte sogleich das Kind nieder und nahm es, trot des Schreiens, nicht mehr auf den Arm; der Jvo war ja jeht ein junger Pfarrer, und er hatte ja gesagt, es sei eine Sünd'.

Diese Zurechtweisung im Dienstverhältnis war saft die einzige Theilnahme, die Jwo während der ganzen Bacanz an Emmerenz bezeigte; er glaubte, sie vor seinem Gewissen wohl verantworten zu können, mehr aber nicht. Das Mädchen sah ihn oft fragend an, wenn er sich so gar nicht um sie künmerte. Rur einmal in einer guten Stunde fragte er noch:

"Wo haft benn bein' Rat?"

"Denk nur, der Pfannenstider, der Sunskaspar, der hat sie gestohlen, hat ihr die schöne schwarze Laut abgezogen, und das gut Wiezden gefressen."

Rachmittags genoß Joo die volle Ehre des Willfommens bei einem großen Theile im Dorfe. Er hielt sich bei allen Leuten gern auf, es that ihm wohl, daß er nun ein so weit gereister Mensch wor, daß Alle auf ihn zukamen, ihm die Hand gaben und sein gutes Aussehen bewunderten. Aber nicht bloß Eitelkeit verklärte sein Antlik, noch ein höchsens Geschlif strahlte darauf: er empfand den höchsen Genuß darin, daß die Leute alle so eine recht innige Kreude mit ihm hatten. Das innerste Streben seines Herzens fand eine wohlige Befriedigung.

Wie "heimelich" war es dann Jvo Abends wieber, als er zu Hause im Bette lag, als seine Mutter zu ihm kam und ihn forgfältig zubeckte.

Weiße Weihnachten, grüne Ostern; das war bieses Jahr eingetrossen. Andern Tages war Ostersonntag, Mies schien doppelt hell und grün. Ivo stand wieder wie vordem unter dem Rußdaume, an dem die bräunlich zarten Blätter noch schen in sich zusammengehült waren; er betrachtete wieder mit alter Lust seine Tauben, aber er sang nicht mehr, das schiefte sich nicht für ihn.

Nach der Mittagskirche machte sich Jvo auf den Weg, um nach Horb zu gehen. Draußen im Scheubuß, an des Kaule's Garten, saßen mehrere Frauen auf dem Brückenmäuerchen bei der Arauerweibe, deren Aeste in allerlei Bogen verwachsen sind grüßte, eine aber trat auf ihn zu, und nachdem sie brands an der Schiegen werden sie ber hatte, eine aber trat auf ihn zu, und nachdem sie ihre Jand mehrmals an der Schieze abgerieben hatte, eichte sie ihm dieselbe; wir kennen sie noch vobl, obgleich sie sehr gealtert hat: es ist die Mutter Marei.

"Grüß Gott, Zvo," sagte sie, "du bift recht gewachsen; ich ihrze dich nicht, bis du einmal im Seminar zu Rottenburg bist."

"Ihr dürfet allfort du fagen, Bas."

"Rein, nein, bas geht nicht."

Die andern Frauen kamen auch herbei und betrachteten den jungen Hajrle, aber keine redete ein Wort, so scheu waren sie vor ihm.

"Bie geht's dem Mathes und dem Moys in Amerika?" fragte Ivo.

"Gud, bas ift brav, bag bu an fie bentit. Dein Alons hat mir erst wieder geschrieben. Du weißt, er ift icon lang geheirath't mit ber Mechtild', bu fennft fie wohl, da des Mathesen vom Berg; sie haben auch icon zwei Rinder, ich möcht' fie nur ein gobig's mal feben. Man ift boch wie halb gestorben, wenn man fo verbammt weit von einander ift. 3ch muß meinem Mathes und meinem Mons feine Rinder sehen, und die Söhnerin,2 die Amerikanerin, die fenn' ich ja noch gar nicht. Meine Buben ichreiben mir allfort, ich foll kommen und kommen; ja wenn's nur nicht fo graufam weit war' nach bem Amerika; fie wollen mich in havre be grace abbolen, und wenn's Gotts Wille ift, geh' ich nach Pfingften mit Auswanderern von Regingen fort. Wenn mich unfer herrgott zu fich nehmen will, weiß er mich schon ju finden, mo ich bin. Gelt, bab' ich recht?"

Ivo nidte bejahend, und Marei, ein forgfältig eingewickeltes Papier aus der Tafche holend, fagte:

<sup>&#</sup>x27; Gingiges, von Gott, bem Gingigen.

<sup>2</sup> Schwiegertochter.

"Gud, das ift der neu' Brief, du thätst einen Gotteslohn, komm mit 'rein, lies mir ihn noch einmal vor; ich kann nicht Geschriebenes lesen. Unser Schullebrer, dem ist's überleid, und der Judenschullebrer hat mir ihn auch schon breimal vorgelesen: es ist aber ein Wort darin, das können sie all' Beide nicht 'rausbuchschlabiren, du bist g'kudirt, du kannsks gewiß."

Joo ging mit Marei in ihr Haus, die anderen Frauen folgten erst schüchtern, dann aber herzhaft nach, und setten sich still horchend.

Jvo las, und es wird wol manchem alten Freunde des Tolpatsch lieb sein, mit zuzuhören:

"Norbstetten in Amerika am Obiofinffe, ben 18. Oftober 18-

Liebe Mutter. Da ihr nicht wisset, wie mir's geht, so will ich's euch schreiben. Ich hab's euch schreiben. Ich hab's euch won Ansang als gar nicht geschrieben, wie hart mir's gegangen ist; das ist jehund mit Gottes Hull vorbei. Ich hab' als gedenkt, was braucht sich dein Mitterle auch noch zu grämen, sie kann dir boch nicht hessen und da hab' ich alles in mich 'nein verschlutt, und hab' gepfissen und dabei recht geschafft."

Hief hielt Jvo einen Augenblid inne, er fchien fich bas jur Lehre zu nehmen; bann fuhr er fort: "Run, jeht ist alles im Stand, es ist kein' Kleinigkeit, wenn man fich fo ein Saus bauen und alle Meder zum erstenmale umzadern muß, und neane 1 fein Gulf und fein Rath von feinem Menichen; jest fieht's aber bei mir aus, ichoner als beim Buchmaier. Es bat Armschmalz gekoftet, wir find aber boch gefund, und bas ift bas Beft', Biele von unseren Landsleuten sind hier und haben's ärger als brüben, und muffen an ber Straft' ichangen. Es gibt bier gar viele Berführer, wenn man an's Land fommt, die einem, weiß nicht was, vorschwäten, bis man feinen rothen Seller mehr im Sad bat, und barnach: haft mich gefeben, fort find fie. Es gibt recht icheinheilige Menichen, huben und brüben; bie Ueberfahrt putt nur ben Magen aus, aber bie Seel' nicht. Wir haben aber von bem Dampfichiffmann in Maing ein' gute Anweisung gehabt an eine Gesellschaft von braven Männern, von lauter Deutschen, die einem umsonst Weg und Steg zeigen. und Alles auf's Best' ratben; von uns ift Reiner verunglückt. Saget das doch allen benen, wo noch rüber wollen, fie follen Reinem trauen, als bem Mann und der Anweisung. Bon Anfang, wie ich als ein bisle von meinem Führer weggangen bin, allein in Neuport 'rum, bis ber Matbes fommen ist, da ist mir's oft g'rad gewesen, wie wenn ich unter lauter Bieb mar. Berzeib mir's Gott. bas maren 1 Nirgenb.

Constitution Congle

ja auch Menschen, fie baben aber fo mit einander gewelscht, wie ber Frangofensimpel, ber Sepple von ber Froschgaff', ber schwätt auch Holberbipolberle. Es ift aber englisch gewesen, was fie mit einander fcmagen; ich fann jest auch ein biele, es ift oft gerad wie beutsch, man muß nur ein Maul bagu machen, wie wenn man an einem unzeitigen Apfel bie Bahn' verschlagen batt'. Es find noch viel mit uns gewesen, aber ber Gin' ift ba=, ber Ander' bort= Das ift nichts, wir Deutschen follten auch fo zusammenhalten. 3ch bab' sonst immer als nur bie Württemberger für meine Landsleut' gehalten, aber bier beißt man uns Alle Deutsche, und wenn jest Giner aus bem Sachienland tommt, ba ift es mir grab', wie wenn er vom Unterland mar'. Geltet. ich fdreib' ba Sachen, Die ibr nicht moget? aber mir geben die Gebanten fo oft im Roof 'rum, bafi fie, eb ich mich veraud', 'rausploten,

Run muß ich euch was anders fagen. Sabt ibr nicht icon aufgemerkt, bag ich ba oben Norbstetten hingeschrieben hab'? Ja, so ift's und so bleibt's. 3d bab' einen Stod nicht weit von meinem Saus bingestedt, mit einer Tafel, und barauf bab' ich mit großen Buchftaben bingefdrieben: Rorbftetten. Es wird schon kommen, daß noch mehr Leut' sich bier anbauen, und ba bleibt ber Ram'; bann bauen wir ein' Rirch, grab wie die babeim, ich bab' schon bas 21

Bergle bagu ba, grab 'rüber von meiner Scheuer, wir beigen's ichon jest bas Rirchbergle. Da laffen wir hernach einen Pfarrer von brüben kommen, und meine Mecker, die haben alle Ramen von babeim. 3ch und mein' Mechtild wir schwägen oft Abends bavon, wie bas einmal aussehen wirb. Wenn wir's auch nicht mehr verleben, nachher verleben's unfere Rinder und Rindeskinder, und ich bin nachher halt boch bie Urfach bavon. Wenn nur einer von benen Norbstetter G'ftubenten bann 'rüber fam' als Bfarrer. er hatt's bier gut, aber im Felb ichaffen mußt' er auch. Wir mablen uns bier felber ben Bfarrer. wir nehmen ben, ber uns am besten gefällt, wir laffen uns feinen bom Confiftore aufbinden. Da spielen die Pfarrer auch nicht die Herren gegen uns, bier ift Alles gleich, sie find balt grab wie wir auch, nur baf fie eben g'ftubirt haben und geweiht find; wir haben brei Stund' von bier einen, ber ift von Rangenbingen gebürtigt. An meinem haus haben fich auch gleich Schwalben angebaut. ich hab' vergangenen Herbst einer ein Rettele angehängt, und hab' barauf geschrieben: "Gruß Gott an Alle brüben," und meinen Namen barunter. 3ch dummer Kerl hab' gemeint, fie fam' nach Rorbstetten, und da ift sie wieder kommen, da ift auf einem Zettel gestanden Xaipe, ich hab' noch Riemand fragen konnen, mas bas beißt, es ift

grad wie wenn's Raibe 1 hieß', das mar' boch fchand= lid)." —

"Weißt du vielleicht, Ivo, wie's beißt?" fragte Marei.

"Ja mobl: Chaire, es ift griechisch, und bebeutet: fei gegrüßt."

Die Frauen fclugen bie Banbe gusammen vor Erstaunen über die große Gelehrsamkeit Ivo's.

"Bo bat benn die Schwalb' übermintert?" fragte Marei wieber.

"Bahrscheinlich bei den Feuerlandern," erwiberte Ivo, und las nach einer Baufe weiter:

"3ch hab' babeim gar nicht gewußt, daß bie Lerden fo icon fingen. Dentet nur einmal, bier zu Land giebt's gar keine, und auch keine Rachti= gallen: aber viel andere icone Bogel, auch bat's schöne Kichten und Eichbäum' und noch andere präch= tige Baum', Die geben ein Staatsbolg.

Liebe Mutter! 3ch bab' das schon por acht Tag geschrieben, und wie ich's so überlug, sag' ich: ei du schreibst Larifari! Aber mir ift's alleweil, als wie wenn ich bei euch fiten that vor bes Schmied Ratoben Saus am Brunnen: und da geben die Leut vorbei und fagen: "bent ihr gute Roth?" und ba ift mir bas herz fo voll, und ich weiß nicht, was ich zuerst fagen foll. Wir find gottlob alle recht

<sup>1</sup> Raib, fo viel ale Lump, Schuft,

gefund, das Essen und Trinken schmeckt uns wohl und schlägt gut an. Wir haben alle unsere Kleider weiter machen müssen. Es ist gut, daß die Mechthild das Rähen gelernt hat.

Wenn ich als einen guten Bissen ess, dent ich: wenn nur auch dein Mütterle da wär, da thät ich das Best' neben 'nauslegen und thät sagen: da Mütterle, da müsset ist, 'reinlangen, da liegt ein heriss' Brödele, und es thät euch gewiß weidlich bei mir schmeden.

Unser Basche ber gerathet prächtig, es hat ihm noch fein Brösele gesehlt. Ach Gott! wenn das Kleine Mareile noch leben thät, das wär' dis nächtie Michaeli ein Jahr alt, das ist ein gar lieb Engele gewesen; es war boch erst drei Bochen alt, aber wenn man's gerusen hat, da hat's einen so gescheit angesehen, und hat einem nach den Augen gegrissen. Auf Allerselen lassen wir ihm ein eisern Kreuzsehen. Ach du lieber Heiland! Das Kind ist jegt im Himmel, und der Himmel ist doch erst das recht Mmerika.

Ich nuß euch noch mehr von meinem Hauswesen schreiben, ich darf nicht so viel an das Kind benten, es geht mir so zu Herzen; ich sag, wie der Ksarre gesagt hat: der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.

Wenn uns nur Gott jest Alles gefund bei einander erhält. Unfer Herrgott hat mich auch noch immer mit bem Bieh glüdlich erhalten, es ift uns noch keines gefallen, Alles kerngefund, und bas ift mir eine besondere Freud', daß das Bieh bier alleweil genug zu freffen bat. Ich werd's mein Lebtag nicht vergessen, was die Kutterklemme ein Kreuz und ein Elend gemefen ift; grad felben Sommer, eb' ich jum Militar gekommen bin, wo's fast kein Hälmle Kutter gegeben bat. Wiffet ihr noch, wie's einem da um's herz gewesen ift, wenn man Morgens aufgestanden ift, und bat bem Bieb nur viertelsfatt ju freffen geben tonnen, und bat gufeben tonnen wie ihm bas Rleisch abgefallen ift? 3ch batt' oft vor Waitag 1 verlaufen mogen. So ein Thierle ift anbunden und fann nicht ichwägen und beuten, und muß fich Alles gefallen laffen. Sier geht bas Bieb faft bes gange Rabr auf die Weid und bat alleweil pollauf, und es ist mir noch nicht vorkommen, daß ich bab eines stechen muffen, weil es zu viel gefressen bat. Drüben, weil fie bas gange Jahr im Stall fteben, freffen fie, bis ihnen ber Bauch auffpringt, wenn sie einmal an einen Kleeader kommen; und wie's beim Bieb gebt, so gebt's auch bei den Menfchen: die muffen bruben auch im Stall fteben, vom Schultheiß und bene Amtleut' anbunden, bis fie ellen-

<sup>1</sup> Bebe.

lange Rlauen friegen, daß fie nimmer laufen fonnen, und wenn fie einmal ausreißen ober man's 'nausläßt, werben fie toll und voll. Das bat Giner in ber Boltsversammlung gang icon fo ausgelegt. Mutter! bas ift was Schon's, fo ein' Boltsverfamm= lung, bas ift grab, wie wenn man in ber Rirche war'; aber nein, es ift boch nicht fo, benn ba reb't ein Jeber, wer nur fann und mag, ba gilt Alles gleich. Gudet, ich will's euch verzählen, wie bas ift, aber ich fann's boch nicht recht. 3ch muß euch nur noch fagen, daß unfer Mathes ein Sauptfprecher ift, bem geht's vom Maul weg wie bem besten Pfarrer; fie baben ibn auch fcon in die Abtheilung gewählt, er gilt viel, und ber Ram' Mathias Schorer, bas ift ein Wort, vor bem Alle Refpett haben. 3ch bab' aber auch ichon einmal vor alle Leut gesprochen. 3ch weiß aar nicht, von Anfang bat mir ein bisle bas herz puppert, nachber ift mir's aber grab gewefen, wie wenn ich ju euch reben that, fo frank von ber Leber weg. Sie haben fich ba brum geftritten, es ift ein Deutscher, ein Burttemberger, ober wie man's hier heißt, ein Schwab ankommen, er ift Offizier gewesen, und ber König bat ibn begnabigt, er hat ein' Berschwörung angestiftet gehabt unterm Militär, und bat nachber alle feine Ramera= ben verrathen, bier bat er fich für einen Freiheitsmann ausgegeben, da ift aber ein Brief von drüben 'rüber kommen, daß er dem Teufel vom Karren gefallen und für den Galgen zu schlecht sei. Da haben sie lang gestritten, ob er bei uns hier Offizier werden kann, da hab ich endlich gesagt: Zu der Haue kann man einen Stiel sinden. Er soll einen Brief beibringen von seinen Kameraden, daß er den Braven an ihnen gemacht hat; ich kann's nicht glauben, ab ein Württemberger so schlecht ist, daß er zuerst den König und nachber noch einmal seine Kameraden verrath't. Und das ist auch beschlossen wich wich sig gesagt hab. Wie ich aber den Wann mit seinem Gesicht wieder angesehn hab, da hab ich denkt: das Lett' hätt'st können bleiben lassen, der sieht ja aus wie wenn er die Gals gestopsen hätt.

Ich bin auch Offfizier bei ber Nazenalmilig, so was man bei uns Leutenant heißt; weil ich beim Militär gewesen bin und die Sach' gut versteh', has ben sie mich dazu gewählt. Wir mählen uns hier selbser die Offizier', hier ist alles frei. Der Schultbeiß von Nordstetten ist doch nur Feldwebel gewesen. Wenn ich heim kommen thät, nein, ich thät mich doch nicht als Offizier anziehen; ich bin ein freier Bürger, und das ist mehr als Offizier und General, ich tausch' mit keinem König. Wutter, es ist ein bas recht tächtig, aber darnach weiß man auch warum, die Zehnten und Seteuern nehmen nicht ben Nahm

oben 'runter. 3ch leb' bier auf meinem Hof, da hat mir fein Raifer und fein König mas zu befehlen, und vom Breffer weiß man bier gar nichts. Du lieber Gott! wenn ich bran bent', wie ber mit einem langen Zettel in ber Sand, mit fammt bem Cout durche Dorf gegangen ist, und die Leut' in den häusern baben gebeult und geschrieen und die Thuren zugeschlagen, und ba bat ber Breffer einen zinnernen Teller, einen Rupferhafen, eine Bfann' und eine Schabeslamp von einem armen Juden gum Schultheiß tragen. Es ift ein Kreug, bag bas Elend bei uns fo ift; ich mein', das könnt' und müßt' anders sein. Ich möcht' aber boch keinen bazu aufstiften, 'rüber zu kommen. Es ift fein' Kleiniafeit, fo weit weg von babeim zu fein, wenn man's auch noch so aut bat. Allbot überkommt mich ein Jammer, bag ich mich vor mir selber schäm', da möcht' ich grad Alles aufpacken und fort nach Deutschland. Einmal muß ich's noch seben, fo lang mir ein Aug' offen ftebt. 3ch kann's nicht fagen, wie mir's ift, aber ich verzwazel! oft schier, und möcht oft grad beulen wie ein Schloßbund. 3d weiß wol, bas fdidt fich nicht für einen Mann, aber ich kann nicht anders, und vor euch brauch' ich mich ja nichts schämen. Ich glaub' als, es ift eigentlich nur ber Jammer nach euch. Schon mehr als taufendmal hab ich fo vor mich bin gefagt:

Bergwazeln, fo viel ale verzweifeln, fpottifch gebraucht.

wenn nur auch mein Mütterle da wär, mein gut, gut Mütterle! wenn sie nur einmal dort auf der Bant gesessen Sitt; da thätet ihr euch freuen mit denen großen Milchhäfen, und o du lieber Heiland! mit meinem Basche, und mit den, wo jeth auf dem Beg ist. Wenn ich euch was leid's than hab, verzeihet mir's, es hat euch g'wiß kein Mensch auf der Welt lieber als ich.

3d bab' ein bisle ausschnaufen muffen, und fcreib' jest weiter. Es ift boch ein' fcone Sach, baß wir orbentlich schreiben und lefen gelernt haben, ich bant's euch taufenbmal, bag ihr uns recht bagu angehalten. Ihr muffet aber nicht benten, bag ich traurig bin. Freilich bin ich nimmer allweil fo luftig wie por Beiten, ich bin halt auch alter und hab viel erfahren: aber mandmal bin ich boch fo frob. und hab' Alles fo gern auf ber gangen Belt, bag ich pfeifen, fingen und tangen fann. Mandmal thut mir's als noch ein bisle web, wenn ich an etwas bent', aber ich mach Brr! und icuttel' mich wie ein Gaul, und fort muß es. 3ch und mein' Dechtild wir leben wie zwei Rinber, und unfer Baiche, ber bat Knochen, fo fest und ftart wie ein jung's Ralb, und Aleisch wie ein Ruftern.

Am Sonntag, wenn wir zur Kirch' fahren, ba nehmen wir uns Salz mit heim und was man sonst noch braucht, und mein' Mechtild hat gesagt, wir holen uns auch himmlisch Salz, aus der Mess und der Kredigt, und damit salzen wir unser Seel. Die Mechtild macht oft gar schöne Käthel und Gspäk. Wir haben uns auch ein Ritterduck tauft, von dem Kinaldo Kinaldoini, das ist ein' gar graufelige Räubergeschicht, und die haben wir schon mehr als zehnmal gelesen, und wie ich vorlänzst verschlafen bin, ist die Wechtild kommen, und hat das Lied gefungen, und hat mich geweckt. Weil ich grad von Lieder red', hätt' ich eine Bitt', ihr müsset mich aber nicht auslachen.

Gudet, wenn man so in der weiten Welt draußen ist und allein für sich singen soll, da mertt man erst, wie man von so viel Lieder blos den Ansang kennt und das Andere hat man eben blos so denen Anderen im Tralatel nachg'sungen, und da möcht man sich schier den Kopf 'runterreißen, weil einem das Ding nicht einfallen will, aber man kriegt's halt nicht 'raus. Es geht einem mit vielen Dingen so, man meint, man tenn's, bis es einmal heißt: jeht Alterle, jeht mach's allein.

Run hatt' ich die Bitt', aber dürfet mich nicht auslachen: lasset euch alle Nordstetter Lieber vom alten Schullehrer aufschreiben, ich will's ihm gern gut bezahsen. Geltet, ihr vergesset's aber nicht und schiedet mit's ober bringet's mit, wenn ihr kommet.

Ich muß euch auch noch was erzählen. Denket

nur einmal, Mutter! Ich sie, am Dienstag vor drei Wochen an meinem Wagen und mach die Deichfell gurecht — man kann hier nicht all Nitt zum Wagen er springen, da muß man Alles selber machen — wie ich nun so da sit, da hör' ich auf einmal: "Bift sleißig, Moys?" Ich gud" auf, wer steht da? des langen Herzle's Kobbel', der bei der Gard' gewesen ich Wir sind sonst nicht und die springen, aber ich sah sind to das der verschen, aber ich sah nicht daran denkt und bin ihm um den Hals gefallen und hab' ihn schier verdruckt. Ich glaub, wenn der Ich schier, ich sich und die hand geben; er käm' ja von Nordsstetten.

Ich hab' Alles im Haus zusammengerusen und hab' einem welschen Hahn den Kragen abgeschnitten. Der Kobbel hat mit mir gessen, wie ein anderer Mensch auch. Die Geseh' von denen Essenspeisen, die sind für die alt Welt und nicht mehr für die neu.

Der Kobbel ift acht Tag' bei mir blieben und hat mir belfen schaffen im Feld, er kann's so gut wie ein Chrift; das hat mir rechtschaffen gefallen, daß er einsieht: sür einen Soldaten, der Ehr' im Leib hat, schidtt sich's nicht mehr, mit dem Zwerchsach 'rumzulaufen; er will sich hier herum Neder kaufen, ich bin ihm dazu behülstlich, ich muß auch meine lieben Juden von Nordstetten hier haben, sonst ist

<sup>&#</sup>x27; Jafob.

es gar kein rechts Norbstetten. Darnach wird er auch gur Nazenalmiliz gehen. Er kann mit der Zeit auch Offizier werben. Hier fragt man Keinen nach seinem Skauben; wenn der Mensch nur drav und gesund ist. Abends sind wir als zusammen gesessen, ich, mein' Mechtild, mein Schwäher und mein' Schwieger und ihre Buben und Mäble und der Kobbel, und da haben wir Lieder von daheim gesungen, es ist mit zieder von daheim gesungen, es ist mit zieder neuen Kunkel kommen ist. Ihr müsset mit seiner neuen Kunkel kommen ist. Ihr müsset zich dahen das Marannele wit zich deher nicht meint, daß ich oft an das Marannele dent'. Ich habt mein' Mechtild rechtschaftlen gern und sie mich auch. Ich wünsse dass leie Leut' einander so gern hätten und so gut hausen thäten.

Nun von wegen eurem Kommen. Ich mag nicht zu arg bitten, der Wathes wird euch alles da drüber schrein: aber wenn's möglich wär — nein, ich will ja nicht bitten. Der Kobbel sagt mir, daß unser Kaver zu des Zimmermann Valentin's Gretle geht; das wird sich auch nicht vor der Uebersahrt sürchen und wird mit ihm gehen. Es ist jest eins, Nordstetten hüben oder Nordstetten drüben.

Schreibet auch balb Antwort. Schidet ben Brief nur wieder an den Mathes, der kommt öfter nach der Stadt.

Run wünsch' ich von Herzen wohl zu leben. Denket auch als einmal an mich. Mein' Mechtild und mein Basche und meine Schwiegereltern grüßen euch von Herzen. Mein' Schwieger hat meinen Basche gelernt, wenn man ihn fragt: wo ist denn deine andere Ahne? hernach sagt er: drüben auf dem Schwarzwald. Ich verbleibe Guer getreuer Sohn Mods Schorer.



Das ist die Hand von meinem Basche, ich hab' sie abzeichnet, Liebe Mutter, grad wie er sie aus's Papier gelegt hat, weil noch Plah da gewesen ist."

Ivo sollte nun auch noch dem Brief vom Mathes lesen, aber er versprach dies auf ein andermal, und von der dankenden Mutter, die ihre Thränen trocknete, bis an die Thüre geleitet, machte er sich auf seinen Weg.

Drausen vor dem Dorfe sah er seine Schwester Gretse mit dem Aver nach der Wiese gehen. Er wuste jetz, warum seine Schwester immer so streitsächtig und mismuthig war: der Bater wollte ihre Bekanntschaft mit dem "Amerikaner," wie er Xaver betitelte, nicht dulden.

Mit einem Hops hoch in die Luft springend, schittette Joo die gange Last der Standeswürde von sich aus. Er sprang und sang wie ehebem, immer über die Steinhaufen am Rande der Straße hinweg hüpfend.

Der Brief des Aloys hatte einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er sah hier ein durch tüchtige Arbeit und Selbständigkeit beglücktes, ein vechtschaffenes Leben in der eigentsichen Bedeutung des Wortes; zum erstenmal wurde es ihm recht star wie bei dem Studiren die Körperkraft so brach liegt und darum so ost eine pridelnde Unruhe in allen Gliebern sigt, wie die Müdigkeit da kein so angenehmes Gefühl bietet, als nach körperlicher Anstrengung. Er dachte daran, daß er Pfarrer und zugleich Bauer in Amerika sein wolle, und er dachte weiter, wie

er seine Schwester besuche, von Hof zu hof wandere, die Kinder lehre und in allen Häusern ein gottseliges Aufschauen nach oben erwecke.

So kam er unter mancherlei Gedanken nach Horb. Die Stadt erschien ihm bei weitem nicht mehr so schön als früher, die Häuser nicht mehr so groß; er hatte jeht schönere gesehen.

Der Kaplan war hocherfreut über seinen Zögling, und die Frau Hantlerin, die frant im Bette sag, sagte: "das macht mich wieder ganz gesund, daß du wieder da bist." Die Oberamtmannsssum waren nicht mehr in der Stadt, denn wir erinnern uns, daß ihr Vater von der Aextegeschickte her versett worden ist.

Es war schon Nacht geworden als Jvo von Horb heimkehrte. Im Dorse tras er den Constantin, der, den einäugigen Peter an der Hand führend, mit den halbgewachsenen Burschen singend durch die Straße zog: re lehrte sie neue Lieder, und erzählte unter großem Gelächter allerlei Schliche und Schabernack, die er seinen Lehrern im Moster angethan hatte. Ivo ging eine Weile still mit, vor seinem Hause aber sagte er: "gute Nacht" und ging hinein.

Bährend der ganzen Bacanz war Jvo viel allein. Er spazirte entweder einsam durch das Feld, oder übte sich zu hause auf dem Baldhorn, das er sich von des Bäden Konrad entsehnt hatte. Die Mutter Christine aber drängte ihn immer, er solle auch aus dem Haus gehen und nicht so immer daheim hinden. Bisvoeilen ging er nun auch mit dem neuen Schullehrer über Feld. An Constantin schloß er sich nur dann an, wenn er ihm nicht ausweichen konnte.

Ein großer Schmerz burchwühlte bas junge Berg unfere Ivo, er fab die nur halb verbedte Zwietracht swifden feinen Eltern; früher batte er nichts bavon bemerkt, er mar ftets inmitten aller diefer Berbaltniffe aufgewachsen, er kannte ihre Mangel nicht, im Kloster hatte er sich sobann bas Leben zu hause als ein paradiesisches, im ewigen Frieden hinfließendes por die Seele gezaubert, alles herbe und Schroffe. menn je etwas bavon in feiner Seele gehaftet batte. mar pergeffen. Go, mit neuem Bewuftsein, mit einem gewiffen Bilbe ber Bolltommenbeit in fein elterliches Saus zurückgekehrt, erschien ihm vieles barin verzerrt und zerrissen, vielleicht ärger als es war. Er tam aus einem Saufe, wo fich Alles nach iteten äußerlich festgestellten Gefeten bewegt: ba ging Alles ohne Ueberlegung und Wiberrede nach der Regel wie ein Ubrwerk, und wenn ibn auch ber Klosterawang febr brudte, so verstand er es boch nicht, wie in einem freien Kamilienverbande, wo Jedes nach eigener Bestimmung für bas Gange banbelt, mandes Disputiren und manche laute Rurechtfetung ftattfinden muß. Bar ibm baber bas ganze laute Treiben bes Saufes, ja fogar bas ftart betonte Sprechen fremb, und fab er die Leute verwundert an, fo schüttelte er über die Art und Beise feines Baters oft ben Ropf. Wenn die Mutter zu ben Planen Balentin's von neuen Säuferbauten "auf ben Bertauf" schwieg, schrie er: "ba baben wir's wieber, bu gibft balt nie etwas auf bas, was ich fag; ob ein hund bellt, ober ob ich schwät, das ift bir all' eins." Wiberfprach fie ibm, bann fagte er fcmerglich: "Das ift ber alt' Tang, was ich halt vorhab', ift bei bir nicht recht." Behandelte ihn bann bie Mutter fanft, wie einen Gemuthefranten und er merkte bas, fo fluchte er. War fie bagegen ftanbhaft und fest und ließ sich nichts von ihm gefallen, fo fagte er: "Das ift Gott befannt, bu lebit eben nicht für mich. bu lebit für beine Rinber: gelt, es mar' bir recht, wenn ich fterben that?" und bann feste er fich bin, ag nicht und trank nicht und redete kein Wort, ober er ging in's Wirthsbaus; er ließ fich aber bort nichts ju effen geben, benn er mußte, bag bas feine Frau frante, weil bie Leute barüber reben würden, er ging bann lieber bungrig ju Bette.

Mit unbeschreiblichem Schmerze blidte Chriftine bei berlei Bortommniffen auf ihren 300. Sie fab alle die Qualen, die ihre Marterzüge auf feinem Antlibe ausbreiteten und fie gab fich noch mehr Dube. 22

Muerbad, Coriften. I.

Alles zu verhehlen und zu vertuschen; die anderen Kinder waren solche Borfälle mehr gewöhnt, es ging ihnen nicht mehr nahe.

Chriftine fab mobl ein, baß fie fich mit ihrem jungften Cobn befprechen muffe; fie fette fich baber eines Abends vor fein Bett und fagte: "Gud, bein Bater ift ber rechtschaffenste Mann, ben man finben kann, aber er bat eine unglückliche Ratur, er ist mit sich felber unzufrieden, weil er halt manches verunschictt und nicht Alles nach feinem Ropf gebt; und ba möcht' er bann grab, bag Andere allfort mit ibm gufrieben fein follten. Wenn er fiebt, bag bas nicht ift, und bas fann ja nicht fein, ba regt fich fein auter Geift noch mehr in ibm. und ich bin's boch meinen Rindern foulbig, ich barfs nicht zugeben, daß Mes binter fich geht. Ich für mein Theil wollt' gern mein Leben lang troden Brob effen, aber für meine Rinder barf ich's nicht jugeben, bag wir in fünf Sahren an ben Bettelstab fommen, und sie unter fremden Leuten berumgeftoken werben. Gud, er bat feinen Menichen auf der Welt lieber als mich, er gab' gleich den letten Tropfen Blut für mich bin, ich für ibn auch; aber er will eine Spoothet auf's Baus und bie Guter aufneb= men und will mit bem Schreiner Roch Baufer auf ben Berkauf bauen, und ich foll mit unterschreiben, und bas thu' ich nicht, ba bringen mich keine gebn Gaul'

Bernachläffigt, falfc macht.

bagu, bas ift meinen Rinbern ibr Cad', ich muß als Mutter an ihnen handeln. Wir find ichon bie reichen Leute nimmer, und die Armen burfen ja auch nicht brunter leiben, daß es nimmer so bei uns ift, die muffen ihr Schenkafche haben, und wenn ich mir's am Maul abfparen muß. Ja, lieber Ivo. laf bir bas von beiner Mutter gefagt fein: wie bir's auch geht, vergiß nur nie der Armen; bas Korn auf ber Buhne wächst noch, wenn man bavon bergibt, und unfer herrgott gefegnet bas Brob in ber Schublabe, baß es beffer fättigt. Gelt, guter 300, bu haft beinen Bater auch recht gern? Er ift ber beft' Menfch von ber Welt. Gelt, bu baltft ibn in Ehren? bu bift fein Stols, wenn er bir's auch nicht fagt, er fann bas nicht. Wenn er vom Abler beim kommt, wo bich alle Leut' fo überaus loben, weil bes Schneiber Chriftle's Gregor fo gut von bir fcreibt, ba fann man ibn um einen Kinger wickeln. Nimm bir's nur recht vor, daß du dich gar nicht irr machen laffen willft, und fei nicht betrübt. Was man fich recht pornimmt, bas fann man auch, glaub' mir's."

Joo nidte bejahend und kuste die hand seiner Mutter, aber eine tiese Schwermuth belastete seine Seele: das Paradies seines elterlichen hauses war vor ihm eingesunken, nur seine Mutter schwebte noch wie ein Lichtengel darüber, und einmal sagte er sich gang leise: "sie beist nicht umsonst Spriftine-

fie ift grad wie der Heiland, sie nimmt mit Lächeln das schwerste Kreuz auf sich, will gar nichts für sich und Alles für Andere."

So kam es, daß Joo dem Ende der Bacang mit weniger Schmerz entgegen sah, als er bei der Heimkunft gedacht hatte.

9.

## Die Freunde.

In der ersten Zeit, als Joo in's Kloster zurückgekehrt war, überfiel ihn wieder das alte Heimweh. Er machte sich Bortwürfe, daß er die Bacanz nicht recht genossen habe, daß er sich von Dingen verstimmen Lissen, die nicht einnal so arg waren, wie sie schienen; aber er hatte sich vorgenommen, es dem Mloys nachzuhun und seine Mutter mit kläglichen Briefen nicht noch mehr zu betrüben.

Daburch, daß Jvo früher in Gedanken immer zu Haus war, hatte er sich gar nicht in seine neuen Berhältnisse und in daß Jusammensein mit den Kameraden eingelebt, daß sollte jeht anders werden.

"Man kann Alles, wenn man nur recht will, hat meine Mutter gefagt; das foll mein Wahlspruch fein."

Jvo und Clemens hatten sich herzlich bewillkommt, die anderen Kameraden waren dabei, ein Jeder hatte viel ju ergablen. Mittags auf bem Spazirgange blieben Ivo und Clemens wie auf eine geheime Ber= abrebung gurud, und binter einer blübenben Schlebbornbede, wo es Riemand fab, fielen fie, ohne ein Bort zu reben, fich um ben Sals und füßten und beraten fich inniglich. Die Lerchen jubelten boch in ben Luften und bie Schlebblutben regten fich pon einem fanften Binbe. Freubeverflärten Antliges, ein Jeber feinen Arm um ben naden bes Anbern gefclungen, fo tehrten fie wieber auf die Strafe gu ben pprausgegangenen Rameraben gurud. Soo fagte nur, aus einer langen innerlichen Rebe beraus, laut bie Borte: "ftill und beilig!" und schaute babei in bas hellleuchtenbe Auge feines Clemens, fie reichten fich fdweigend bie Rechte und hielten fie feft, bann fcblug Clemens ben Nop und forang von ihm fort ju ben Anderen. Joo verftand wohl, daß fie ihren gebeimen Liebesbund ja recht ficher por ben Anberen verbergen follten. Gie gingen bann mit ben Anberen, aber balb faften fie fich wieber und ichlugen fich nedend, nun fucte ber Gine bem Anbern qu entrinnen, biefer ibn wieber einzubolen, fo waren fie abermals eine Weile allein und in scheinbarem Ringen brudten fie einander innig an's Berg und "lieber Roo," "lieber Clemens," bieß es immer.

So erfinderisch war schon diese junge, plöglich wie eine Knospe aufgebrochene Freundschaft.

In den herzen der beiden Knaben war von nun an ein neues, wonnesetiges Leben. Joo hatte noch nie einen "Herzbruder" aus seinem Alter gehabt, Elemens hatte sich bei den vielen Wanderungen seiner Famille nur an seine ältere Schwester angeschlossen.

Rest, wenn Ivo erwachte, schaute er freudig um fich und fagte: "Guten Morgen Clemens," obgleich biefer in einem andern Zimmer lag. Er war in ber Frembe nicht mehr fremb, bas Klofter war fein Ort bes Amanges und bes unerhittlichen Gefetes mehr. er that Alles willig, benn fein Clemens war ja bei ibm. Run brauchte er fich nicht mehr vorzunehmen, fröbliche Briefe nach Saufe zu schreiben, fein ganzes Leben war nur noch ein bochgestimmter Freudenflang und die Mutter Christine icuttelte oft den Ropf, wenn fie feine boben Rebensarten las. Clemens, der zu Saufe eine große Menge Ritterbücher und Mährchen gelesen hatte, eröffnete unferm Freunde einen ganzen Zaubergarten voll Wunder; er machte fich und Ivo zu zwei verwünschten Bringen, ben Direktor ju bem Riefen Coggolo, und eine Beit lang rebeten fich die beiben Freunde immer in ben gegebenen Rollen an.

Die Welt der Wunder und der Mährchen, die das Räthsel des Daseins durch neue, selbstgeschaffene Abenteuerlichkeiten zu überbieten, und so gewissermaßen die alltägliche Welt zu erklären strebt, der ganze selbstvergessene Zaumel einer kindlich spielenden Phantasse, war Zvo disher fern geblieben; das, was ihm Nazi erzählt hatte, lehnte sich noch zu sehr an das rohe Felds und Waldbleben, wuhrte nichts von unterirdischen Schlössern aus lauter Gold und Sdelsteinen; die Wundergeschichten der Religion hatte Zvo mit kindlich gläubigem Gemüthe hingenommen, sie waren schlicht und ernst — nun aber erösprete ihm sein Freund die goldenen Thore der Phantasse, und sie lustwardelten behaglich in den Zaubergärten und in den Paulässen unter dem Weere.

Die Schlehdornhede ward von unseren Freunden als der heilige Freundschaftsbaum betrachtet, nie gingen sie vorüber, ohne einander anzusehen und dann nach der Hede zu schauen. Ivo, den wir sich als biveliselt kennen, sagte einmal: "Uns ist es grad gegangen wie dem Moses, dem ist Jehovah im Dornbusch erschienen, der hat gebrannt und ist doch nicht verbrannt. Behovah, weist du auch noch, was Jehovah heißt? Ich in, der ich sein werde, das ist das Futurum von Hava. Gelt! auch im Futurum werden wir Freunde sein, vie wir sind?"

"Ich will bir einmal was erzählen," erwiberte Clemens. "Es ift einmal eine Prinzessin auf einer Insel gewesen, die hat aber nicht, wie die alt' Bas in der Bibel, Lea geheißen, sondern Schleha,

bie hat auch feine rothen Augen gehabt wie jene, fondern gang fchone bunkel bunkelblaue; die bat aber aar feinen Dorn leiben fonnen, bas fleinft' Dornle mar ihr ein Dorn im Auge, und wenn fie ein's gefeben hat, ba hat fie gleich gottsjämmerlich geschrieen: "D web, bas fticht mich, ich fpur's schon in meinen iconen bunkel bunkelblauen Augen"; und ba hat man auf ber gangen Infel alles was Dornen gehabt bat, plutt abschneiden und bis aufs fleinste Würzele 'naus ausgraben muffen, und wie die Brinzessin gestorben ist, da hat man sie begraben und gur Straf', weil fie bat feine Dornen leiben können, find aus ihren zwei Augen 'raus zwei Dornbeden gewachsen, die tragen aber auch gang schone bunkel bunkelblaue Augen, wie die Bringeffin gehabt hat, und man beißt's auch Schleba."

So beendigte Clemens mit triumphirendem Lächeln seine Erzählung.

Jvo betrachtete ihn mit heiterer Miene. Ach, es war gar zu fichn, was Clemens ergäfte. Wie eine glänzenbe Perlignur reithten sich seine lieben Worte an einander; Alles, was doch der Clemens that und sagte, war so schon, wie sonst gar nichts auf der weiten Welt.

Auf Veranlassung Joo's hatten sich's die Freunde gelobt, recht große Männer zu werden, und sie eiserten sich nun gegenseitig zu dem ausdauerndsten Fleiße an. Alles wurde ihnen leicht, da ein Jedes dem Andern zu lieb handelte. Joo ward sogar von dieser Beit an über ein Jahr lang Primus, mit Clemens aber ging oft seine Phantasie durch, Alles, was er sah, regte ihn an, er vergaß dann das Rächste; von den Lehrern gefragt, erwachte er oft wie aus einem Traume und gaß zerstreute Antworten.

Der geheime Bund konnte indeß ben anderen Mitschülern nicht lange verborgen bleiben; benn wie Liebende fich oft lange für unbemerkt halten, mabrend fie fich die offenfundigften Beichen ber Buneigung geben, so erging es auch unseren Freunden. Die bobe Stellung Ivo's machte, bak bie bieraus entstebenden Spöttereien und Neckereien nicht lange bauerten, ja es brangten sich alsbald noch mehrere in den Freundschaftsbund; aber die Bforten waren ftreng gefdloffen, befonders Clemens wachte forgfam, und die Fremden zogen fich bald zurück. Nur als Bartel fich mit großer Unterthänigkeit ju ben Beiben gesellte und offen um ihre Freundschaft bat, da nahm ihn 300 auf. Er burfte fich nun auf ben Spagirgangen ju ihnen halten, auch in Sof und Garten bei ihnen fein. Der Bartel war, wenn er vollauf gegeffen batte, ein gar eifriger und wißbegieriger Knabe, er that gern alles, um nur auch recht geschicht zu werben und auch obenan zu siten;

so lieb er daher Jvo und Clemens hatte, so war ihre hohe Stellung doch auch mit ein Grund seiner Annäherung; in das innerste Heiligthum ihrer Freundscht, das hatte sich Clemens vorausbedungen, wurde jedoch Bactel nicht zugelassen.

Bon ihren phantastischen Spielereien gelangten unsere Freunde auf ein anderes Gebiet, das sich mehr ber Birklichteit näherte; in dem hohen Schwunge ihres Strebens suchten sie sich nämlich erhabene Borbilber, 3beale.

Man hatte einst einen größern Spazirgang Blaubeuren zu unternommen; bort, auf einem hohen Berge, auf einem Kelsenvorsprung, wo man das liebliche Thal der Blau überschaut und sernher das Ulmer Münster und die Donau erblickt, bort, hatte Clemens angeordnet, sollten sie sich ihren Jund offendaren.

Auf dem Borsprunge des Berges saßen nun die drei Knaben und schauten hinaus in die endlose Ferne.

"Wer ist bein Ibeal, Joo?" fragte Clemens.

"Sirtus. Meine gute Mutter, die fagt immer: man kann Alles erreichen, wenn man rechtschaffen will, das hat Sirtus auch gezeigt."

"Du willst also auch Papst werden?"

"Wenn's geht, warum nicht? Jch will jeht einmal." "Und ich", sagte Clemens, "ich habe mir einen viel Unheiligern gemößt, mein Joeal ift Alexander der Große." Er erlärte nicht, in wiesern er ihm nacheisern wolle, denn Bartel fragte in weinerlichem Tone:

"Wen soll ich mir benn zum Jbeal nehmen?"
"Frag' ben Direktor," erwiderte Clemens ernsthaft, Jvo Schweigen zuwinkend.

Bartel merkte sich die Rebe des Clemens und als man heimgekehrt war, ging er zum Direktor, kopfte an und auf das "Gerein" trat er in die Stube und sagte zitternd und stodend:

"Herr Direktor, verzeihen Euer Hochwürben, ich hab' Sie bitten wollen, ich möcht' mir gern ein Joeal wählen, ich weiß nicht, wen soll ich mir benn nehmen?"

Der Direktor stand eine Weile still, bann sagte er, ben Finger nach oben erhebend: "Gott."

"Ich dant' vielmal, herr Direktor," sagte Bartel, sich verbeugend und die Stube verlassend. Er sprang schnell zu seinen Freunden und rief frohlodends. "ich hab' eins, ich hab jest auch ein Joeal."

"Wen denn?"

"Gott," fagte Bartel, ebenfalls den Finger nach oben erhebend.

"Wer hat dir denn das verrathen?" fragte Clemens neckisch und zupfte dabei den Jvo.

"Der Direftor."

Jvo kehrte sich aber nicht an die stille Ermahnung seines Freundes, sondern sette dem Bartel auseinander, wie man sich nur sigürlich Gott zum Jdeal nehmen könne, da man sa nie allmächtig oder allwissend wirden seine der den der der wissen der dazwischen seine Bott das höchste Endziel, aber dazwischen seinen de Seiligen da, die fünden uns näher, dei denen könnten wir leichter mit unsern Gebet ankommen, und wenn's geht, könnten wir auch werden wie sie.

"Heiliger Zvo, ich will nichts von dir," sagte Clemens und ging zornig davon; ihn ärgerte, daß Zvo seben Spaß verdarb, und er redete den ganzen Abend und den andern Morgen kein Wort mit ihm.

Auch sonst war der Bartel vielsach Beranlassing zu Zerwürfnissen zwischen den Freunden. Elemens hatte sich in den Kopf gesetz, die ganze volle Freundschaft seines Zvo sei ihm durch den Eindringsing geschmälert. Er nahm nun allerlei Gelegenheiten wahr, um seiner Eisersucht Rahrung zu geden. Einst hrach er deshalb mit Zvo acht Tage lang kein Wort, nur seine Blide versolgten ihn überall, wie mit einer wahnsinnigen Leibenschaft; am letzen Abende warf er Zvo ein Zettelchen auf sein Wuch, worauf worder Tow ein Zettelchen auf sein Buch, worauf www. Westen kacht, Schlag zwölf Uhr, kommit du auf den Kirchthurm oder wir sind auf ewig geschieden."

Bon den grausamsten Qualen gemartert, wälzte sich Jvo auf dem Lager, er fürchtete die Frist zu verschlafen und zählte jede langsame Biertesstunde. Als der erste Schlag von Zwölf ertönte, huschte aus seinem Zimmer; auß dem andern, worin Clemens war, kam dieser ebenfalls. Schweigend gingen sie mit einander den Thurm hinan, der letzte Ton hatte außgeklungen, da begann Clemens:

"Gib mir beine Hand barauf, daß du von bem Bartel ganz lassen willst, wo nicht, so stürz' ich mich ba grad hinab."

Jvo stand schaubernd und faßte die Hand seines Freundes.

"Kein Wort! Ja ober Nein!" knirschte Clemens. "Nun ja, ja! Der arme Kerl bauert mich, aber du bist ganz verwildert in den acht Tagen."

Clemens umarmte und küßte Jvo, dann stieg er schweigend die Treppe hinab und verschwand in seinem Zimmer.

Anbern Tages war Clemens wie zwor, heiter und innig. Ivo durfte beim Tageslicht nie von jenem nächtlichen Begebniß sprechen, der Bartel tröstete sich auch bald über seine Berabschiedung.

Während der unruhige Geist des Clemens in allerlei Seltsamkeiten abenteuerte, fühlte Ivo eine andere Unruhe. Das Wachsthum seines Körpers war sast noch rascher vorgeschritten als das seines

Beiftes, er mar lang und breitschulterig; aber wenn er fo an bem Bulte vor ben Buchern faß; ba rafte alles Blut wild in ihm und er ftand oft auf, fich gewaltsam bäumend und redend. Er bätte gern irgend eine gewaltige Last frei in die Höhe geboben, aber es bot fich ihm nichts als eine schwere Periode irgend eines klaffischen Autors. An bem Turnen, bas nur febr mangelhaft betrieben wurde, hatte Ivo feine rechte Freude; er wollte etmas thun, eine wirkliche Arbeit vollbringen. Wenn er bann mit seinem Freunde braugen spagiren ging, flagte er oft, daß er nicht pflügen und nicht schneiben Er war von Rindheit auf an Rörperthätig= feit gewöhnt, später batte ber Bang nach ber lateinischen Schule bie Bewegung in ber Arbeit erfett; nun aber war es ihm wie einem Riefen, bem man ftatt ber Reule eine Rabnabel in die hand gegeben.

"Einst sagte er zu Clemens: "Gud, das ist mir so arg, daß ich mit der Bibel nicht recht einig bin; da sif die höchste Straf sür die Erbfünd': "daß der Mensch im Schweiß seines Angesichts sein Brod essen bas man recht schaffen muß, das ist ja grad das größet Vergutigen."

"O bu!" erwiederte Clemens, "was geht bich das alte Testament an? das ist für die Juden, und für die paßt's, denen ist Schaffen das ärgste Kreuz." Es ist wunderbar, wie Clemens diesen bekannten Kniff der Theologen, wenn sie sich mit dem alten Testament nicht mehr helsen können, aus sich selber sand. Clemens blieb ader nicht bei derlei Erderungen, er vertraute vielmehr auch seinerseits seinem Freunde, wie es ihn dränge, mit Gesahren zu kämpfen, fremde Länder und Gebiete zu durchstreisen. Die beiden Freunde redeten sogar viel von einer Flucht aus dem Kloster. Sie malten sich's gar schon aus, wie sie auf einer undewohnten Insel ankämen, wo sie mit wilden Thieren kämpsten und den Boden zum erstenmal umpflügten. Es blieb indes bei dieser Gedankenstucht; die Gesehe des Klosters und die Kamilsenbande bielten sie in der Seinaath selt.

Die Innigkeit ber beiben Freunde nahm fast mit jedem Tage zu, und so verschieden auch ihre Charaktere waren, sie sanden sich doch einig in der Riese

Ivo ließ es ohne Trübfal geschehen, daß er seinen ersten Platz vertor, und sogar so veit hinunterrücke, daß der Bartel über ihn kam; diese äußerliche Hintansehung freute ihn san; diese deutweisene Unlust an dem Studium. Das Bewußtsein, daß er mehr war als es schien, that ihm wohl, es gab ihm eine gewisse Selbständigkeit, eine gewisse Mogeschlossender Beschländigkeit, eine gewisse Mogeschlossender Richers, mit den Holsbaftern, schloßes Ivo einen geheimen Hund. Wit einem

Eifer, als gätte es die ganze Erdfugel zu zerspalten, führte er im Geheimen die Art, bis endlich ein Professor diese Ausschweifungen gewahr wurde und Joo dafür im Carzer büßen mußte.

So war Jvo, von bem ersten und sleißigsten ber Schüler, zu einem ber letten und widerspenstigsten berabgefunken.

Wenn die Bacanz kam, trennten sich die beiden Freunde mit siederschafter Wehmuth; sie trösteten sich mit dem Wiedersehen, und wünschten doch nie mehr in das Aloster zurückzukehren. Auf dem Wege erschien dann Joo die Welt nicht mehr so schol, die Leute nicht mehr so schol, die Leute nicht mehr so gut; denn die West in ihm hatte eine andere Gestalt angenommen.

Bu Hause zog sich Ivo nicht mehr so streng von Constantin zurüc, das Leben in seinem elterlichen Hause erschien ihm nicht mehr so gebrückt; er sah, daß saht kein Mensch auf Erden, für sich allein betrachtet, ganz glüdlich ist, daß also eine Gemeinschaft des Lebens, in der Spe, in der Familie, auch manches Unvolltommene und Unglüdliche haben muß.

Die Welt der Ibeale war ihm eingesunken. Nur manchmal erhob er sich noch in innigem Gebete über alle Mißlichkeiten und Herbheiten des Daseins, aber auch selbst in die himmlischen heiligthümer verfolgte ihn bisweilen der Gedanke der Unwollkommenheit und Mangelhaftigkeit. Er war sehr unglüdlich Die Leute bielten fein verftortes Ausseben für eine Folge bes Studiums. Es schnitt ihm tief burch bie Seele, wenn ibn feine Mutter bat, fich nicht fo übermäßig beim Studiren anzustrengen; er konnte ber guten Frau nicht flar machen, was ihn bebrückte, war es ja ibm felber nicht flar.

So, in der Fulle der Lebensfraft stebend, fühlte er sich boch lebensmatt und kampfesmübe; er hatte das Räthfel des Dafeins noch nicht überwunden, und glaubte, bag nur ber Tob es lofe.

In ber vorletten Bacang, vor bem Abgange nach Tübingen, erfuhr 3vo einen berben Berluft; er traf feinen Ragi nicht mehr im Saufe. Das Gretle batte fich mit Aaper verbeiratbet, ber Widerspruch bes Baters war endlich besiegt worden, und sie war mit nach Amerika gezogen; jest fehlte es an weiblicher Sulfe im Saufe, die Sobne Balentins tonnten bas Feldgeschäft schon allein beforgen, und so murbe ber Razi verabicbiedet; er war fortgegangen, obne zu fagen wohin. Der Taubenschlag war leer, und die Thiere im Stalle ichienen mit 3vo um ben fernen Freund zu trauern.

Freilich war Emmerenz bafür als Magb in's haus gekommen. Sie war ein ftarkes, munteres Mädchen geworden, etwas furz und unterfett, fo was man "modig" nennt, man konnte fie wol ju ben Bubicheren im Dorfe gablen; aber 3vo wibmete 23

ihr längst keine Aufmerksamkeit mehr, die Liebe zu seinem Clemens hatte sein ganges Herz erfüllt. Es waren Bacanzen vorübergegangen, in denen er Emmerenz nicht einmal angesprochen. Jest betrachtete er sie disweilen verstohlen, schnell aber wendete er dann, wenn er dessen inne wurde, den Blid. Rur einmal, als er sie im Stalle so freundlich walten sah, sagte er: "daß ist drav, Emmerenz, daß du daß Bried gut versorgst; gib nur auf den Falb und die Allgäuerin recht Acht."

"Ich weiß wohl," erwiderte die Angeredete, "das sind deine alten Lieblinge; gud, das gefällt mir jett, daß du die so gern hast," und gleichfam um einen alten Klang aus seiner Kindheit in ihm zu weden, sang sie, während sie der Allgänerin Futter aufstedte:

> Da broben auf'm Bergle, Da steht e weißer Schimmel, Und die brave Büeble, Kommet alle in Himmel.

Und die brave Büebele Kommet et allein drein, Und die brave Mädle, Müsset au dabei sein.

Jvo ging still bavon, hinaus in bas Beigelesthäle, wo er einst einen ganzen Tag mit bem Nazi

"gezadert" hatte; er meinte sast, er musse hier eine Kunte von ihm sinden. Er beneidete seine Brüder, die hier arbeiteten, die am elterlichen Tisse mit den Ihren freud' und Leid theilten, die Niemand als ihren natürlichen Obern zu geborsamen batten.

Mit erneuter Junigkeit fchloß sich Jvo nach der Rückkeir in's Kloster an seinen Clemens an; er mußte ihm jest auch den verlorenen Nazi ersehen.

Der lehte Sommer, der nun in Chingen zu verleben voar, brachte auch mannigfache Albnechselung. Elemens war aus einer großentheils protestantischen Stadt; er kannte daher mehrere von den Klösterlüngen in Blaubeuren, die etwas mehr Freiheit hatten; sie kamen nun bisweilen nach Ehingen, gingen zum Direktor, Einer sagte, daß er ein Landsmann von Clemens, der Andere, daß er deßgleichen von Jvo Elemens, der Andere von Anderen. Die Landsleute erhielten nun einen Wittag frei, und im nahen Dorfe, unter fröhlichen Liedern, das volle Glas in der Hand, trank Ivo manches Smollis mit den protestantischen Klösterlüngen. Sie waren beiderseits nicht frei, wenn auch die Blaubeurer einzelne Freibeiten mehr hatten.

Die Studentenzeit stand wie ein lichtglänzender, von Süßigkeiten behangener Beihnachtsbaum vor der Seele aller dieser Jünglinge, und sie rüttelten gewaltsam an den Pforten vor der fünftigen Bescheerung; fie genoffen im Boraus die Freude des Burschenlebens, die ihnen doch nicht vollauf werden sollte.

So kam endlich der Herbst. Am Abend vor dem Abschiede gingen Jvo und Clemens nach der Freundschaftshede, ein Jeder brach sich einen Zweig und stedte ihn auf die Mütze, dann reichten sie sich die bie Hände und schwuren sich nochmals ewige Freundschaft. Jvo versprach noch, seinen Clemens während der Bacanz in Crailsheim zu besuchen.

Das Verlassen eines Ortes, so wenig glüdlich man auch in bemselben gelebt hat, erregt doch stets eine Wehmuth; das Vergangene wird zu einer abgeworsenen Gille, man kehrt nie mehr als derselbe zu ihr zurüd: diese Haten ist diese Haten ind Straßen sind die Geburtsstätten eines ganzen Schidsals. Hier hatten sich die Freunde gesunden, hier hatte sich ihr Geist zu ungeahnter Höhe entsaltet, und mit tiesem Schwerze trennten sich die Freunde von dem Aloster und der Stadt. Sie gelobten, einst, in altersgrauen Tagen, wieder mit einander dahin zu wallsaften, um die stillen Spielpläge ihrer jugenblichen Gedanken als Männer aufzusuchen.

10.

# Renes Bufammentreffen.

Nachdem Ivo nur wenige Tage zu Hause ges blieben war, machte er sich auf ben Weg zu seinem Freunde, bessen Wohnort am andern Ende Würtembergs, nach Franken hin, lag. Als er nun zum erstenmale auf der jenseitigen Anhöbe stand, gedachte er jenes Abends vor der Primiz Gregor's, da er geglaubt hatte, hier könne man in den himmel hineinsteigen. Jeht wußte er, daß es keine irdische Stelle gibt, von wannen sich der Eingang in den himmel öffnet; ja dieser selbs stand ihm nicht mehr vor dem Auge, und er fragte nach dem Wo? Er suchte das himmelreich auf Erden und wußte es nicht zu sassen.

Mit stillen Betrachtungen burchwanderte er die Städte und Börfer, mit fragendem Blick betrachtete er das Treiben der Menschen; das Käthsel des Dasseins verwirrte sich stets mehr vor seinen Augen. Der traubenreiche Herbst jubelte durch das Interland, Lieder schallten, Pissolen knallten von den Geländen, aber Jvo fragte: sammelt ihr den Wein, der sich in Blut verwandelt?

Es var am britten Abend, Joo wanderte der guten Stadt Schwäbisch Hall zu, die Sonne ging eierlich unter, es war wie an jenem Abende, da er mit Nazi im Beigelesthäle gewesen. Er stand fill und gedachte mit Wehmuth des armen Freundes, den er auf immer versoren; da sah er einen Schäfer, der mit dem Rüden gegen die Straße gewendet, auf einen Stad gelehnt, hinein schaute in die Abendgluthen; er sang das Liede:

Da broben, ba broben An ber himmlischen Thür, Und ba steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Jvo durchzuckte es wie eine Ahnung, er sprang schnell feldein, er wollte den Schäfer fragen, wie weit er noch nach Hall habe; da bellte der Hundber Schäfer rief, sich umvendend: "Still, Bleß!" und mit dem Ruse: "Bist Du's?" Lag Jvo seinem Razi am Halse.

Nun war des Fragens kein Ende. Die Nacht war hereingebrochen, und Ivo fagte:

"Ach Gott, ich muß jest schon fort; ich muß seben, bag ich eine Herberge krieg'."

"Barum?" erwieberte Nazi, auf die rothe Schäferhütte beutend, "gefällt dir der Gasthof zum rothen Haus nicht? Bleib' du nur bei mir, ich duc' mich in ein' Ed', du follst gut schlafen; oder ich niach' mir nichts daraus und bleib' ganz auf, heut Nacht um zwei Uhr kommt ein Haubstern."

Jvo willigte gern ein, mit Razi in ber hutte ju fclafen.

"Haft Hunger?" fragte Nazi. "Da unter'm Dach ist mein Keller." Er holte Brob und Milch ferbei, machte ein Keines Feuer und wärmte für Jvo die Milch; dann hob er die hölzerne Gabel weg, auf der der Hintelle der Hütte während des Zages

aufgerichtet war, und sagte: "Sobele, i da können wir gut schlafen, das Gesicht muß gegen Sonnenaufgang liegen."

Wie das so oft geschieht, daß, wenn man so viel zu sagen hat, man gerade das Unsedentendste zuerst vorbringt, so fragte auch Ivo: "Mas bedeuten denn die wunderlichen Figuren von Messingnägeln auf dem Riemen da?"

"Das find bie brei haupthimmelszeichen, bie schüben bas Bieh gegen bose Geister; weiter kann ich bir nichts fagen."

Wieder wie in den Tagen seiner Kindheit saß 300 neben Razi auf dem Feldraine und verzehrte ein einsaches Mahl; aber es war Racht, sie waren in fremder Gegend, und Bieles hatten sie seitdem erlebt.

"Bas macht benn die Emmerenz?" fragte Razi. "Die ist jekt Maad bei uns."

"Wenn du nicht Pfarrer würdest, bigott,2 bie bättest du beirathen muffen."

"Das hätt' ich auch," fagte Ivo mit fester Stimme; die Nacht verbeckte die Röthe, die in seinem Antlitze aufstieg.

Nun fragte Jvo nach den Lebensschicksalen Nazi's, und dieser begann:

"Du bist jest in bem Mter, baß ich bir alles

Bertleinerungeform von "fo."

<sup>2</sup> Bei Gott.

ergablen fann; wer weiß, ob wir uns je wieber feben, und bu follft Alles von mir wiffen, bu bift mein Bergbruber. 3ch bin nicht aus beiner Gegend gebürtig, ich bin von ber anbern Seite vom Schwarzwald, gegen ben Rhein gu. Wenn man von Freiburg aus burch's himmelreich und bas bollenthal gebt und bie Söllsteig oben ift, ba fiebt man rechts ein Thal, wo die Treisam fließt und viel viel Sammer= werte, Sagmüblen und Mablmüblen find, und wenn man auf ber anbern Seite ben Berg 'naufgeht, man beift's bas Winbed, ba fieht man ein groß "Buurehus," bas ift bes Beftebuuren, und bas war mein Bater. Du tannit bir benten, mas bas für ein Gut ift: es balt feine fechzig auch fiebzig Studle Bieb und man braucht fein Sampfele ! Seu faufen. Dort ift es nicht wie ba hier 'rum und bei euch, ba wohnt ein jeber Buur für fich, mitten auf feinem Grund und Boben. Das haus ift gang von holg, nur bie Grundmauern find von Stein, die Kenfter find alle hart neben einander gegen die Morgenseite bin. um's gange Saus berum geht eine Altane, und bas Dach geht weit vor und ift von Strob, bas vor Mter grau geworben ift, ba ift's wärmer wie im schönften Schloß. Ach Gott, wenn bu einmal fannft, mußt bu einmal hingeben, wo bein Ragi aufgewachsen ift; thu's mir ju lieb. Unfere Meder, bie geben weit

<sup>1</sup> Sampfel - banbvoll.

auf den Feldberg 'nauf, und 'nab dis zur Treifam, und zweihundert Worgen Waldbung, man fann ganz leicht für zehntausend Gulden Holz schlagen. Es ift ein Pracht. Wo man hingudt ist Alles eigen und Alles in gutem Stand.

Wir waren brei Kinder, wie bas gewöhnlich ift, ich war der Aeltefte, und nach mir noch ein Bruder und eine Schwester, und bas muß ich bir noch fagen, bag beim Absterben bom Bater, ober wenn er fein Sach abgibt, ber Sof nicht getheilt wird; ber alteste Sohn friegt Alles, und ber Bater macht ben Anschlag, mas er feinen Gefdwiftern an Gelb 'rausbezahlen muß. Wenn aber ein's von ben Kindern flagt, nachber theilt die Regierung ben Sof. Das ift aber nur ein Baarmal vorkommen und ift nie aut ausgangen. Run bat vierbundert Schritt von uns, auf einem gang fleinen Schnipfele Felb, eine Wittfrau ibr einzecht stebend Häusle gebabt, und barin bat sie gelebt mit ihrer einzechten Tochter. Sie waren im britten Blied Nachkommen von einem jungern Rind und waren blutarm, aber lieb und aut wie die Engel, fo find fie mir wenigstens vorkommen. Die Mutter, weißt bu, das war eine von den langen Weibern, bie immer fo freundlich thun konnen; bas Liste, nein, in bem war keine falfche Aber, bas muß ich noch beut fagen. Die Mutter und Tochter haben fich babon ernabrt, baß fie Strobbut' genabt baben, benn brüben über'm Berg, im Glotterthal und weiter hinein, da tragen die Weibsleut' runde, hellgelbe Strobbut', grab fo wie in ber Stadt bie Berren, und die Mannen tragen ichwarze Strobbut'. Ein but vom Windeder Lisle bat immer drei Groschen 1 mehr gegolten; und wenn eine noch fo Bufte 2 einen Sut von ihm aufgehabt bat, war fie icon. Das Lisle hat Sand' gehabt, fo gart und fo weiß wie eine Beilige; es batt' aber boch auch recht im Kelb schaffen können. Wenn es fo am Fenfter gefessen ift und bat genäht, bin ich oft braugen hingestanden und hab' ibm quaudt: wenn es fich einmal in ben Finger gestochen bat, ift mir's burch Mark und Bein gangen. Mein Bater hat's bald gemerkt, wie's mit mir und bem Liste ftebt, und er bat's nicht leiden wollen, aber ich bätt' eber vom Leben gelaffen als von ibm; und ba bat mich mein Bater vom Sof weg auf die Saamüble gethan, die gehört eigentlich nicht zu unserm Erbleben, bie hat mein Bater nur fo angekauft, und ba bab' ich bie gange Boch' feinen Menschen gesehen, als bas Rind, bas mir bas Effen gebracht, und bie Leut', bie die Stämme ber- und die Bretter fortgeführt haben. Nachts bin ich aber als auf und bavon, um nume 8

<sup>1</sup> Man gählt im obern Schwarzwalb noch nach Groschen.

<sup>2</sup> Wilft , häßlich.

<sup>3</sup> Nume, fo viel als nur, im obern Schwarzwald, gegen ben Rheinabhang bin gebrauchlich.

noch ein Wortle mit bem Liste ju reben. Da ift plöplich mein Bater gestorben und bat bas Gut meinem Bruber bermacht, und für mich gehntaufend Gulben und auch fo viel für meine Schwefter; bas ift ein Bettel, bas ift bas Holz von einem Jahr. Meine Schwester hat fich nach ber Neuftabt an einen Uhrmacher verheirathet, ich war gang rabiat und bab' gefagt, ich geh' nicht aus bem haus, ich laff' es auf einen Procef ankommen. Da geb' ich einmal Abende 'nüber jum Liste, und wie ich jum Fenfter 'neinguct', wer meinst, daß barin sitt und bas Liste füßt und bergt? Mein Bruder, und die alt' Ber' fteht babei und lacht, daß ihr Gesicht boppelt fo lang gewefen ift. 3ch 'nein in's Saus, bas Meffer zieben, meinem Bruber in ben Leib stechen - bas war all eina."

Hier seufzte Nazi tief, schwieg eine geraume Zeit, dann fuhr er fort: "Mein Bruder ift auf dem Boden gelegen und hat sich nicht geregt, das Liske ift seiner Mutter um den Hals gefallen und dat geschrieen: "Mutter! an dem Tod seid Ihr schuld. Geb' fort, Nazi, ich kann dich nicht mehr sehen."

Ich bin davon, wie wenn mich der Teufel am Bändel hätt' und hinten nachfcleifen thät, und einmal über's andere bin ich wieder stehen blieben und hab' mich an einen Baum aufhängen wollen.

Da trifft mich ber Schmiedjörg, und ich geh' mit ihm und versted' mich bei ihm bis den andern Tag. Tausendmas hab' ich gebetet, daß Gott mein Leben von mir nehmen und mir die schwere Schuld des Brudermords nicht aufladen soll. Ich hab' die Hand auf's herz gelegt und hab' heitig geschworen, von da an ein buhsfertiges Leben zu führen, und unser herrgott hat mich erhört. Am andern Morgen, ganz früh, sommt der Schmiedjörg zu mir in die Scheuer, wo ich im heu gelegen hab', und hat gesagt: "Dein Bruder lebt und er kann davon kommen."

Da bin ich fort über Berg und Thal, hab' meinem Bruber Alles gelassen und hab' mich zum Buchmaier als Schäfer verdingt; ich hab' nimmer unter Menschen sein mögen, ich war froh, so allein auf dem Feld. Mein Helauf, der war mein einziger Freund; du erinnerst dich wohl, ich hab' dir ao st won ihm erzählt — ich din schändlich drum gekommen."

Hier hielt Ragi wiederum ein, sein neuer hund schwietze fich an ihn und sach traurig zu ihm auf, gleich als gräme es ihn, den alten Berlust nicht erfetzen zu können.

"Wie ich so allein auf dem Feld gewesen bin," fuhr Nazi sort, "hab' ich mir viel Kräuter gemerkt, hab' sie gesammelt und Tränke daraus gemacht. Einmal im Winter kriegt ein Rebenknecht von mir das Fieder, daß es ihn schier zum Bett herausgeworfen hat; ich helf ihm schnell, und von der Zeit an sind Exeut' aus der Umgegend zu mir kommen, wenn Einem Stwas gesehlt hat, und ich hab' ihnen so ein Tränkle geben missen. Weist du noch, wie du einmal so krank vom Feld heimkommen bist? da hab' ich dir auch geholsen, das war seitdem das erstemal, daß ich Jemand was gegeben. Danals hat das der Doktor erfahren und hat mich bei Umt angegeigt. Es ist mir bei hoher Straf das Quadfalbern verboten worden. Ich hab' nun keinem Betteten und hat nich beiten Witten und keinem Bettelen mehr nachgegeben.

Da ist ein' Geschicht' passirt, du kannst dich nicht erinnern, du warst noch zu klein: Der Dick, draußen in den Hinterhäusen, hat zwei Söhn' geschät, der eine war ein Mensch wie ein Graf, er war bei der Gard' in Stuttgart und war auf Urslaub; sein bester Freund war sein kleiner Bruder, so ein halbgewachsener wilder Bub, der hat Jocken gebeisen. Der Gardist ist zu dem schönen Walpurgse, zu der Adherin, gegangen, du kennst sie wohl, die mit dem seinen Gesicht, die allsort so in Pantössels virmlaust; die hat aber auch noch einen andern Liedhaber gehabt von Betra. Des Dicken Buben, die beiden Brüder, die haben dem einmal ausgepaßt um ihn tichtig durchzustaftschissen, der Betramer wehrt tichtig durchzustaftschissen, der Betramer wehrt

sich aber tapfer; da zieht der kleine Jodem das Wesser und sticht nach ihm und sticht seinen Bruder gerad' in den Leib.

36 lieg' in meinem Chaferhauschen, und bor' auf einmal ichreien und rufen und beulen, ich fteb' auf und ba find viel Manner und auch ber Jodem, und fie erzählen mir alles und bitten mich, ich foll bem Erftochenen 'was geben; ba ift mir felbe Nacht bon babeim in ben Sinn tommen, bas Balburgle und bas Lisle find auch einander gleich gewesen, furgum, ich bab' meine Schaf' bem Schaderle übergeben und bin mit. Wie ber Garbift faft gang tobt ba gelegen ift, und ich hab' ihn angesehen, hat mir's als einen Bergidutterer nach bem anderen geben. 3d hab' geweint wie ein Rind und bie Leut' haben mein Mitleid gelobt; fie baben nicht gewußt, wie mir's ift, und ich bab's ihnen nicht fagen konnen. 3d hab' bem Garbift ein Trankle eingegoffen, bag er ben Brand nicht friegen foll, und ba find bernach die Doktor gekommen und er ift boch gestorben. Rury und gut, fie haben mid in's Gefangniß gefperrt und ein Jahr in's Ruchthaus. Der Jochem ift auch in's Ruchtbaus gekommen; ber mar folecht, er hat lang alles geläugnet und bie Schuld auf ben Betramer geschoben, bis fich's bewiesen bat, baf er's gethan bat. Bruberberg!" fagte Ragi, die Sand Swo's faffend, "was ich im Zuchthaus ausgestanden

hab', das ist nicht zu vermelben; in der Höll' kann man bei keinem schlechteren Gesindel sein, ich hab' aber Alles gern ertragen und hab's als Sündenschuld für mein vergangen Leben angesehen.

Ginmal bab' ich auch bem Bfarrer gebeichtet und hab' ihm Alles erzählt. Er hat gefagt: ich hätt' neues Unrecht gethan, ich batt' mein Bermogen ber Kirch' vermachen muffen; feitbem ließ' ich mich eber verreißen, eh' ich an einen Beichtstuhl geh! Wie ich 'nauskommen bin, war mein Erstes, bag ich ben Bellauf wieder aufgefucht hab', ber Did bat ibn gu fich genommen; aber fie haben gefagt, ber hund fei, wie ich fort gewesen bin, toll geworben, und ba haben fie ihm auf ben Ropf geschlagen. Des Diden hatten mich gern bei sich behalten, aber ihr Saus war gang verruinirt: die Mutter ist ein Jahr lang nicht an's Tageslicht gegangen, nur Nachts nimmt fie ein Laternle und gebt auf bas Grab von ihrem Hannesle und betet bort. Du wirst bich noch wol erinnern, fie geht ihr Lebtag fcmary gekleibet. Wie ich nun so bas Dorf hinausgeb', allein und nicht einmal mein hund mehr bei mir, ba Berkommt! mir bein' Mutter; fie hat wohl gewußt, daß ich nicht fcblecht bin, wenn ich auch ein Sträfling mar, und ba bin ich halt zu beinem Bater in ben Dienst tommen. 3d bab' nimmer mogen Schafer fein, ich

<sup>1</sup> Begegnet.

hab' wieder unter Menschen leben müssen. Wie mir's nachher gegangen ift, weißt du. Ich hab' jest wieder einen guten Dienst da auf dem Deurershof; aber es ist mir doch als, als müßt' ich zu meinem Bruder, und wät' mein' Demuth erst die recht', wenn ich bei ihm dien'."

Nazi hielt inne und drüdte sich mit der Hand die Augen zu, da sagte Jvo: "Du hättest eigentlich sollen in ein Aloster gehen und Mönch werden, daß paßt für dich."

"Pfaff?" sagte Nazi mit ungewöhnlich scharfem Tone, "da ließ' ich mir lieber die Hand abhaden; vom Frommsein Leben das ift nichts nut. Kimm mir's nicht übel, verzeih' mein einfältig Geschwäh, ich bin ein dummer Kerl; du wirst Pfarrer und ver that trecht daran, du haft ein rein Gemüth, aber komm, "sagte er dann, nach den Sternen aufschauend, "es ist sich odd bald elf Ubr, wir vollen halaein."

Mit tief bewegter Seele schlüpfte Jvo mit Nazi in den Karren.

"Sag mir einmal, du bift doch g'ftubirt," begann Nazi, "wie kommt's, daß die Lieb' das meiste Unglück über die Wenschen bringt? wär's nicht besser, sie wär' gar nicht da?"

Jvo war verlegen, er hatte darüber noch nicht nachgebacht, mit schläfriger Stimme antwortete er indeß: "Das kommt vom Sündenfall, von der Erbfünde . . . ich will aber barüber nachdenken. Gute Nacht."

Die milde Seele und der ermattete Körper Jvo's wurden von den weichen Armen des Schlases empfangen. Als er andern Morgens erwachte, war ihm Alles wie ein Traum, er fand den Nagi nicht mehr an seiner Seite, und als er den Kopf jum Häußen heraußfreckte, stand der den Kopf jum Hölluschen heraußfreckte, stand der Schäser schon pfeisend bei seinen Thieren.

Nach einem einsachen Morgenimbiß trennten sich bie beiden Freunde, und nach als Jvo fort war, rief ihm Nazi abermals nach: "Wenn du einmal nach Freiburg gehft, tomm' zum Bestebuur, da bin ich." —

Mit Clemens verlebte Joo fröhliche Tage, nur einmal schüttelte er ben Kopi über seinen Jugend-genossen; er erzählte ihm nämlich sein Jusammentressen mit Razi und bessen Geschichte, da sagte Clemens: "Donner und Dorial das ist ein prächtiges Übenteuer, du bist ein Glüdskind, ich beneide dich gatt darum; die Geschichte von dem Knecht ist ganz schön spauerlich, nur sehlt noch ein Geist oder ein Gespent darin."

Jvo verstand den Clemens nicht, er begriff es nicht, wie man die herben Schickfale des Menschen als Phantasiegebilde eines mußigen Weltgeistes betrachten könne.

# 11. Das Convict.

Mlein, ohne Geleite von Familienangehörigen, 309 Ivo nach seinem neuen Bestimmungsort; er war den Familienbeziehungen entwachsen, und seldstädig ging er nun seinen Weg. Freundlich und bell lachte ihn die gute Stadt Tübingen an. Er träumte von den Wonnen, die sich ihm hier aufthun sollten, obschon er wol wußte, daß noch immer Klosterzwang, wenn gleich ein etwas milderer, seiner barte.

Das Leben der freien Wissenschaft war man unserm Jvo erschlossen. Er besuchte mehrere philosphische Vorlefungen außerhald des Klosters; im tiessten Grunde seiner Seele aber hatte Alles eine theologische oder eigentlich eine katholische Beziehung. Die schlössenschaft vorlessenschaft und flagende Aller Lehrer — die dürre Begriffssonneln aufpklanzten, an denen nürgends frisches Leben grünte — waren nicht geeignet, Jvo auf die Höhe der freien Wissenschaft zu heben, von wo auß die Theologie in ihrer abgeschiedenen und begrenzten Stellung sich erweist.

Fest schloß sich Ivo an seinen Clemens an, mit bem er nun boch eine Stunde im Freien ohne Aussicht sich ergehen burste. Auch andere Bekannte traf er hier; vorerst die Sohne des Oberamtmanns. Sie thaten jest sehr vornehm, ihr Bater war zum Regierungsrath besorbentert und hatte den Berdiensterben erhalten, er schrieb sich jest "von Rellings"; obgleich nun die Sohne dadurch noch nicht geadelt waren, hielten sie sich doch an den Abel und besonders an den anwesenden Sohn eines mediatisirten Fürsten.

Joo begegnete ihnen eines Tages, als sie mit ihrer vornehmen Gesellschaft ausritten, er sprang auf sie zu und reichte ihnen die Hand; sie hatten aber Peitsche und Zügel zu halten und er erhielt nur einen Finger. Mit herablassendem Zuniden sagte ber Melteste:

"Mh, jest auch hier? das ist schön," und ihren Pferden die Sporen gebend, ritten sie davon.

Ivo gedachte jenes Tages, da er einst stolzirend mit ihnen durch das Dorf gegangen war, er sah biese Behanblung als gerechte Strafe sir seinen damaligen Hochmuth an. Die Rellingse hatten jeht Hoher gefunden und sie thaten in deren Begleitung eben so herablassen gegen ihn, wie er einst in ihrem Geleite den grüßenden Bauern gedankt hatte.

So erlebte Jvo das seltene Ungsud, daß Stanbesunterschiebe der Eltern auch in das Zwischenreich des Studentenlebens hineinragten; denn dieses ist grade sonst noch der einzige Punkt, auf welchem bie gewöhnlichen Lebenstrennungen nicht vorhanden find, wo die jungen Geister sich auf dem ungespaltenen Boden der Gleichheit bewegen.

Ein anderer Befannter, ben 3vo im Rlofter traf. fcbloß fich mit besonderer Borliebe an ihn an; bieß war Conftantin. Er wußte alle Schliche und Auswege, wie man bie Stunden fcwangen und bafür im Wirthhaus fiben, wie man fich Abends frei machen und einem flotten Burschencommers beimognen fonnte; er gab fich viele Dabe, ben .. craffen Ruchs," feinen Landsmann 300, ebenfalls zu einem "forfchen Studio" bergurichten. Go wenig ihm bieß indek bei Ivo gelang, um fo gelehriger war Clemens: fein abenteuerlicher Sinn fand in bem Studentenleben eine entsprechende Nahrung. Rachts, an gufammengeknüpften Tüchern aus bem Convicte entflieben, in ben Rneiven singen und jubiliren, bann burch bie Strafen ranbaliren und wieber mit boppelter Gefahr in bas Kloster zurudkebren, bas war eine Freude nach feinem Bergen. Die Luft bes braufenben Jugendmutbes reigte Clemens fast noch mehr, als bie Freude, bas Gefet verbobnen zu konnen.

Obgleich nun Ivo wiederholt seinen Clemens ermasnte, mehr an die Zufunft zu benken, ließ er sich boch selber einst dazu verleiten, in dumfler Nacht bem Klostergefängniß zu entrinnen. Sie waren nach Constantin's Ausdrude "trengfibel," setzen in der

Kneipe bunte Müßen auf und Jvo war der Lustigste von Allen; aber grade dießmal wurden sie bei der Heintehr ertappt und Jvo mußte mehrere Tage im Carzer sein Bergehen abbüssen.

Constantin war hocherfreut, daß sein Landsmann nun die Studentenweiße erhalten habe, er sagte oft: "ich werde kein Psarrer, die Scheer' wird nicht geschliffen, die mir die Haare abschweibet; ich muß nur vorher 'nas abwarten." — Dann sagte er ein andermal: "wenn ein recht Leben unter euch wär', thäten wir und alle verdinden, daß wir sammt und sonders aus dem Kloser austreten, nachher soll einmal unser Herrgott allein die Welt regieren; er soll sehen, wie er fertig wird."

"Was möchteft du denn werden?" fragte Jvo, dem diese gottlosen Neden das Blut in die Wangen trieben.

"Ein Nordstetter Bauer und weiter nichts."

"Aufrichtig gestanden, bas möcht' ich auch, aber bas ift einmal meine Bestimmung nicht."

"Ich will mich noch bestimmen, gib nur Acht," sagte Constantin.

Biele Convictoren bekamen auch von ihren Eltern Besich, es waren meist Bauern, in ihre übliche Zandeskracht oft ärmlich gekleibet. Es that Ivo sehr webe, daß die "Herren Studenten" sich ihrer Eltern schämten und ungern mit ihnen ausgingen; als ihn daher einst seine Mutter besuchte, ging er stets Hand in Hand mit ihr durch die Stadt und verließ sie den ganzen Tag nicht.

Es war im Februar, da kam Constantin zu Jvo auf die Stube, die den altherkömmlichen Beinamen "Zion" hatte: er zog einen Strauß von gemachten Blumen mit rothen Bändern daran aus der Lasche, und sagte: "Gud, das hat mir das Hannele von der Haufei geschickt, ich bin Rekrut, ich bin dieß Zahr beim Zug und hab" mich frei gespielt; juche! jest komm! ich aus dem Kloster."

"Wie fo?"

"O du Böcklein weiß wie Schnee, ging einstens auf die Weide! Ich will dir sagen, wie das gebt, aber auf dein Cerevis, daß du's bei dir behältst. Wenn ich freiwillig aus dem Kloser treten thät, müßt' ich den Genuß, den ich darin gehabt, 'rausbezahlen und müßt' Soldat werden; vom letzern bin ich jetzt frei, und voenn ich mach', daß sie mich aus der Wallachei da 'nausmaßregesin, nacher brauch ich nichts zu bezahlen; dem Direktor, dem spendir' ich noch ein besonderes Trinkgeld."

Constantin stedte ben rothbebänderten Strauß auf feine Mütge und ging damit ked über den Klosterhof; er fam den ganzen Tag nicht mehr zurück und zog mit den anderen Studenten, die ebenfalls dieses Jahr im Juge und daher Nefruten waren, Arm in Arm

über den Markt, und durch die ganze Stadt fang und trank und randalirte er. Erst spät Abends kehrte er heim und wurde fogleich auf den fogenann= ten "Gerrentritt" zum Direktor beschieden.

Der Direktor war allein, Conftantin blieb an ber Thure, fich mit beiben Sanben rudwarts an berfelben festhaltenb: ba trat ber Direktor mit arim= miger Rebe auf ibn gu. Constantin lacte, stolverte pormarts und trat bem Direttor fo bart auf die Rufe. baß er laut aufschrie und noch bärtere Reben vorbrachte; aber Constantin ruckte abermals vor und machte ben Gerrentritt zur buchstäblichen Wahrbeit. Der arme Direktor nahm ben einzigen Stuhl, ber im Rimmer war und bielt ibn vor fich, aber Constantin brang stets icharfer auf ibn, jagte ibn von einer Seite gur anbern und ichrie, wie bie englischen Reiter, wenn fie ein Pferd im Kreise treiben, ba! bupp! und ichnalate mit ber Runge. Endlich gelang es bem graufam Berfolgten, die Klingel zu erreichen; ber Famulus tam und Conftantin wurde in bas finfterfte Carger gesperrt.

Bier Wochen lang mußte er hier seinen schnöden Muthwillen abbühen, und als ihn Jvo einmal besucht, gab er ihm Necht, daß es fündhaft var, den Unmuth gegen daß Geseh an dem unschuldigen Bollstrecker desselben auszulassen. Ivo setzte hinzu: "Es ist doppelt fündlich. Die Alten sind freilich bie Kerkermeister, die uns bewachen, aber sie müssen ja auch grad wie wir im Gefängniß wohnen und haben's nicht viel besser; der Schlüssel, der ihnen selber aufschließen könnt', ist gar nicht einmal hier."

"Ja," lachte Conftantin, "weißt, wie es als im Abzählen beim Spielen geheißen hat?

Das Engelland ift zugeschloffen Und ber Schluffel abgebrochen . . .

Da hab' ich halt eine Riegelwand eingestoßen." Constantin wurde mit Schimpf aus dem Kloster entlassen.

Als Jvo in der Oftervacanz nach hause kam, reichte ihm Constantin seine Hand, an der drei Finger verbunden waren; er hatte sich nämlich bei einer Rauserei zwischen den Kordstettern und Baisungern, von der Schloßbauernseindschaft her, gewaltig ausgezeichnet, wobei ihm eine Flasche auf der hand in Splitter zerschlagen wurde. Ueberhaupt gehörte bereits der Studentile — so hieß fortan Constantin — zu den meisterlossten Burschen im Dorfe. Er hatte sich bäuerisch gekleidet und gesiel sich darin, recht toll zu sein und jedes höhere Bildungselement, das noch an ihm bastete, abzustreifen. Mit

<sup>1</sup> Meisterlos, jo viel als unbandig, ben Niemand bemeistern

feinen beiben Rameraben, bes Sansjörge Beter und bes Metgerle's Morian, bem Cobne eines verkommenen Schlächters, führte er allerlei lofe Streiche aus; die Drei bielten fest gusammen und ließen keinen Andern in ihre Ramerabicaft. Sochft eigenthümlich war bas Berbaltniß Conftantin's zu Beter: liebenber wacht ein Mutterauge nicht über bas Wohl ihres franken Rindes, nachgiebiger ift ein fanftes Weib nicht gegen ihren verftorten Gatten, als Conftantin gegen Peter war; ja, er unterbrückte fogar die Reigung zu bes Jörg's Magbalene, weil er merkte, daß Beter fich um ihre Liebe bewarb, er verhalf ihm bierzu so viel er konnte. Wenn Constantin ganz wild war, so daß kein Mensch mit ibm auskommen fonnte und er alles furz und flein ichlagen wollte, burfte Beter nur fagen: "thu's mir gulieb Conftantin, und gieb Frieden." und er war zahm und folgfam wie ein Lamm.

Jvo hatte viel Mühe, sich von Constantin los zu machen, aber es gelang ihm boch. Er war fill und ernst, selhst bei ben Lustigsten Reden und Späßen Constantin's verzog er keine Miene, und dieser ließ den "Betbruder" endlich gewähren.

Als Joo wieder in das Kloster zurückgekehrt war, traf er seinen Freund Clemens in einer großen Umwandlung.

Clemens war als junger, lebenskeder Stubent

in nähere Beziehung zu ber Tochter seines Amtmanns gesommen, sein ganzes Wesen loverte num in Einer Flaume für sie. Er wollte aus dem Aloser auskreten und die Rechte studien, er verhöhnte das geistliche Amt mit den bittersten Reden, er verhöhnte sich selber und sein Geschick, das ihn arm und hülflos an einen verhaßten Beruf gesettet; mit dem ganzen Ungestüm seines Gesses Tüttette er setzt an den Bessel, die ihn einzwänzten. Er sah überall nichts als Sckarerei; bleichen Amtliges und oft zähneknirschend zing er einher. Ivo bot die ganze Wacht seiner Liebe auf, um seinen Freund zu retten; aber bald erkannte er, daß bier eine höhrer Wreunde, und er trauerte mit seinem armen Freunde, obgleich er seinen wilden Ungestüm nicht recht sassen.

Clemens saß in den Hörfälen, und während die Anderen mit eifriger Haft die flüchtigen Worte des Lehrers nachschrieben, malte er nur bisweilen den Ramen Cornelie und verkrihelte ihn dann wieder zur Unkenntlickfeit.

Der Funke ber Unzufriedenheit, ber in Joo geruht hatte, brohe zur Flamme zu werden, aber noch hielten ihn bie sesten Mauern bes Gehorsams, die gewohnte Unterordnung unter das Schicksal, in stiller Gluth.

Eine Verschiedenheit im Wesen der beiden Freunde zeigte sich auch darin, daß Clemens in seinem Mismuthe stets durch Zerstreuungen, lärmende Gesellschaften und dergleichen, Selbstvergessenheit
suchte, während zwo in seinen Verstimmungen sich
immer mehr in sich versenkte, gehalten und leise
seinen Schmerz auszuklären und in Selbsterkenntniß zu lösen trachtete.

Dieß gelang ihm aber nur schwer, und eine tiese Berstimmung bedrückte seine Seele; auch er liebte das Leben weniger als sonst, es war ihm eine Bürde, er sagte oft, daß er gerne sterben oder ewig schlasen möchte.

"Das beste auf ber Belt." fagte er einmal Nachts ju feinem neben ihm liegenden Clemens, "ift boch ein Bett. Gin Bogel im Rafig, ber ift übel b'ran, wenn er auch schläft, er rubt dabei doch nicht recht aus: er fitt auf bem Stangele und muß fich noch immer mit feinen Rrallen festhalten; bas ift noch immer eine Thatigkeit, bas ift keine vollkommene Rube. So auch ber Menich wenn er fitt, rubt nicht recht aus, er muß sich babei noch immer halten; erst wenn man sich niederlegt, alle Glieder sich auflösen läßt und gar feine Mustel mehr anspannt, erft bas ift die mabre Rube. Darum ift es bem Bogel im Reft und bem Menfchen im Bett fo mohl. Plato hat den Menschen einen federlofen Zweifügler gebeißen. Bas schabet's? er stedt fich in frembe Febern. Der Nagi hat mir einmal gefagt: wenn man einen

Naubvogel zahm machen will, hängt man ihn in eine Mihle, damit er nicht schlafen kann, und da wird er so geschlacht wie eine Taube; das ist gerade wie von dem Tyrannen, wo wir einmal in Shingen gelesen haben, der seine Gesangenen alle Stund hat weden lassen. Wenn's an's Plagen geht, da sind die Mentschen gar erfinderisch; mit dem Erfreuen sind sie nicht so des der Sand. Das größte Wunder sind mir immer noch die Säulenheisigen, die allsort gestanden haben. Das ist die größte Selbstüderwindung. Dent' nur einmal, wenn man so seinen die Jüße ganz pelzig werden! Abele! i ich dant' unsern Gertgott sir das Bett; ein gut's Rüh'se geht über ein gut's Brüh'se geht über ein gut's Brüh'se geht über ein gut's

So philosophirte Jvo, Clemens aber gab ihm keine Antwort und feufste nur einmal leise "Cornelie." Ivo schlief ruhig ein.

Der Weltgeift, der Geift der Natur, wenn er allnächtlich auf die Klöster herabsah, verhüllte klagend sein Antlits.

Clemens hielt sich gewaltsam wach, und als es eils Uhr geschlagen, schlich er leise in den Mosterhol. Es war eine linde Sommernacht, es hatte gewittert, zerrissen Wolfen liehen das Licht des Bollmondes dalb hell erglänzen, bald überbedten sie es mit ihrem

<sup>1</sup> Bertleinerungeform bon Ah.

Schatten, Clemens kniete nieber, und die hand ringend rief er gitternd: "Zeufell Beelgebub! du herrscher ber Hölle, erscheine mir, gib mir von beinen Schäben, und meine Seele sei bein, erscheine, erscheine!"

Clemens horchte mit angehaltenem Athem, Alles war fill, Richts regte sich, nur von ferne vernahm man das Bellen eines hundes. In sich zusammengefauert lag Clemens lange so, und als noch immer Richts erschien, kehrte er fröstelnd in sein Bett zurück.

Andern Tages faß Clemens blaß und abgehärmt an feinem Bulte, bas Buch war vor ihm aufgeichlagen, aber er las nicht. Wie Schlangenwindungen frochen die schwarzen Zeichen vor feinem Auge in einander; ba brachte ibm ber Briefträger einen Brief. Er hatte ibn taum überlefen, als er ohnmächtig vom Stubl berabfant, feiner frampfbaft geballten Sand entfiel ein lithographirtes Billet, barauf ftand: "Cornelie Müller und herrmann Abam, Berlobte." Alles eilte ichnell berbei, Clemens wurde zu Bette gebracht. 300 barrte gitternd und weinend, bis ber Athem feines Freundes wieder gurudfehrte; nun aber verfiel Clemens in ein beftiges Fieber, feine Rabne flapperten und er zudte stets zusammen, daß man ihn halten mußte. Drei Tage lang lag ber Ungludliche im Delirium, er fprach bisweilen von dem Teufel und bellte wie ein hund; nur einmal fagte er, sanft die Augen zulegend: "Gute Nacht Cornelie."
Joo durchlas den an Clemens gerücketen Brief, er hatte biefes Recht stets gehabt, und nun sand er einigermaßen den Zusammenhang. Der Brief enthielt die Nachricht, daß ein reicher Oheim von Clemens' Mutter gestorben sei und sie zur Gesammterdin eingeseth habe; die freudigsten Hossungen für die Zukunstwaren geknüpst. Ivo wich nicht von dem Bette seines Freundes, und wenn er sort mußte, löste ihn meist Wartel ab.

Das Krankenlager des Clemens war ein tief schmerzliches. Weist disterte er so hin mit offenen Mugen, aber wie es schien, ohne etwas zu sehen. Ivo muste die Sand auf seine brennend heiße Stirne legen, und dann sagte er manchmal, die Augen schließend: Ah! Es war wie wenn bei der Berührung der geweisten Freundeshand die Martergeister aus der engen Behausung des Gehirnes auszögen. Sin und wieder brauste auch Clemens in gewaltigem Ingrimm auf und verstückte die ganze Welt und ihre Lieblosigseit; wenn ihn dann Ivo zu begütigen suche, sehrte sich der Zorn des Gereizten gerade gegen ihn, mit trampshaft zitternden Händen um sich schlagen rief er: "D du herzloser Wicht, gelt, mich kannst du quälen?"

Mit frommer Dulbung, Thränen in ben Augen, nahm Ivo diese rauhe Behandlung hin; ja er empfand

bisweilen sogar eine gewisse innere Freude und Genugthuung darin, für seinen Freund auch dieses über sich nehmen zu dürsen.

Als Clemens am vierten Tage erwachte, war es ibm, als ob sich vor ibm in der Unendlichkeit, aber boch wieber gang nabe, fo baf er es greifen fonnte, in der blauen Luft eine Rifche aufthate, die von lauter Licht erfüllt war; um ihn und aus ihm rief es "Clemens!" Er hatte fich wieder gefunden. Roch oft erzählte er, daß es ihm in diesem Augenblice war, als ob Gott in feiner Strahlenglorie ihn erhellte und ihn gurudführte, gu ihm und gu fich felber. Als er nun endlich wieder zu ruhiger Befinnung gelangt war, fagte er, die Sande boch erhebend: "Mich hungert nach Gottes Tisch." Er verlangte nach bem Beichtiger und fagte biefem Alles: bag er ben Teufel beschworen, daß dieser ibm geholfen und ibn su Grunde gerichtet babe. Er bat gerknirscht um eine schwere Buke und Absolution. Der Beichtiger auferlegte ihm eine leichte Buke und bedeutete ihn einbringlich, bag ihm bas Bergangene bagu bienen muffe, alle weltlichen Gelufte von fich abzulöfen, wie Gott ihn wunderbar gerettet, und wie er fortan nur ibm angehören muffe.

Ber in bas Antlit bes Clemens hatte ichauen tönnen, als er mit gläubig geschlossenen Augen ba lag, und ber Beichtiger, ben Segen über ihn aus-

fprechend, als Sinnbild der Verföhnung das Zeichen bes Kreuzes auf dem Angesichte des Krauken vollführte, wer die Spannung der Muskeln und das Pulfüren der Wangen hätte beobachten können, der hätte es Clemens nachfühlen mögen, welch' eine heilige Wandlung mit ihm vorging; es war ihm wirklich und wahrhaft, als ob die Hand Gottes ihn berührte, leicht und lind all' die Schwere aus ihm hervorleitete und neuer Lebenshauch ihn durchströmte.

Der wiebererstandene Clemens war ein ganz anderer. Er schich leise umber, sich oft umschauend, als fürchte er Etwas, dann stand er wieder plößlich stille. Ivo vermochte es nicht, ihn aufzurichten, denn selbst ihm hatte Clemens den ganzen Berlauf seiner Sündhaftigkeit nicht zu bekennen gewagt.

Wiederum nach der Bacanz war Clemens ganz verwandelt. Er fah wol blühend aus wie zuwor, aber aus feinem Auge leuchteten geheimnisvolle Flammen.

Einst zog er im Burgholz, in dem nahen Walde, seinen Freund an die Brust und sagte: "Joo, danke Gott mit mir, er hat mir die Inade wieder gegeben. Unsere Schuld ist's, wenn der Herr nicht Bunder an uns thut, weil wir uns nicht reinigen zu Gefäsen seines unerforschlichen Willens. Ich habe gelobt, Wissondar zu werden und den Wilden das gelobt, Wissondar zu werden und den Wilden das

heil der Welt zu verkünden. Ich habe sie wieder gesehen, die meine Seele dem herrn gestobsen hatte, aber mitten in ihrem Anblicke verschwand die Welt vor meinen Augen, der Allbarmherzige legte seine hand auf mich und rettete mich. Es zog mich sinauf auf den Berg. Dort saß ich die Sonne verglübte und die Racht hereinbrach, Alles umber war still und todt. Da hör' ich plöglich jenseits im Walde die Stimme eines Singenden; das waren nicht irdische Töme:

#### "Bol nach bem beißen Afrita."

Ich fniete nieder und der Herr vernahm mein Gelöbnis. Das Herz var mit aus dem Leibe genommen, ich hielt es in der Hand. Ich küßte den Fels unter mir und den Baum neben mir, und ich habe den Geift Gottes aus ihnen in mich eingelogen; ich hörte die Bäume schanern und die Fessen in verhaltenem Harme klagen, sie weinen und trauern und harren des Tages, da das Kreuz geworden ist der Lebensbaum, aufgerichtet zwischen Himmel und Erde, da der HER, HERN wieder erscheint und die Welt erlöst ist, da werden die Kelsen freudig hüpsen und die Ströme freudig jauchzen."

Clemens kniete nieber und fuhr bann fort: "Herr! Herr! begnade mich! lege beine Worte auf meine Bunge, würdige mich ber feraphischen Liebe, gieße "Nuesbad. Schriften. 1.

beine Gnade aus über meinen Herzbruder, zerbrich ibn, daß er mitstüble die Schwerter, die durch deine Brust gegangen und die das Herz der Welt zerschneiden. Ich dankt die, o Herz daß du mich mit der heiligen Armuth vermählt; ja, ich will mich ganz weihen der glüdseligen Thorheit und will mich schmählen und martern lassen, die die Hutte meines Leibes wieder abgedrochen wird, bis ich die Verwelung dieses wolden abgedrochen wird, bis ich die Verwelung dieses Lebens vollendet habe. Herr! Du hast mich reich gemacht, damit ich werde der Armen Einer. Selig sind die Armen, selig sind die Kranken!"

Clemens füßte die Füße seines Freundes, lag dann noch eine Weile, das haupt auf den Boden gebrückt, dann stand er auf und die Beiden gingen still beimvörts.

In ber Seele Jvo's bebte namenlose Furcht; wol fühlte er die Macht bes Opfermuthes, die über Elemens gekommen war, aber er sah auch ihre schrecklichen Verirrungen — er fühlte ein Schwert durch sein Herz sahren.

Willig folgte er seinem Freunde in die Nachtgebiete menschlichen Lebens und Wissens, es war ihm, als müsse er ihn stets begleiten, um zur Hülfe bereit zu sein.

Das Leben der Heiligen war es, was sie vor Allem durchforschten. Ivo sagte einmal: "Ich freue mich der Erkenntniß, daß die Offenbarung fort und

fort durch die Menschheit geht; heilige erstehen, denen sich der herr geossenbart und ihnen die Wunderkraft verliehen, und wer sich recht heiligt, dem kann es durch die Gnade werden. Zeht hat wiederum jede Stadt und jedes Land seinen wahren heiligen, wie einst die Griechen die falschen Götter. Gott ist überall leibhaftig nahe."

Clemens küßte, ohne zu antworten, die Stirn Jvo's. Nach einer Weile aber sprach er mit seuriger Zunge von den Helden, die mit leerer Hand die Welt erobert und bewältigt.

Das Leben bes beiligen Frang von Affifi nahmen fie mit befonderer Innigfeit in fich auf, feine Bekehrung vom braufenden Weltleben und die Art, wie er zuerft einen Ausfähigen burch feinen Ruß gebeilt, jog Clemens besonders an. Ivo aber erquidte fich an der kindlichen Einheit des Heiligen mit der Natur und feiner Bunbermacht über fie: wie er einft ben Bogeln gepredigt, baf fie bas Lob Gottes fingen follen, wie fie ftille horchten, bis er bas Beichen bes Rreuges über fie gemacht und fie gefegnet, und fie bann ein schmetternb Lieb erschallen ließen; wie er mit einer Nachtigall einen Bett- und Bechfelgefang jum Lobe Gottes bis jum Abende fortfang, wie er bann ermübet mar, fo bag ber Bogel auf feine Sand geflogen tam, bamit er ibn fegne. Bei ber Ergablung von bem Lamme, bas ber Beilige von ber Schlachtbank gerettet und bas jebesmal im Chore beim Gesange niederkniete, bachte Jvo mit Freude an sein Muckele.

Als sie lasen, daß der Heilige so hochbegnadigt war, die Wundenmale Christi, die durchstochenen Hände und Füße und die Lanzenwunde im Gerzen an seinem eigenen Leibe auf wunderbare Weise zu empfangen, sing Clemens laut zu weinen an.

Er wiederholte seinen Borsat, Franziskaner-Mönch zu werden, und sorderte auch Jvo zu gleichem auf, damit sie nach der Erbensregel zu Zwei durch alle Welt wandeln, Qualen aufsuchen, arm und hülflos nur von Almosen leben.

Mit unersättlicher Gier versenkte sich dann auch Clemens in die Tiesen der Mystik und riß seinen Freund mit sich fort.

## 12.

## Der Stubentle.

In der Bacanz wurde Jvo wiederum mächtig in das Leben hineingezogen. Da konnte man das Treiben und Birken der Außenwelt nicht so leicht von sich weisen und sich in eine Welt willkürlicher Gedanken versenken. Solche Uederhebungen sind meist nur möglich, so lange man außerhalb der Familie, also außerhalb des wirklichen Lebens sieht; so wie er

ins Dorf zurückgefehrt war, schlangen sich wiederum bie Familienbande um ihn und die vielsach in einander verwedere Lebensgeschied der Dorsbewohner brangen auf ihn ein. Er kannte ja das innere Gebaren in all biesen Häusern, hinter all diesen Mauern; er sand sich wie nach einem Erwachen wieder.

Eines Abends traf Ivo ben Constantin vor seinem Hause, er kaute an einem Strobhalm und sah verbrieflich brein.

"Bo fehlt's?" fragte Jvo.

"Was? bu fannft mir boch nicht helfen."

"Nun, so sag's doch."

"Du hast keinen Sinn für die Welt, du kannst dir nicht benken, was das ist: jest ift bald Pfingsten, und da ist ber Hammeltanz und — ich hab' nich Schat; ich könnte einen haben, aber ich hab' nich zu pagig benommen, und boch mag ich halt keinen andern, und es thät mich gottsträssich verzürren, wenn sie mit einem Andern ging'. Das gibt einen Hammeltanz, das Gott erbarnt."

"Wer ift benn bie Stolze?"

"Du fennft's wohl, die Emmerenz."

Svo erfchrad unwillfürlich, er fragte aber boch fchnell:

"haft du schon lang Bekanntschaft mit ihr?"

"Sie will ja nichts von mir, das ift eben die Sach", die thut so heilig und zimperlich, wie die teusche Diana." "Meinst du's denn auch ehrlich mit ihr und willst du sie heirathen?"

"Bas? ehrlich? g'wiß, was denn anders? aber vom Heirathen ist jeht noch keine Red'; kennst du noch das alte Burschenlied:

> Lieben, lieben will ich bich, Ich will bich lieben, Aber heirathen nicht."

"Da muß ich ber Emmerenz Recht geben."

"Bas? sans touche, das capirst du nicht recht; so ein Mädle muß content sein, wenn es einen Schat kriegt wie ich bin. Des Schulzen Bäbele thät mit allen zehn Fingern nach mir langen, wenn ich nur bst! machen thät; aber die könnt' jeht auch nicht mehr die keusche Kirche vorstellen, wie bei des Gregors Primiz; ich mag sie nicht."

Während Joo und Constantin so mit einander sprachen, kamen auch der Peter und der Florian hinzu.

"Ah!" sagte der Lettere, "läßt sich der Herr Student auch einmal sehen? Ich hab' gemeint, unsereins wär' ihm zu gering, daß er ihm nur ein Wörtle gunnen thät."

"Ja," ergänzte Peter, "alle Buben im Ort fagen: so wär' noch Keiner gewesen wie du, Jvo; du thust ja als ob du von Stuttgart wärst und nicht von Norbstetten." "Um Gotteswillen," sagte ber von allen Seiten angegriffene Jvo, "es ist mir nie eingefallen, stolz zu sein; kommet, wir geben mit einander ins Wirthshaus."

"Das ist recht," sagte Florian, "wir seiern heut' Abend meinen Abschied, morgen geh' ich in die Fremd'."

Die Leute im Dorfe wunderten sich, als sie den Too mit dem Kleeblatt dahingehen sahen; das war ein seltener vierblättriger Klee.

"Haben wir auch einmal die Spr?" sagte die Ablerwirtschin, als Jvo mit den Anderen in die Britchssslube trat. "Ich will gleich ein Licht ins Verschlägte stellen. Mit was kann man ausworten? Soll ich ein Schöpple guten Ueberrheiner bringen?"

"Wir bleiben für jeht noch bei Wirtemberg," sagte Constantin, "und der Jvo trinkt mit uns, er ist ein Nordstetter Bub, grad wie wir auch."

"Wie du nicht, das wär' Schad," entgegnete die Wirthin.

"Ich will dir einmal was aufzurathen geben, du Schneppepperle: worin sind die Weiber und die Gänst einander ganz gleich?" sagte Constantin.

"Daß so Ganstreiber wie du sie regieren wollen," erwiderte die Wirthin.

"Bärbele, sei froh: wenn man am Dummsein schwer tragen that, bu könntest fcon lang nimmer

laufen. Ich will bir's fagen, worin fie gleich find: an den Gänf' und an den Weibern ift Alles gut bis auf den Schnabel. Zeht gang' und hol' ein Maas Sechfer."

"Du bist kein' Baten werth," sagte Barbele lächelnd, indem es fortging, um das Befohlene zu bringen.

Wir haben es wohl wieder erkannt, es ift das Bärbele, dessen wir uns noch vom Jäger von Müßeringen her erinnern. Der Kaspar hatte den Abler gekaust und Bärbele war eine tücktige Wirthin; es konnte Jedermann gut unterhalten, und blieb, wie wohl bekannt, Niemand eine Antwort schuldig, so daß sogar die Horber "Gerren" nicht mehr bloß in das Schäpsse gingen, sondern auch den Abler mit ihrem Besuche beehrten.

Nachdem eingeschenkt und angestoßen war, begann Korian das Lied: "Es gest ein Audelmann um unsern Tisch herum, 'rum, 'rum." Dann wurde "Sass geschmanet" gesungen, und die Worte "edite bibite" waren in "hebet sie, leget sie," übertragen; diese Einbringung fremder Custur war das Werk Constantins. Die Burschen thaten sich nicht wenig zu gut auf ihre neuen Lieder. Ivo sang mit lädelnder Wiene mit, denn er wollte nicht herrisch erscheinen.

<sup>1</sup> Burichcomment.

Die drei Kameraden waren trefflich eingeübt. Beter sang die erste Stimme, und obgleich er einen Klangvollen Tenor hatte, überbot er ihn doch durch übermäsiges Schreien, denn die singenden Bauern und die predigenden Pfarrer halten meist die ins Unnatürliche getriebene Stimme sür schöner und weißedoller. Constantin dewegte sich beim Singen auf und nieder, er ballte die beiden Käuste und schlig damit in kurzen Sägen in die Lust; Florian aber lag ruhig mit beiden Armen auf den Tisch gestemmt und drückte wie zu innerer Andacht die Magen zu.

Die Maas war balb getrunken, da rief der Studentle: "Bärbele, noch einmal so, auf Einem Fuß laust man nicht", und dann sang er:

> Wein her! Wein her! Ober i fall' um und um. Umfallen thur i net Lutherisch wur i net Wein her! Wein her! Ober i fall um.

Gleich barauf aber fang er wieber:

Und die ni gar et mag, Die sieh ni alle Tag Und die ni gerne hätt', Die ist so weit aweg; Kein' Schöne trieg i net, Kein' Buste mag i net. Und ledig bleib' i net: Bas fang i an?

"It's wahr Conftantin?" fragte Barbele, "kannst bu so gut polnisch betteln gehen? Hat dich die Emmerenz mit einem Helf dir Gott' um ein Haus weiter geschickt?"

"Ich parir' brei Maas vom Besten, sie geht mit mir zum Hammeltanz und mit keinem Andern." Alorian sang:

> "Begen ein'm Schähle trauern, Das war mir e Schand, Und i tehr mi glei um, Geb er Undre bie Hand.

### Beter erwiderte:

Wenn i schaun kein Schat haun, J leb ohne Sorge; Es wurd alle Tag Obed Und wieder morge.

# Constantin sang:

Wenn's schneit, so schneit's weiß, Und wenn's g'friert, so g'friert's Eis; Und was die Leut' teit, Des thur i mit Rieß.

1 Abweifung eines Bettlers.

# Florian dagegen:

Heut ist es grad acht Tag', Hot mir mein Schatz ausg'sagt; Es hat so bitter g'weint, Und i haun g'lacht.

#### Unb:

Drei Bochen vor Oftern, Do goht ber Schnee weg, Do heiret mein Schäple, No haun i en Dred.

"Nicht so, man muß ben Stiel umkehren; so muß es heißen," sagte Constantin und sang:

Drei Wochen vor Ostern, Da geht a weg Schnee, Da heiret mein' Wüste, No haun i e schon'.

Ein schallendes Gelächter und allseitiger Lobpreis aus allen Ecken der Stude lohnte das neue Gefäh.

Der Peter fang:

Schäpse du närrt's, Du liegst mir im Herz Und du kommst mir et draus, Bis das Leben ist aus.

#### Und:

Wenn i nu wüßt', Wo mein Schätzele wär, Und da wär' mein Herz Nit halb a so schwer.

## Florian sang wieder:

Und wenn man will recht fröhlich sein Und leben ohne Kummer, Muß mer heiren wie die Bögelein: Nur auf ein einzigen Sommer.

### Conftantin fang:

Bu bir bin i gange, Bu bir hat's mi g'freut. Bu bir gang i nimmeh, Der Weg ist mir z'weit.

Es war mir et z'weit, Und er war' mir schon recht Und du kannst dir's wohl denken, Du bist mir viel z'schlecht.

Ivo saß mit unruhigem Sinnen hinter dem Tische. Er dochte darüber nach, wie ost er um diese Stunde bei der einsamen Lannpe die Geheimmisser Welfschöpfung und Erlösung zu enträthseln trachtete, wie da all das Treiben der Menschen, all die Wünsche des Sinzellebens fernad von ihm Lagen,

und nun stellte er all diesem das Leben seiner Altersgenossen entgegen. Der Mittespunkt ihres Dentens und Treibens war die Liebe, in derbem Spott wie in zarten Sehnsuchtshauchen klang das einzige Sefühl doch überall durch — das ganze Dasein siel ihm wiederum wie von scharfem Stahl zerschnitten in zwei Kälten aus einander, in Seistlich und Welklich. Batrele hatte ihn genau beobachtet, es hatte das mißbehggliche Zuden in seinem Antlige wohl entbeckt, es ging daher auf die Singenden zu und sagte:

"Ei wie? schämet ihr euch nicht? könnet ihr benn nicht auch ein orbentlich Lied singen?

Constantin erwiderte:

Ei g'fällt's Euch halt et?

So gefällt es halt mir; Gi tonnet 3hr's beffer,

Co finget jest 3br.

"Ja, wir wollen, wenn bu mitfingst," sagte Florian.

"Meinetwegen."

"Nun, was benn?" fragte Beter.

"Ehrlich und fromm." .

"Ist mein Reichthum — nein, das mag ich nicht," sagte Constantin.

"Nun, das: Morgens fruh beim fühlen Thauen."

"3a."

Bärbele begann herzhaft und die Anderen fangen mit.

> Morgens fruh beim tühlen Thauen, Bann das Gras am längsten ist, . Berd' ich mein schön Schählein schauen, Eh' und bevor es Niemand sieht.

Fuchs und Hafen foll man schießen, Eh' fie laufen in den Wald; Junge Madchen soll man lieben, Eh' und bevor sie werden alt.

Bis daß der Mühlstein trägt die Reben, Und heraussticht rother Wein; So lang der Tod mir schenkt das Leben, So lang sollst du mein eigen sein.

Jvo dankte bem Bärbele herzlich für das schöne Lieb, Constantin aber sette sogleich brauf:

Aus ift's mit mir Und mein Haus hat tein' Thür, Und mein' Thür hat tein Schloß, Und vom Schat bin i los.

Aus ist's mit mir In dem ganzen Revier, Und wann die Donau austrochnet, No heirathen wir. Und sie trocknet net aus Und ist alleweil naß, Jest muß ich gehn schauen Um ein anderen Schaß.

"Bollen wir jest bas: Es ging ein Knab' spaziren?" fragte Bärbele.

"Laß bu ihn nur babeim," entgegnete Constantin.

"D bu! warst bu baheim blieben, hatt' man bich nicht heimgeschieft wie bas hundle von Bretten."

"Fang' eins an," fagte Florian, und sie sangen nun:

> Froh will ich fein! Wann's nur dir wohl geht, Wann schon mein jung frisch Leben In Trauerheit steht.

Me Wässerlein auf Erben, Die haben ihren Lauf, Kein Mensch ist schier auf Erben, Der mir mein Herz macht auf.

Die Sonne und der Mond, Das ganze Firmament, Soll Alles für mich trauern, Bis an mein selig End.

Jvo saß unruhig auf seinem Stuhle, in biesem Liebe war sein Schickal ausgesprochen.

"Bleib nur ba," sagte Constantin, der die Unruhe Joo's bemerkte.

"Barbele, bei dir geht's nicht wie bei dem Wirth zu Emmaus, du gibst zuerst den guten und dann den schlechten, du hast da Lutherisch und katholisch unter einander gebracht, der Wein ist eine gemischte Ehe."

Wenn die Mäuf' satt sind, nachher schmeckt das Mehl bitter," erwiderte die Wirthin.

"Wisset ihr was?" rief Constantin, "jest trinken wir warmen Wein."

"Du haft g'nug für beut," fagte Barbele.

"Was wir nicht trinken, schütten wir in die Schuh". Heut wollen wir einmal einen Commers halten, du bist boch auch dabet, und du, und du?" Alles nickte bejahend und Florian sang:

Bruber trint' einmal, Wir seind ja noch jung, 3m Alter ist es immer Hr Sür Sorgen Zeit genung. Denn ber gute Weine Ist für gute Leute, Bruber laß uns heute Krob und fröblich lein.

Als der warme Wein kam, sang Constantin, mit den Füßen stampsend und mit den Fäusten auf den Tisch schlagend: I und mein altes Weib Können schön tanzen! Sie nimmt den Bettelsach, I nehm' den Nanzen. Schent mir einmal bairisch ein, Bairisch wollen wir lustig sein: Bairisch, bairisch, bairisch wollen wir sein.

Sie ging wol in die Stadt; I bleib da draußen; Was sie erbettelt hat, Thur ich versausen. Schenk mir einmal bairisch ein u. s. w.

Es war schon spät, ein Knabe hatte Jvo ben Hausschlüssel gebracht, ber Schüß war gekommen, um "ahzubieten," aber Constantin beschwichtigte ihn durch ein Glas Wein; Eleiches gekang auch bei dem bald eintressenden Rachtwächter. Constantin begann die Prosessionen nachzuahmen und von seinen Studentreichen zu erzählen. Sich entschuldigend stand Ivo auf, um nach Hausschles zu gehen, die Anderen wollten ihr halten, Constantin aber machte ihm Platz besonders weil er sich scheute, im Beisein Voo's fremde Seldenthaten sich selber anzueignen, er sagte daber nur noch:

"Trint" aus, bu konntest sonft über ben Stum-

Muerbach, Schriften. I.

Jvo leerte noch das Glas glühenden Weines und fagte gute Racht.

"Rimm die Stubenthur zu dir in's Bett," rief ihm noch Constantin nach; Ivo borte es nicht mehr.

Eine linde Bollmondenacht legte fich über die Erbe, es war, als ab bas fanfte Licht überall bin Stille und Rube ausbreitete. Joo hielt oft an und legte die Sand auf die hochflopfende Bruft, er gog bie Mute ab, um fein Saupt um und um von ben fanften Luften anfacheln zu laffen. Als er fich gu Saufe entfleiben wollte, fühlte er boppelt, wie all fein Blut in ihm wogte, wie die fcnellen Tatte feiner Bulfe fich jagten; er verließ daber nochmals bas Saus, um braugen in bem Frieden ber Nacht Rube zu finden. Auf der Landstraße und burch . die Felder ichritt er bin, er war fo frob und felia. er fragte nicht warum, er bätte ewig so fortwandeln mogen, fo mit freudig bupfender Bruft: ber Geift bes Lebens war wiederum in ibm auferstanden und trug ibn ichwebend auf der iconen, friedlichen Erde. Als er endlich wieder beimgekebrt war, fab er die Thure an der Ehren- ! Rammer balb offen. Obne daß er es wußte oder wollte, ging er binein und ftand wie festgezaubert: ba lag Emmereng. Der Mond beschien ibr Antlit, ibr Saupt lag unter ihrem rechten Arme, und bie linke Sand rubte an

<sup>&#</sup>x27; Ehren - Sausflur.

bem Gelande. Die Bruft 3vo's bob fich, fein ganges Befen erzitterte, er mußte nicht wie ihm geschah, aber er beugte fich über Emmereng und füßte fie fo leife und gart wie ber Mondstrahl auf ihre Wangen; Emmereng schien es boch zu fühlen, benn, sich auf die andere Seite legend, sagte sie nur halblaut: "ein Rat, Rat, Rat." Ivo ftand noch eine Beile ftill mit emporgeftrecten Armen laufchenb, ob sie nicht erwacht sei; als sie aber ungestört fort= fcblief, ward 3vo von der Beiligkeit diefer Rube bewältigt, er fcblug fich gabneknirschend mit geball= ter Kauft vor die Stirne und verließ bas Gemach. In feinem Bimmer warf er fich bann auf ben Boben und feine Seele im tiefften Grunde marternb rief er: "Berr Gott! vergib, laß mich fterben, benn ich habe gefündigt. Ich bin ein Berworfener, Richts= murbiger. herr, Gott! ftrede beine Sand aus und zermalme mich. — —"

Von Kälte geschüttelt erwachte Jvo, es war Tag, er legte sich zu Bett. Die Mutter brachte ihm ben Kasse vor das Bett, sie fand ihn sehr übel aussehend, sie wollte es nicht zugeben, daß er ausstehend, sie wollte es nicht zugeben, daß halten, denn er wollte und mußte zur Kirche geben.

Als Jvo vor dem Stalle vorüberging, hörte er die Emmerenz drin singen:

3 baun foan Saus Und baun foan Sof, 3 baun toan Kelb Und baun toan Gelb. Und fo e Mable Bie ni bin

So toan Freud auf ber Belt.

"Warum fo traurig?" fonnte fich Joo nicht enthalten ju fragen, "baft bu ichlecht geschlafen?"

"Bom folecht Schlafen weiß ich nichts, ich bin mub wenn ich in's Bett fomm', und ba fallen mir die Augen zu; das Lied ist mir halt grad so einaefallen."

"Brauchst nichts zu verbeblen, gelt, bu batteft eben boch gern ben Conftantin gum Schat?"

"Den? lieber ben Frangofensimpel ober ben blinden Roanradle; ich hab' kein Geluft, das balb Dutend bei ibm voll zu machen. Ich brauch fein' Schat, ich bleib' lebig."

"So frreden alle Mabden."

"Du wirft icon feben, daß mir's ernft ift." "Wenn bu einen braven Mann friegen fannft.

mufit bu nicht zu beifel fein."

"Bas fonnt' ich friegen? fo einen alten Wittwer. ber icon ein paar Weiber unter die Erb' geliefert bat. Nein, wenn ich einmal nimmer bei euch blei= ben kann, bin ich kurz resolvirt; ich bab' bem Gretle versprochen, ich somm zu ihm nach Amerika. Es macht mit aber rechtschaffen Freud', daß du dich auch noch um mich kümmerst; so ist's ja nicht, daß, wenn man Geistlich vird, man gar nicht nach seinen alten Freunden umguden darf?"

"Ich wunfche von Herzen, daß ich dir gu beis nem Glücke verhelfen könnte."

Emmerenz sah ihn freudestrahlend an, dann sagte sie: "Das hab' ich mir immer dentt, du bist allsort gut gewesen, ich hab's nie glaubt, daß du stolz seist. Frag' nur dein' Mutter, wir reden oft don dir. Spürst als nichts in deinem rechten Ohr?"

Die Beiben plauberten noch eine Weile so mit einander. Emmerenz erzählte, daß sie der Mutter die Briese vorlese und das sie sie ganz außewendig wisse. Ivo hielt es für seine Phicht, sie darauf aufmerksam zu machen, daß er auch ihrer nicht vergessen habe und daß sie nur stets recht braw sein solle; er sagte dieß Alles mit großer Selbstbeberrschung, denn das treuherzige Wesen des Mädchens hatte einen gewaltigen Sindruck auf ihn gemacht.

Es läutete, und an einigen mit ihren Gebetbüchern heimkehrenden, alten Frauen merkte Joo, daß er die Frühmesse versäumt hatte.

"Wo schaffst bu benn heute im Feld?" fragte er noch.

"Draußen im Weiherle."

Mit einem "Bhüt di Gott" ging Jvo auch hinaus in's Feld, aber gerade nach der entgegengeseteten Sette; es 30g ihn oft dahin, wo er wußte, daß Emmerenz war, dann ging er aber um so schneller, um der Bersuchung seines Serzens Troß zu bieten. Endlich sehrte er nach Haus und nahm ein Buch vor, um zu studiren; aber er konnte seine Gedanken nicht zusammenbringen. Er nahm Papier und begann einen Brief an seinen Clemens, er wollte ihm sein ganzes Inneres ausbeden, dala aber wollte ihm sein ganzes Inneres ausbeden, dala aber seriß er den angesangenen Brief wieder und tröstete sich damit, daß er seinen Freund ja bald wieder sehe.

Gegen alle frühere Gewohnheit war nun Joo selten zu Hause. Er brochte oft halbe Tage in des Jakoben Schmiede zu. Die Schmieden sind Ausenthaltspläte für allertei Richtsthuer, für alte Leute und Faullenzer: da kommen fremde Juhrleute, da kommen Sinheimische, die die Pierde beschlagen lassen, oder schaddhaftes Feldgeräthe bringen; wie er Blasdalg immer neu das Jeuer anschütt, so sirbint auch steiß neue Unterhaltung berzu. Joo dachte viel darüber nach, wie es geworden wäre, wenn der Wunsch seiner Kindbeit in Erfüllung gegangen und er das Schmiedehandwert erlerut hätte. Er nahm sich vor, einst, wenn er Pfarrer sei, diese Orte oft zu besuchen und bier gelegentlich

manches gute Wort anzubringen. Und wenn er daran dachte, daß er vielleicht nie zum geistlichen Amte gelange, fagte er sich innerlich: "Inmerhin, aber nur nicht so werden wie der Studentse."

#### 13.

## Der Zwiefpalt.

Als Jvo wieder in das Kloster zurückgelehrt war, ließ er mehrere Tage vorübergehen, ehe er die Bewegung seines Innern seinem bleich gewordenen Freunde Clemens mittheilte; er schauderte mit Recht vor dieser Erössensch

Als sie wiederum im Burgholz waren, saßte Clemens die Hand Joo's und sagte: "Ich habe es im Traume gesehen, wie Satan sein Netz über dich ausspannte."

Ivo geftand feine Liebe zu Emmereng.

"Behe!" rief Clemens, "Wehe! auch über dich ist der Bersucher gekommen! Aergert dich dein Auge, so reiß' es aus, du mußt diese Höllenstamme in dir zertreten und sterbe auch dein Leben mit."

Ivo muste nun alsbald zur Beichte gehen. Auch von ihm erfuhr man nie, welche Busse ihm auserlegt wurde, nur willigte er gern in den Vorschlag des Clemens, daß sie fortan auf der Erde schliesen und sich auch sonst auf allerlei Weise kasteinen. Clemens schlief fast immer auf der Erde, sitzend mit ausgebreiteten Armen, in der Form des Kreuzes.

Mit aller Macht seines Willens wendete Jvo seine Seele von den Weltgedanken ab und es gelang ihm wiederum sich ganz in die Gottesgelahrtheit zu versenken. Bald aber verfolgte ihn auch in diese heiligen Sebiete ein fremder Dämon. Er wagte es nicht, dies Temens mitzutheilen; denn dieser hätte von Reuem kläglich Zeter gerufen.

So war der Zerfall der beiden Freunde schon vorbereitet, der endlich ganz unerwartet zum Durchbruche kam.

Clemens sprach einst von der Gottheit Christi, der den martervollen Kreuzestod über sich genommen und wie ihn Das erst als Gott und Heiland der Welt offenbare.

"Ich sehe an bem Kreuzestod nichts so übermenschliches," sagte Jvo ganz ruhig. "Es ift heilig, aber nicht übermenschlich, als Unschuldiger für ein erhabenes Streben zu sterben. Nicht der gefreuzigte Spriftus, sondern der lebende und lehrende, der so allsiebend war, wie noch Keiner vor ihm, der ist mein Heiland; er wäre mir derselbe, wenn er die Treue seiner göttlichen Sendung auch nicht mit dem Martertode besiegelt, wenn die verblendeten Juden im amerkannt und ihn leben gelassen hätten. Richt der gestreuzigte, sondern der lebendige Christus, sein göttliches Leben und feine göttliche Lehre ift mein Heiland, mein Erlöfer."

Clemens stand da und zitterte am ganzen Körper, seine Lippen quollen auf, sein Auge rollte wild, und mit gevoaltiger Faust schlug er Jvo in's Gesicht, daß biesem die Funken aus den Augen sprühten und die Wange brannte.

Jvo stand ruhig da, Clemens aker siel vor ihm nieber, saste seine Hand und schrie:

"Wirf bich mit mir in ben Staub, Elenber! Bahrlich, die schwerfte Züchtigung, die für beine Gottlofigkeit bir werden konnte, hat ber herr burch meine hand an bir pollführt: ich wollte es nicht, aber ber herr bat meinen Arm gegen bich geidleubert. Du bift mein Gergbruber und burd mich mußtest bu gezüchtigt werben, baß bu es fühlest, wie ameischneibige Schwerter burch bein Gebein fahren. - Wirft bu mich von bir ftogen, fo ift bas bie bartefte Strafe, die ber herr über bich verhangte; er will dir beinen besten Freund nehmen. Thue wie bir bein Beift befiehlt, verftoge mich, bann bift bu zwiefach elend. In tiefe Racht muß bich ber herr tauchen, bamit bu jum Licht fommft, mit Wermuth muß er bich tranten, mit Galle bich fattigen, bis ber Lügengeift aus bir ausfahre und ber Gunbenfclamm von bir abfällt. Berr! lag bir bieg Opfer wohlgefallen, ich opfere bir ein Stud meines Bergens,

meinen Freund. Du bist mein Freund, o Herr! Bergib mir, daß meine Seele noch an ihm hing, der da ist ein Fraß der Würmer. Begnadige mich, o Gerr! reiche mir den vollen Becher des Schmerzes, sühr' mich den Dornenweg, zu dir, zu dir!"

Wehmuthig stand Jvo da und blidte auf seinen Freund, bessen überquellende Hestigteit er wollt einnte; er wollte ihn aufrichten, Clemens aber wehrte es ab und Ivo erkannte bald den vollen Gedankenlauf bieser Verzückung. Mit unbeschreiblichem Schmerze sah er dann hier in seinem lebendigen Freunde dessen der dann hier in seinem lebendigen Freunde dessen der dann hier in seinem lebendigen Freunde dessen und säch und vielerund war es ihm, als stünde sein eigener Geist vor dem eigenen entsetlen Körper und säch ihn zum letzennale zusammenzucken; ihm schwindelte. Er versuchte es nochmals Clemens aufzuheben, dieser aber richtete sich straff auf und fragte Ivo gebieterisch:

"Willst du Buße thun? Willst du mit den Thränen der Neue den Nost beiner Seele abwaschen?" "Nein."

"So sabre zur Hölle!" rief Clemens, Ivo abermals padend; bieser aber wehrte krästig ab, und ber Wilde sagte bittend: "schlage mich, tritt mich, ich will Alles gern über mich nehmen, aber retten muß ich bich, das will der Herr."

Ivo kehrte sich ab und verließ lautlos seinen Freund. Still und gedankenvoll ging Ivo lange Tage umher: die volltönendste Saite seiner Seese war in schrillem Mißklange zerrissen, er hatte eine schöne Liebe begraben, seine Trauer war ties und namenlos.

— Jest auch, da er ein Extrem der Glaubenschwärmerei vor sich gesehen hatte, regten sich viele allschillummernde Zweisel und Bedenken lebhafter, er war "zwiesach elend," wie Clemens verheißen, aber er fonnte sich nicht retten.

Der Horber Kaplan war als Professor nach Tibingen gesommen, er hatte noch immer eine gewisse Borliebe für Ivo; dieser schloß sich ihm inniger an und erössnete ihm die Marter seiner Seele.

Sonderbar! gerade über die Jungfrau Maria wagte Zvo die meisten Bedentten. Er fragte zuerst, od sie "eine Zeilige, auch allgegenwärtig sei," da man doch überall zu ihr bete. Der Prosessio sich ihn etwas betrossen an, dann sagte er: "Der Begriss der Gegenwart ist ein bloß menschlicher, den körperslichen Dingen entnommen, eigentlich nur für sie geltend; indem wir das Wörtchen "all" zu "gegenedtigt" binzusehen, wollen wir nun die Gesammtbeit des Zossions zusammensassen, wir glauben nun dadurch einen neuen Begriss zu gewinnen, in der Khat aber haben wir keinen. Wie vor überhaupt nichts Ueberirdissen als solches in Begrisse salsson, ist also das Dasein eines Geistes durch den Begriss der Gegenwart gar nicht meßkar. Wir salse

überhaupt alles Ueberirdische nicht durch den Begriff, sondern durch den Glauben."

Joo bestiedigte sich vollkommen mit dieser Antwort; schückbern wagte er noch die Frage, wie man von ber Jungfrau Maria sprechen könne, da doch in der Bibel Brüder Christi erwähnt würben.

Der Professor erwiderte: "Das griechische Bort  $\dot{\alpha}\delta\epsilon\lambda\varphi\dot{\alpha}\varsigma^1$  ist nicht wörtlich zu nehmen, das ist ein orientalischer Ausbruck, aus dem Ebräischen genommen, und heißt so viel als: Berwandter, Freund."

"So wäre also ber Ausdrud  $\dot{v}$ eòg  $\mathcal{S}eo\tilde{v}^2$  auch nicht wörtlich zu nehmen, und wäre auch blos orienstalischer Ausdrud?"

"Reineswegs, hierfür fprechen ausbrücklich die messiantichen Stellen des alten Testaments, die Evangelien und die Sahungen der Kirche, und dann, ehte er hinzu, indem er die Mienen Joo's scharf beobachiete, "ist die ganze Menschwerdung Gottes nur dazu, um dem menschlichen Begriff einen Hatz zu geben, da, wie ich vorhin gesagt, wir das Ueberirdische nicht begreisen können. Das Wesen derschedicht die begreisen können. Das Wesen derschen ist und bleibt eben ein Mysterium, das wir nur glauben können, und der Glaube wird in dir wohnen, wosen die die verhalten. "

Bruber.

<sup>3</sup> Gottesfohn.

"Ja, das ift nicht so leicht," sagte Ivo zaghaft. "Ich will dir einen benöhrten Nath geben," sagte ber Prosesson, bie Hand auch die Schulter Jvo's Legend: "so oft ein Gedanke in dir aussteligt, der dich vom Clauben entsernt, such ihn augenblicklich zu bannen durch Gebet und Studium, laß ihn nie länger in dir walten. Es geht uns mit unserm Gotte, wie mit einem Freunde; haben wir uns länger innerlich von ihm entsernt, so sinden wir leicht den rechten Weg zu seinem Hersen nicht mehr."

Diese Lehre und bieses Gleichniß trafen Jvo gewaltig, aber es war ju spät.

Man sollte vermuthen, solcherlei Forschungen hatten Joo über die Kirche hinaus bis an die äußerten Grenzen des Denkens treiben müssen, aber er war und blieb ein gläubiges Gemüth; er war vom Borhandensein der Wunder Lebendig überzeugt, und nur eine Seele, die noch auf dem Zauberboden der Bunder steht, weilt noch auf dem Zauberboden der Bunder stecht, weilt noch auf dem Gebiete des wahrhaften Kirchenglaubens: der Glaube ist die Hingabe an ein Unerklärbares oder Unerklärtes, an ein Kunder.

Das Widerstreben Jvo's gegen das geistliche Stubium hatte noch ganz andere Grundlagen, die ihm jeht immer deutlicher wurden; die alte Lust nach einem thätigen Leben regte sich in ihm.

Eine frühere Bebankenreibe, die ichon im Rlofter

zu Chingen begonnen aber wieder abgebrochen ward, fette fich in 3vo fort. "Richt die fcmeifvolle Arbeit ber Sanbe," faate er ju fich, "ift bie Strafe für bie erfte Gunbe, fonbern, weil bie Meniden vom Baume ber Erfenntniß einmal gegeffen, muffen fie nun ewig barnach ftreben, obne fich gang baran erfattigen gu fonnen; im Schweiße ihres Angesichts fuchen fie bas Brod ihres Beiftes, Die flatternden burren Bapiere find die Blatter am Baume ber Erfenntniß, gwifden welchen die Frucht verftedt fein foll. Glüdfelig, wem ber beilige Chriftbaum mit feinen von böberer Sand angegundeten Lichtern, ber volle Baum ber Erfenntnif geworden. Arbeit! Arbeit! Nur bas Thier lebt und arbeitet nicht, es gebet aus, um feine Rabrung zu fuchen und bereitet fie nicht; ber Mensch aber greift ein in die ewig ichaffende Rraft ber Erbe, frei mitwirkend in der Thätigkeit des Alls, erringt er ben Segen ber That, fommt Rube und Friede über ibn. Ihr verblendeten Römer! Euer Wahlsvruch war: Leben beißt Rrieg führen, und ihr ginget bin, eure Bruder zu unteriochen, um im stolzen Triumphe in die Roma einzugieben. Nein! Leben beifit arbeiten. Wohl ift bas auch ein Rampf mit ben ftillen Machten ber Ratur, aber ein Rampf bes freien Lebens, ber Liebe, ber bie Belt umgestaltet: bes Steines Barte weicht bes Deifiels Rraft und füget fich jum iconen Gebaube: und por Allem fei bu mir gepriefen Aderbau! In

ber Erde Furchenwunden ftreueft bu fiebenfältig Leben. Da bebt fich bas Berg, ba wächft ber Geift. Und wie wir die Erde bebauen, fie uns unterthan machen, fo lernen wir auch unsere Erbennatur, die wir mit uns berumtragen, beberrichen und lenten; und wie wir bes Regens und bes Connenscheins von oben barren, ber unfer Werk aufgeben und reifen macht, fo ift es bein Wille, o Berr! bie Gnabe über uns auszugießen, damit die Saat unferes Geiftes gebeibe und unfern Leib beilige. Gib mir, o Berr! einen kleinen Rled Erde, und ich will ihn fiebenfältig umarbeiten, auf bag bie verborgenen Cafte aufschießen in Salme, die fich vor dem Sauch beines Mundes anbetend neigen. Ich will meine schwieligen Sande lobpreifend ju bir erheben, bis bu mich binaufziehst in bas Reich beiner Glorie."

"Ich möcht wohl Pfarrer sein," sagte er ein Andermal vor sich bin, "aber nur des Sonntags: so die ganz' Woch mit nichts als mit unserm Herget und von Dem leben, was man von ihm weiß, in der Kirche so daheim sein wie in seiner Such da hat man gar keine Kirche und keinen Sonntag mehr. Ach, lieber himmel! wie sich nar mir's, wenn ich des Morgens in die Kirche gekommen bin und hab' "guten Morgen Gott" gefagt; die Sonne bat ganz anders geschienen, die Hüsser haben anders ausgesehen, und die Welt war ganz anders wie an

einem Werktag." Ivo mochte an Emmerenz gedacht haben, denn er sagte weiter: "das lutherisch Pfarrleben gesällt mir auch nicht. Bom Predigen eine Frau und einen Kaufen Kinder ernähren, nein! "Dann kamen wieder leise die theologischen Bedenken, und er sagte einmal: "Die Theologie verdirt die Keligion. Was braucht's da viel? Liebe Gott, und liebe beinen Rächsten. Punktum."

So erzitterte und erbebte das ganze Wesen Joo's. Der Gedanke an Emmerenz jagte ihm oft Fieber-gluthen in das Antlit, und dann überrieselte ihn wieder Eiseskälte, wenn er an sein Schicksal dackte.

Jvo bachte nun viel barüber nach, wie er ben Eltern seinen unabänberlichen Entschliß, aus bem Kloster zu treten, mittheilen wolle; es war schwer, ihnen klar zu machen, baß er keinen rechten Beruf zum Geistlichen und auch ben vollen Glauben nicht in sich fühle. Da kam plöglich ein Bote aus Nordstetten mit einem Briese vom Schultheiß an ben Direktor, der dem Buusch enthielt, Jvo einige Kage nach Jause zu entlassen, da seine Mutter eine schwere dirurgische Operation nur in seinem Beisein bestehen wolle.

Bon Angst gejagt, eilte Jvo mit bem Boten nach hause. Er ersuhr, daß seine Mutter schon vor längerer Zeit beim Fallen von der Treppe einen Arm gebrochen, daß sie aber nicht barauf geachtet, und nun, als es schlimmer geworden sei, der Arm noch einnal gebrochen und wieder eingerichtet werden müsse, sonst müsse sie sterben; nur ihrer Kinder wegen, für die sie sich erhalten müsse, wolle sie sich der schmerzlichen Operation unterziehen.

Es durchschnitt Joo die Seele, daß der Bote immer von seiner Mutter sprach, wie wenn sie schon gestorben wäre, oder sicherlich "nicht mehr davon käme." "Sie war die rechtschassenssen zu von man kocht," war der stete Schus seiner Reden.

Das Wiedersehen von Mutter und Sohn war herzergreifend und die Mutter sagte: "So, jest kann ich Alles besser aushalten, wenn du da bist."

Anbern Tages tam ber Chirurgus, er wollte, baß man ber Frau die Augen verbinde, fie aber fagte: "Nein, rudet bas Bett in die Mitte bes Zimmers, fo bag ich ben Beiland feben tann, und ibr merbet's erfahren, ich werb' nicht juden und feinen Laut geben." - Rach vielem Ginreben und Widerstreben wurde ihr willfahrt. In ber einen Sand, an ihrem franken Arme, bielt fie ben Rofenkrang, mit ber andern hielt fie die Sand ihres Sohnes fest, ihr Auge war ftarr nach bem Crucifix gerichtet, und fie fagte: "Lieber Seiland! Du haft bie bochften Schmergen mit göttlichem Lächeln ertragen, lieber Seiland gib mir Rraft, halte mich fest, wenn ich gittern will, und wenn bie Schwerter mir burch bie Seele Auerbad, Gdriften. I. 27

fahren, will ich bein gebenken, o heilige Mutter Gottes! und stille bulben. Bete mit mir, lieber Jvo."

Ohne einen Laut von sich zu geben, ließ sie die Operation vollzieben, und als der Knochen unter gewaltigem Drucke knacke, als Alles ringsum weinte und stöhnte, als der Bater halb ohnmächtig in die Kammer geführt und hinter der verschlossenen Thüre sein halb unterdrückes Schluczen laut wurde, da war die Mutter Christine still und regungstos, nur ihre Lippen bewegten sich, ihr Auge war sest auch ziehen zeichet, und ein heiliger Glanz leuchtete daraus hervor.

Als nun Alles vollbracht war, und selbst der Shirurgus nicht umbin konnte, die Helbentraft der Kranken zu preisen, da sank Christine in die Kissen zurück, ihr Auge schloß sich, aber eine Lichte Glorie schwebte auf ihrem Antlitze. Alle Anwesenden standen in stummer Bewunderung. Der Bater war wieder eingetreten. Er beugte sich über seiner stanz; als er ihren Athem sühlte, blickte er mit einem schweren Seutzer und dem Kuse. "Gelobt sei Gottl" nach oben. Ivo kniete an dem Bette nieder, er blickte zu seiner Autter auf und betete die Berklärte an. Alles saltete kill die Hand, Wiemand wagte einen Zaut, und es war, wie wenn der lebendige Geist Gottes durch alle Herzen zöge.

Als die Mutter Christine erwachte und "Balentin!" rief, eilte dieser auf sie zu, saste ihre Hand, drückte sie an sein Herz und weinte.

"Gelt," sagte er endlich, "bu verzeihst mir? du sollst groiß kein unschön Wörtle mehr von mir triegen. 3ch bin bich nicht werth, das seh' ich erst jest boppelt ein; und wenn unser Gerrgott bich mir genommen hätt', ich vat" toll geworben."

"Sei nur ruhig, Balentin, ich hab' dir nichts zu verzeihen; ich weiß wohl, du bift gut, wenn du auch manchmal nicht so bist, wie du bist. Gräm' bich nur jett nicht, Balentin, es geht wieder Alles gut. Unser herrgott hat uns nur versuchen wollen." —

Die Mutter Christine genas wunderbar schnell. Balentin hielt getreulich Wort. Er wachte um seine Frau wie um ein höheres Leben, der leifeste Wink ihres Auges war ihm ein fröhliches Gebot; man mußte ihn zwingen, sich nur etwas Nachtruhe zu gönnen.

Emmerenz und Joo wechselten ab, um bei der Mutter zu wachen, und diese sagte manchmal: "Ihr seid liebe, brave Kinder, unser Herrgott wird's euch g'wiß gut gehen lassen."

Oft auch, wenn die Mutter schlief und das Eine kam, um das Andere abzulüsen, redeten sie noch lange mit einander. Zvo offenbarte der Emmerenz ben tiefsten Wunsch seiner Seele nach einer anstrengenden Arbeit, und sie sagte: "Ja, ich kann mit's benken, ich könnt' nicht leben, wenn ich nicht recht tüchtig zu schaffen hätt'; ich will mich nichts berühmen, aber im Schaffen nehm' ich's mit einer Jeben im Dorf auf."

"Und wenn du erst ein eigen Hauswesen hättest, gelt, da thätest du erst rechtschaffen arbeiten?"

"Ja," sagte Emmerenz und streiste ihre kurzen Hemdärmel noch besser binauf und strasste ihre kräftigen Arme, gleich als misse sie sie jest augenblidlich zugreisen. "Ja," wenn das wär! aber es ist mir auch so sein! Arbeit zu viel."

"Nun," sagte Jvo, "benkst du denn auch als etwas bei der Arbeit?"

"Ja, g'wiß."

"Bas benn?"

"Was einem eben so in den Sinn kommt, ich hab' mich noch nie darum besonnen."

"Run fag' mir's zum Beifpiel."

"Ja, da weiß ich nichts."

Das sonst so zuversichtliche Mädchen wußte sich vor Berlegenheit gar nicht zu helsen.

"Schämft bu bich, mir's zu fagen?"

"Rein Brofele, aber ich weiß halt nichts."

"Run, was haft bu heut' Morgen beim Dinkel-

1 Dintel, Roggen.

fcneiben gedacht? was für Gedanken sind bir durch ben Kopf gegangen?"

"Ja, da muß ich mich besinnen, du darfst mich aber nicht auslachen."

" Nein. "

"Querft bab' ich, glaub' ich, an gar nichts gebentt. Du fonntest mich b'rauf rabern, es fällt mir nichts ein. Ja boch, ich bab' bacht, wie lang wir ba ju foneiben baben. Bernach bin ich auf ein Bachtelneft gestoßen, ba find gang junge Bogele b'rin gewesen; jest bab' ich's auf die Seite than, baß es bie Buben nicht friegen. Jest batt' ich gar ju gern die Alten gesehen, wie die sich wundern wenn auf einmal ihr Saus an einem andern Aled ftebt. Jest ift mir bas Lied vom Ragi eingefallen, bu tannft's ja auch fo icon fingen, bas von ber armen Seel'. Jest bab' ich fo bacht: wo mag auch ber Ragi fein? Jest, ja, jest bab' ich bacht: es ift gut, bag balb Mittag ift, benn ich bab' einen wetterlichen Sunger gehabt. So, bas ift Alles. Gelt, bas ift nicht viel?" Scheu gupfte bas Mabchen an feinen Rleibern und wollte ben Blid gar nicht erbeben. Ivo fragte nun wieber:

"Denkst bu benn nicht auch als baran, wie wunderbar es ist, daß Gott das Samenkorn, das der Mensch säet, siebenfältig ausschießen läßt, daß die Saat unter dem Schnee schläft, dis die Frühlingssonne sie weckt? wie viel Millionen Menschen sich schon von dem Saste der Erde genährt und ihn doch nie erschöpfen?"

"Ja wohl, das hab' ich auch schon denkt, aber von ihm selber wär' ich nicht drauf kommen; der Pfarrer hat das auch oft in der Predigt und in der Kristenlehr gesagt. Gud, wenn man selbst so viel mit dem Sach' zu schaffen hat, da kommt man auf keine solche Gedanken, da denkt man halt: ist's dald zeitig und gibt's viel aus? Die Pfarrer, die nicht im Felde schaffen, die keinen Dung 'naussiuhren und nicht dreschen, die kommen eher auf solche Gedanken."

"Du mußt sie auch öfter aufsuchen, dann findest du sie von selber, thu das Emmerenz."

"Ja wohl, das will ich, du hast recht, es ist immer gut, wenn man einen ermahnt. Wenn du mich wieder fragst, wirst sehen, kann ich dir mehr sagen; ich bin nicht so dumm."

"Und recht lieb," sagte Joo. Er wollte ihre Hand sassen, besten beilt aber schnell wieder an sich; bessen aber konnte er sich nicht erwehren, daß er das kernshafte Wesen des Mädchens immer mehr liebte.——

Mit tief erschütterter Seele kehrte Jvo wieder in das Kloster zurück. Er bewunderte die Heldenkraft seiner Mutter und gelobte sich, ihr nachzustreben; aber noch Anderes bewegte seine Arust: das Paradies seines elterlichen Hauses war aus Schmerz und Qual vor seinen Augen wieder erstanden. Er erkannte, welch' eine unversiegdare Seligkeit es ist, wenn zwei liebende Herzen sein einander halten und im ewigen Wechsel des Lebens sich traut an einander schwiegen. Der mächtig zurückgehaltene ewige Schwerz trat hervor. Er dachte an Emmerenz — und im dunsteln Tannenwalde saß er und weinte. Drunten im Thale schrilten die grellen Tone einer Sägmühle; Vow wünschte, daß dieß die Bretter zu seinem Sarge sein möchten, die man dort bereite. —

In der nächsten Bacanz war Joo wiederum fast immer zu Hause; hier war jest ein seliges Leben, Balentin war wie ausgewechselt, kein lautes Wort wurde vernommen, ein Jedes behandelte das Andere liebreich und zart, es war wie ein steter Palmsonntag aus der Kinderzeit. Aber all' diese Ruhe erregte auch in Jvo eine Unruhe, all' diese Freude erweckte ihm auch Schmerz und Unfrieden; er erkannte deutslich sien einsam verkimmerte Jukunst, ihm war kein so seliges Leben beschieden.

Zwei gewichtige Ereignisse erhöhten noch das Leben dieser Bacanz; der Johannesse hatte für seinen Constantin ein Haus bauen Lassen, Balentin hatte es mit seinen Söhnen ausgerichtet, und Joseph, der in diesen Tagen Meister wurde, hielt den Bauspruch. Das ganze Dorf war vor dem Haufe versammelt, Meister und Gesellen standen hoch oben und siecken bie junge Tanne, mit Bändern aller Art geschmüdt, auf die Spize des Giebels. Alles war gespannt auf den ersten Spruch Joseph's. Nach einem einsachen Gruße sagte er:

Allbier bin ich aufgestiegen und geschritten. Satt' ich ein Bferd gebabt, fo mar' ich beraufgeritten: Beil ich aber hab' tein Bferb. So ift es nicht viel fagenswerth. Das bochfte Saupt, ber Raifer gut, Den Gott erhalt' in feiner Sut, Ja alle Fürften, Grafen und herren Das ehrbar' Bimmerhandwert nicht tonnen entbebren. Ein Bimmergefelle bin ich genannt, 3ch reife Gurften und herren burch's Land, Daffelbe mit Rleiß gu befeben, Daß ich einmal möchte besteben, Bann ich batte aller Junafrauen Gunft, Und aller Meifter ibre Runft. Und aller Runftler ibren Dit. Co wollt' ich ein Saus bauen auf eine Rabelipit': Beil ich aber baffelbe nicht thun tann. Co muß ich bauen nach einem guten Blan. Ber ba will bauen auf Gaffen und Stragen, Der muß einen Jeben fonnen reben laffen. 3d lieb' was fein ift, Bann's gleich nicht mein ift;

Bann mir's gleich nicht werben tann, Bab' ich boch Luft und Freud' baran. D'rauf trintet ein Glafelein Bein Ramerad! ident' mir brauf eins ein. Bauberr! ich bring's euch aus Lieb' und Freud'. Richt aus Saft ober arpfiem Reib. Sonbern aus Lieb' und Freundlichkeit. Auf unfere Raifere feine Tapferteit! Auf feines Feindes Berberblichfeit, Muf biefiger Berren Gefundbeit Und aller guten Freunde insgemein, Die bier unten versammelt fein. Rest trint ich über euch Allen . Bebt acht! bas Glud wird binunterfallen. Sinunter ift aar gefährlich Und euch berauf beschwerlich. 3ch will mich jest eins bebenten Und bas Glas binunterichmenten.

Joseph trank, das Glas fiel hinab und ein hunbertstimmiges hoch erschalte. Dann sprach er wieber:

Durch Gottes halfe und seine Macht haben wir biefen Bau zu Stande bracht, Drum thun voir dem lieben Gott danken, Daß er Keinen dat lassen wannen, Und daß Keiner ist in Ungstad kommen, Und daß Keiner sein' Schaden genommen, Kuch thun wir den lieben Gott noch bitten: Er wolle und ferner in Gnaden behatten;

Run befehl' ich diesen Bau in Gottes Hand,
Dazu auch das gange Katerland.
Nuch wünsch' ich daneben unserm Bauberrn im neuen Haus
Gut Nadrung von denen, die geben ein und auß;
Und so wünsch' ich Allen insgesammt
Glack, Segen und heil zu allem Stand.
Ich datt nich bald boch vermessen,
Und der viel ehr und tugenblamen Jungfrauen vergessen,
Die uns diesen Kranz haben sommirt
Und mit schoner Eleberei geziert;
Ich dank' für alle diese Liebereien gut,
Die werden uns habsig sieher aufm hut.

Mit dem Rosmarinstrauße auf dem hut und dem unverschnittenen Felle angetsan, kam Joseph herab und wurde von Allen beglückwünsigt und gepriesen, selig aber saßte seine Braut, des Hansjörgs Mareile, seine beiden Hände, sah ihm freudeverklärt in das Antlig und blidte dann siegesfroh nach den Umssiehenden.

Ivo stand daneben, und Joseph fagte: "Gelt, Jvo, ich kann auch predigen, wenn's sein muß? Das ist mein' Primiz."

Jvo seuszte tief, da er an die Primiz erinnert wurde.

Als Alles sich entsernte, ein Theil heimwärts, ein anderer zum Schmause ging, ließ sich Jvo durch kein Jureden Constantins zu letzterem bewegen; er stand noch eine Weise allein vor dem luftigen Gebälke und dachte darüber nach, wie glüsslich der Constantin bald sein werde, der nun schon ein Haus sein werden, "So ein Pfarthaus," sagte er dann vor sich hin, "ist wie ein Schilderhaus, das gehört Riemand, Keiner hinterläßt eine ächte Spur seines Daseins, da zieht eine andere einsame Wache auf, die wieder eine kommt und ablöst; doch ich will nicht selbstisch sein, wird mir auch das Glüss des Familienlebens nicht, ich will für Andere arbeiten und an den Spruch denten:

Ich lieb' was fein ift, Wann's gleich nicht mein ift; Wann mir's gleich nicht werden kann, Hab' ich doch Lust und Freud' daran.

Acht Tage später war nun auch die Hochzeit Joseph. Da ging es lustig fer, die Mutter Christine saß obenan neben ihrem Sohne Jvo, dieser war und blieb der Sctolz der Familie. Jvo tanzte dann einmal mit seiner Schwägerin, hierauf aber auch mit Emmerenz; sie war ganz selig und sagte: "So, jeht haben wir doch auch einmal mit einander getanzt; wer weiß, ob wir noch im Leben dazu kommen."

Run brachte der zweitälteste Bruder Jvo's ihm seinen Schatz und sagte: "Tanzet mit einander."

Ivo willfahrte gern. Als er geendet, kam die Mutter Christine auf ihn zu und fagte: "du tanzst ja prächtig, wo hast's benn gelernt?"

"Das kann ich noch von meiner Jugend her; wisset ihr, die Spinnerin hat mich's als zwischen Licht gelehrt."

"Wollen wir's auch einmal probiren?"

"Ja Mutter."

Alles hielt aus, während Jvo mit feiner Mutter tanzte.

Jett erhob sich Balentin, schnalzte mit ben Fingern und rief:

"Spiellent!! einen Bortanz für mich, es gibt eine Bouteill. Komm Alte." Er nahm seine Frau am Arm, hüpfte und sprang, dann tanzte er den alten Nationaltanz: er schnalzte mit der Zunge, schlug sich auf Bruit und Schenkel, wiegte sich bald auf den Zehen, bald auf den Fersen und führte allerlet Figuren auf; bald safte er seine Tänzerin, bald ließ er sie wieder lod und trippelte mit geneigtem Kopfe und ausgestredten Armen ganz verliedt um sie herum. Ehristine sah mit züchtiger Andacht, aber doch freudevoll zur Erde, dreihe sich ohn die, sah den der Setelle zu bewegen. Sie hielt ein Ende ihrer Schütze anmuthig in der Hand und schlichse das wird. das den der bem kiehten kann der harb ihres Mannes durch, bald unter dem linken Arm ihres Mannes durch, bald verbten und werderen sich Beide

unter den erhobenen Armen hinweg. Mit einem Hops, von dem der ganze Boden zitterte, beschloß Balentin den Tanz.

So war diese Bacanz voll Freude im Hause und außer bemselben.

## 14.

## Der Berfall.

Bon allen diesen Freuden weg mußte Jvo aberund abermals in das Klosser. Er tras Clemens nicht mehr. Dieser hatte die Erlaubnis erhalten ein Jahr früher auszutreten, um sich in ein königlich baperisches Kloster zu begeben.

Einen neuen Schmerz erfuhr Joo in bem Schickfal Bartels, ben wir mit ihm feit einiger Zeit aus den Augen verloren haben. Der gutmüttige Jüngling latte sich feit lange im Boraus einem geheimen kafter ergeben, das seine ganze Körperfrast unterwühlte; er kaute immer an den Rögeln und dann rieb er sich wieder die Hände, als ob es ihn friere, sein Gang war schwarfend und unstet, die Farbe seines Gesichts war weißlichgrün, eingefallene Mangen, eine rothe Rase und der stets weit aufgerissen Unub machten den lang aufgeschossen, lendenschwachen Jüngling zu einer Schreckgestalt. Er war dem Blobsinn nabe und vourde nun im Lagareth untergebracht.

Man wollte noch ben Bersuch zu seiner Herstellung machen und ihn andernfalls aus dem Kloster entlassen. Jvo schauberte, als er ihn besuchte, denn bie einzelnen frästigen Erhebungen Bartels waren nur dazu, um sein eigenes Thun mit den heftigsten Gewissenstellen anzulfagen.

Immer machtiger brangte Alles auf Ivo berein, die Luft um ibn ber ichien ibm verveftet. Er fcrieb endlich einen Brief an feine Eltern, worin er ihnen feinen unabanderlichen Entichluß eröffnete, aus bem Rlofter auszutreten, benn er fonne nicht Beiftlicher werben; weiter ließ er fich auf feine Erörterung ber Grunde ein, benn er mußte mobl, baß biefe boch nichts verschlagen wurden, auch hatte man ibn gottlos gescholten, wenn er fie barlegte, und bas batte boppelten Schmers gebracht. Mit fester Sand fcrieb er ben Brief, mit gitternber aber warf er ihn im Abendbunkel in die Brieflade. Als er bas Bapier ben Schieber binabaleiten borte, mar es ihm, als ob fein vergangenes Leben bamit in's Grab hinabsinke, und jedes Leben, fei es auch noch fo fcmerglich und verloren, frummt fich im Tobe; entschloffen richtete er fich bann wieber auf, ber Rufunft entgegen schauenb.

Einige Tage später erhielt Ivo Besuch von seinen Eltern. Sie nahmen ihn mit in das Wirthshaus zum Lamm. Dort ließ sich Balentin ein Zimmer anweisen und als sie Alle darin waren, verriegelte er die Thüre.

"Was geht mit dir vor?" fragte er Joo ftreng.

"Ich kann nicht Geistlich werden, lieber Bater; sehet mich nicht so grimmig an, ihr seid doch auch einmal jung gewesen."

"So? da stedt der Puhen? Du vermaledeiter Bub, warum hast du denn das nicht vor acht Jahren gesagt?"

"Ich hab's damals nicht so verstanden und hätt' auch die Kurasche nicht gehabt."

"Bart, ich will bich kuraschen. Mit dir mach' ich kurzen Handel, du wirst Pfarrer und damit Basta!"

"Ch' fpring' ich in's Waffer."

"Ift nicht nöthig, du kommst nicht lebendig aus ber Stub', wenn du mir nicht in die Hand hinein versprichst, Geistlich zu werben."

"Das thu ich nicht."

"Bas? das thust du nicht?" schrie Balentin Jvo an der Gurgel packend.

"Bater!" schrie Jvo, "um Gotteswillen Bater! Lasset mich los, machet nicht, daß ich mich wehren muß, ich bin kein Kind mehr."

Christine hing sich an ihren Mann: "Basentin!" klagte sie, "ich schrei' Feuerjo zum Fenster 'naus, wenn du nicht gleich los läßs." Basentin ließ ab, und Christine suhr sort: "It das die Sanstmuth, die du mir versprochen hast? Joo verzeit, ihm, er ist nicht so bös, er ist ja dein Bater, Gott hat ihm die Wacht über dig gegeben. Balentin, wenn du noch ein Laut Wörtse redst, hast du mich gesehen, ich Lauf auf und davon. Jvo, thu's mir zu lieb und gib ihm die Hand."

Jvo stand da und preste die Lippen zusammen und weinte große Eropfen. "Bater," schluchzte er, "ich hab" mich ja nicht selber zum Geistlichen bestimmt, und Ihr seid auch unschuldig, Ihr habt nicht wissen sonn daß ich nicht bazu taug'; wir wollen einander seine Borwürf machen."

Er ging auf Balentin zu und wollte seine Hand sassen, bieser aber sagte: "Schon recht. Was will benn ber hoffärtig Herr werben?"

"Lasset mich noch ein halb Jahr die Thierarzneischult besuchen, und dann will ich mich als Thierarzt und Bauer schon irgendwo niederlassen."

"Haft's gut vor, und ich soll dem Kloster 'rausbezahlen? für jed' Jahr 200 fl.? Da kann man mir mein Haus ausschellen. Das wird schon klingen, und da wird's heihen: ja der Joo wird ein Kagenboktor, da kann man das Häusle schon dafür springen lassen; und von was willst du denn studieren? Willst du auf den alten Kaiser 'rein leben, oder meinst gar, ich geb' dir Geld? Du kannst einen Proces mit

mir anfangen, kannst bein Mütterliches verlangen; ich will bir aber hernach schon eine Rechnung machen, was du mich kostest."

"Jo werbe es beim Ministerium dahin bringen, daß man die Bergütung an das Kloster auf mein einstiges Bermögen überträgt." —

"Wir haben mit einander ausgeredet, brauchst mir nichts mehr zu sagen," unterbrach ihn Valentin. "Benn du nicht folgst, dent" nur nicht, daß du noch einen Bater auf der Welt hast. Ou bist mein Stolz gewesen, jest darf ich seinem Menschen mehr unter die Augen treten; ich muß froh sein, wenn die Leut' so gut sind und nicht von dir reden." Dem harten Manne quollen Thränen auß den Augen; das Gestädt in deite Könde drückend, suhr er fort: "wenn mich nur ein siedig Donnerwetter in Boden 'nein verschlagen hätt', eh' ich den Tag erlebt," — er legte den Kopf aus 'kenstergeimis, stamptte gewaltig gegen die Mand und kehrte sich nicht mehr um.

Da sieht man's wieder, wie's die Menschen machen: seinen Haß und seinen Jorn ganz offen an seinem Sohne auszulassen, trug Valentin keine Scheu; seine Liebe und Zufriedenheit aber zu offenbaren schämte er sich stels die neisten gebildeten und ungebildeten Menschen sof

Die Mutter Christine batte bis jest nur immer mit beiben erhobenen Sanden Stille und Berubigung berabbeschworen, nun fagte fie mit festerer Stimme, als man ihrem Antlige nach hätte vermuthen follen: "Too, lieber 300, bu bift boch allfort brav und gottesfürchtig gewesen, es ift ja kein bos Aeberle in bir. 3ch will nichts bavon fagen, bag ich mir bentt bab', wie mir bas eine Staffel im Simmel ift, wenn bu Geiftlich wirft, bavon ift jest fein' Reb', es ift mir um beinetwegen; um Jefu Chrifti Blut willen geb' in bich, fei gut, bet' rechtschaffen, und unfer Berrgott wird dir helfen und bein Berg von Allem, was nicht 'nein gebort, reinigen. Ach! bu baft ja immer einen frommen Sinn gehabt. Bud, ich tann nicht viel reben, es ftogt mir ichier bas Berg ab; fei wieber fo fromm und gut, wie bu gewesen bift, fei wieber ber lieb' 300," - fie fiel an feinen Sals und weinte. 300 umarmte fie und faate:

"Mutter lieb, Mutter lieb, ich kann nicht Geistlich werben; glaubet Ihr benn, ich hatt' Such ben Kummer gemacht, wenn ich anders könnt'? Ich kann nicht."

"Sag nicht: ich kann nicht. Das ift nicht fromm; will du nur recht, nimm dich recht fest zusammen und schüttel" all das böse Gelüst von dir, es muß gehen. Der Allbarmherzige wird dir helsen und du bist wieder unser Glanz und unser' Freud' und bist ein fromm Kind vor Gott und den Menschen."

"Ich bin nicht follecht, liebe Mutter, aber ich kann nicht Geisstild werben. Berreiset mir bas herz nicht so. Ach! ich möcht Euch ja so gern folgen, aber ich kann nicht."

"Laß ihn jum Teufel geben, ben hallunt!" sagte ber Bater, Christinen von ihrem Sohne wegreißenb, "tannft du benn bein' Mutter so bitten und betteln seben?"

"Zerreißet mich!" rief Joo, "aber Geistlich kann ich nicht werden."

"'naus, fort, 'naus ober ich vergreif' mich an deinem Leben!" rief Balentin, der Schaum stand ihm vor dem Munde, er riegelte die Thüre auf und schob Zvo hinaus. —

"Es ist vorbei," sagte Joo tief ausathmend, und schwantte die Areppe hind. Bon droben vernahm man ein Poltern, die Khüre wurde ausgerisen und die Mutter kam herab; hand in hand ging sie mit ihrem Sohne bis vor das Kloster, sie rebete kein Bort; nur als sie jeht Abschied nahm, sagte sie:

"Gib mir bein' Hand brauf, daß du's noch überlegen willft, und daß du dir kein Leid an deinem Leben anthust."

Jvo versprach's und ging still in seine Klause,

ber Boden wankte unter ihm, aber in dem tiefsten Kern seiner Seele stand der Gedanke seit und aufzeicht, sich durch keinerlei kindliche Betwegungen zu einem Ledensderuse hindrängen zu lassen, "3ch habe Pflichten gegen mich selber und muß selber sür mich einstehen," sagte er zu sich. "In den Tod könnte ich geben, um meiner Mutter zu willsahren, aber ein Leden, zu dem der innerste Beruf allein berechtigt, kann und darf ich ohne diesen nicht über mich nehmen."

In der Nacht aber erwachte Ivo ploglic, es war ibm, als ob er burch einen Schrei feiner Mutter aufgewedt worben ware; er richtete sich in feinem Bette auf, und jest gedachte er, welch' einen boben, beiligen Beruf er ju verlaffen gebente, bie gange Berrlichkeit bes geiftlichen Amtes ftand vor feiner Seele: ein liebender, troftender, bulfreicher Freund ber Armen und Bebrangten, ein Bater ber Baifen und Berlaffenen, ein Spender bes Lichts und bes Beils in allen Seelen. Er fab über all bie theologifden Satungen weg, ja er gebachte mitzutampfen ben beiligen Rampf ber Befreiung von Aberwit und Menfchenfatung und ben fommenden Gefchlech: tern bas reine Licht bes himmels ju fichern; er tamofte alle Erbenluft und alle Selbstfucht in fich nieber, er wollte leben für Andere und für die andere Belt - fein Tag follte vorübergeben,

an dem er nicht eine Seele erquidt, ein Herz erfreut.

"Wo ein armes Erdenkind in schwerem Harme weint, da will ich sein Webe in mein Herz aufnehmen und es darin auskämpsen lassen. Ich will 
bie Thränen der Trauernden trocknen, und du, o 
berr! trockne die Thränen von meinem Antlitze, 
wenn mein Geist erlahmt und ich nächtlich weine 
über mein armes verlassens Leben!"

So sprach Jvo vor sich hin, und ihm war so leicht und fret; es war ihm, als ob er, aller irdien Schwere entbunden, sich jeth hinaufschwingen musse sum Urquell ber Sesigteit. Und dann fühlte er sich wieder so siegesmuthig, so frastdurchströmt, als musse er sich plöglich in das heißeste Gewühl der Schlachten stürzen; entzückt dachte er an den Jubel, den seine Rückfebr zu seinem Beruse im elterlichen Hause erwecke — aus seligem Entzücken wurde er wieder hinüber getragen in das Reich des Traumes.

Andern Morgens schried Joo einen Brief nach Hause, worin er mit tiesem Ernste und siegesfroher Zerfnirschung die Kückfehr zu seinem Beruse verkündete und die Hoheit seines Burkens pries. Was er aus Rachgiebigkeit gegen seine Eltern nicht thun konnte, das hatte er jest aus freier Selbstbestimmung vollführt. Alls er wiederum an dem Briefschatter

stand und das Schreiben durch den Schieber hinadglitt, da deuchte ihm dies wie der schafte Schnitt eines Richtschwertes, er hatte sich selbst das Urtheil geschrieben und vollgogen; kopfschittelnd ging er nach dem Kloster zurück, die Kraft seines Wesens war gebrochen und klasse im Zwiespalt aus einander. Wit allem Aufgebot seiner Willenskraft gab er sich nun wiederum dem Studium hin, es gelang ihm für einige Zeit Friede und Veruhsgung darin zu sinden.

Ju Hause erregte der Brief das höchste Entzüden. Kaum aber war die erste Freude der Botschaft vorüber, da lächelte die Mutter oft schwerzlich vor sich bin; sie ging gedankenvoll im Hause umber und redete wenig. Oft ließ sie sich Abends, wenn ihr die Augen übergingen, den Brief von Emmerenz wortesen, und wenn sie an die Stelle kant: "Ich will mein Leden Gott opfern, der mir es gegeben, ich will Cuch, meine liebe Mutter, die höchste Freude Eures Ledens gewähren," da seufzte Christine schwer.

Einst am Samstag Abend saßen Christine und Emmerenz bei einander und schälten Kartosseln auf morgen, Emmerenz hatte ben Brief wieber vorgelesen und sie saate nun:

"Bas, es ist mir immer, als ob Ihr Euch nicht grundmäßig freuen könntet, daß der Ivo Geistlich wird; saget's nur frei von der Leber weg, ich merk's wohl, vor mir brauchet Ihr ja kein hehling haben."



"Du hait Recht, gud, ich will bir's nur sagen, vor Ihm" (sie meinte hiermit ihren Mann) bürft' ich davon nicht schangen, da wär' gleich Zeuer und Klamm' auf dem Dach, Gud', mir ist es halt immer, wie wenn ich eine schwere Sünd' begangen hätt'; gud, ich hab' ihm sein herz so schwere gemacht, und er ist gar ein gut Kind, es ist kein bös Blutströpste in ihm und da wird er mir zu lieb Geistlich und sein herz hängt boch an der Welt, und das ist eine schwere Sünd'."

"Das ist ja ganz erschrecklich, da hätt' ich kein' rubige Stund', da müßt' mir geholfen sein."

"Ja, aber wie? Gud, ich möcht ihm das gern zu wissen sten, und hinter Ihm" (sie meinte hiermit wieder ihren Mann) "mag ich mich doch dem Schullehrer nicht anvertrauen, und ich kann doch selber nicht mehr schreben."

"Da ist leicht geholfen, da schreib' halt ich, ich kann's ganz gut, und Ihr saget mir Alles vor."

"Ja, das ist ja wahr, daran hab' ich gar nicht dacht. Du bist ein lieb Kind, komm, wir wollen gleich."

Nun war aber großer Jammer, benn nirgends war eine geschnittene Feber zu sinden; so geringssügig dieß auch erscheinen mag, so war es doch ein großer Mangel. Emmerenz wollte zum Schullehrer gehen und sich eine schneiden lassen, sie wollte

ber fragenden Frau Schulmeisterin schon was vorlügen, aber Christine duldete es nicht. "Wir dürfen nicht mit einer Sünd' ansfangen," sagte sie. Die gleiche Antwort gab sie auch, als Emmerenz sagte, sie wisse, wo der Schullehrer seine Federn liegen habe, sie wolle eine stehlen und dafür ein Duzend ungeschnittene Ecksebern inlegen. Endlich ries Emmerenz, sich erhebend: "Ich friege eine. Weiner Schwester ihr Bub, der Karle, geht zu ih die Schul, der muß mit eine geben." Sie sprang sort und kehrte jubelnd, eine Feder in der hand, zurück.

Nun sehte sie sich an den Tisch, zog mit einer Kluf i den Docht an der Lampe besser heraus, legte Alles zurecht und sagte:

"Co, jest machet mir bie Dittate."

Die Mutter faß hinter bem Tifch in ber Ede unter bem Kruzifig und versuchte es noch eine Kartoffel zu schälen, sie fagte:

"Schreib': ""Lieber Jvo."" Saft bas?"

"За."

""Ich bent" alleweil an dich; es vergeht kein' Stund im Tag, und Nachts, wenn ich im Bett lieg' und wach' sind meine Gedanken bei dir herzlieber Jvo.""

"Richt so schnell, sonst komm' ich nicht nach," jammerte Emmerenz; sie hob ihr hocherröthend Antlit,

<sup>1</sup> Rluf - Stednabel.

blidte in das Licht und kaute eine Weile an der Keber; gerade so hätte sie ja auch für sich selber an den Jvo geschrieben; ihr Angesicht sast ganz auf das Papier legend, schrieb sie dann und sagte endlich: "berzlieber Ivo — weiter."

"Nein, lies mir zuerst vor, was du geschrieben hast." Emmerenz las.

"So ist's recht, jest schreib weiter: ""Es ist mir nicht recht wohl dabei, daß du dich wieder so schnell anders resolvirt hast."" — Halt, das schreib' noch nicht . . . so darf man nicht ansangen."

Emmerenz stützte das Kinn auf die Hand und blickte harrend drein; die Mutter aber fagte:

"Du hast jeht schon gehört, wie mir's ums herz ist, schreib' du jeht Alles, so macht's der Schullehrer auch."

"Ich will Such was sagen," begann Emmerenz, sich ertebenth, "so ein Brief kann in unrechte händ' kommen, er kann verloren gehen, und wir können's ja voch nicht so recht ausseyen; vos Best' wird sein, ich geb' zum Ivo und sag' ihm Alles. Morgen ist Sonntag, da versäum' ich nichts, Kurzstutter hab' ich geschmitten, ich will bem Bieh noch schnell über Nacht geben und ben einzigen Tag kann's mein' Schwelter dhon versorgen; die Grundbirnen sind geschält, ich richt's hin, daß Ihr bloß das Fleisch an's Feuer zu stellen braucht. Dem Thal nach sind es ja nur

fieben Stund' bis Tübingen, und ich will laufen wie ein Feuerreiter; so ein Sonntag ist lang und morgen Abend bin ich wieber zeitlich da."

"So ganz allein willft fort? und in der Nacht?"
"Allein? unfer Herrgott ift überall, und der hält leine Hand über ein armes Nädden." Fast unwillig sehte Emmerenz hinzu: "in der Nacht muß ich ja fort, sonst käm' ich ja morgen nicht wieder heim und Er that balgen."!

"Ich kann nicht nein sagen, es ist mir, als müßt' bas so sein; geb' in Gottes Namen. Da, nimm mein Muster mit, da ist ein Stückle Zebernholz vom Berg Libanon brin, bas stammt von meiner Urahne, bas wird dich bich bekötigen." Sie nahm ben Rosenkranz, ber an ber Pfoste ber Stubenthüre über bem Weibfesselchen hing, reichte ihn Emmerenz und subr fort:

"Ueberlauf dich nicht; wenn du müd bift, komm erst übermorgen, es ist noch Zeit. Ich hab' auch noch einen Sechsödiner, den will ich dir geben, und da nimm daß Brod mit, Brod aus der Schullabe bringt Segen. Aber was sag' ich benn den Leuten, wenn sie nach dir fragen? Ich darf doch nicht ligen?

"Ihr faget halt, ich hätt' was Nothwendiges zu schaffen; die Leut' brauchen ja nicht Alles zu wissen.

Balgen, fo viel als fcharf zanten.

3ch will nur machen, daß ich fort bin, eb' Er heim- tommt."

Mit wunderbarer Behendigkeit sprang Emmerenz treppauf und treppauf und beforgte Alles wie sie gesagt, dann ging sie in ihre Kammer, um sich sonntagsmäßig anzulleiden. Die Mutter half ihr, und als das Mädchen sein schönkes Koller aus der Kise hervorzog, fiel Etwas, das in ein Papier gewidelt war, klingend auf den Boden.

"Bas ift bas?" fragte bie Mutter.

"Das ift ein Stüdle Glas, das hat mir der Joo einmal geschenkt, wie wir noch ganz kleine Kinder gewesen sind," sagte das Mädchen, mit hast das Kleinod wieder verbergend.

Alls Emmerenz endlich angesteidet war, sagte die Mutter, ihr Schützenband auf- und wieder zufnüpsend: "Ich weiß nicht, du solltest eben doch da bleiben."

"Da bleiben? Mich halten keine zehn Gäul' mehr. Bosget nur nicht, Ihr habt mir's einmal versprochen, daß ich gehen soll; das wär' das erstemal, daß Ihr Euer Wort nicht halten thätet."

Rachbem Emmerenz nochmals in die Stube gegangen und sich aus dem Weihfesselchen an der Thüre im Zeichen des Kreuzes besprengt hatte, machte sie sich auf den Weg.

Roch unter ber hausthure suchte Christine bie

Emmerenz zurückzuhalten, diese aber schritt schnell mit einem "B'hüt Euch Gott" davon. Christine sah ihr mit frommen Segenswünschen nach, wie sie durch den Garten in das Feld ging.

Emmerens mablte biefen Beg, bamit Riemand im Dorfe ibr begegnete. Als fie nun burch bas Schießmauernfeld fo babin fdritt, mar ber Mond von einer großen Wolke bebectt; sie betrat ben bunk-Ien Bergwald, um nach bem Redar binabzugeben. ibr schauberte ein wenig, ringsum war Alles fo ftill und fo "finfter wie in einer Rub." Gie ichaute fich um, es war ibr, als fdritte etwas binter ibr brein. aber es mar nur ibr eigener Schritt, ben fie bernommen; muthig bupfte fie, ohne ju ftraucheln, über bie Wurzeln weg, die fich über ben schmalen Baidweg schlängeln. Emmerenz war aut geschult, sie glaubte nicht mehr an Geifter und Gefvenfter, aber an ben Mockleveter gaubte fie fteif und fest, batten ibn ja schon so viele Leute bockeln muffen. Sie bob oft ihre Schultern, um fich ju vergewiffern, bag ber Geift nicht auf ihr fige. Auch an bas Ridesle glaubte fie, bas fich oft ben Leuten wie eine wilbe Rate ober wie ein holzblod vor die Fuße rollt, fo baß, wenn man sich barauf fegen will, man in feuchten Schlamm verfinft. Gie bielt ben Rofenfrang fest um ibre Sand gewunden.

An ber Lichtung bes Balbes, wo bie fcone Buche

steht, an beren glattem Stamm ein Muttergottesbild beseitigt ist, dort kniete Emmerenz nieder, saste den Rosenkranz zwischen ihre gesalteten Hände und betete indrünftig. Der Wond trat, wie man sagt, mit wollen Backen auß den Wolsen hervor und überglänzte wie mit Wohlgefällen die Betende, die sich dann gestärkt erhob und ihres Weges fortsäritt.

Längs bes Neckars zog sich nun die Straße hin, zu beiden Seiten klanden die schwarzen Tannenwälder bis zum Bergesgipfel hinan, das Ahal war meist or eng, daß es nur sür schwale Wiesen, für den Fluß und die Straße Naum bot. Mies lag in stiller Ruhe, nur bisweilen zirpte ein Vogel wie aus dem Schlaße, als wollte er sagen: "ahdele, da ist's recht gut im Nest." Die Hunde schlugen an, wenn Emmerenz an den einsamen Gehösten vorüber schritt; immer wiederkehrende Mühlen klapperten und pochten emsig, aber das herz des Mädchens pochte noch viel schweller.

Emmerenz war noch nie weiter als zwei Stunden von ihrem Geburtsorte fortgekommen, viele Gedanken bewegten nun ihre Seele. Zuerft lödte sie ihre liebe Heimath, "da ist's doch anders, das liegt auf dem Berg und hat Felder mit Boden wie Speck." Emmerenz wünschie nur, daß der Neckar über den Berg sließen möchte, damit der Wassermangel nicht so aros sein.

Die Sterne gligerten bell, Emmereng blidte binauf und fagte: "Es ift boch golbig, wie viel Millionen Stern' ba oben finb, bas ift grab, wie wenn an einer rufigen Bfann' fo viel taufend Lichtle fünkeln. aber viel vielmal iconer und beiliger und ba broben fitt unfer Gerraott und balt Bacht. Dan verschlaft bod bas cange Rabr recht viel Schones, und wenn man nicht recht um fich quet, merkt man's auch nicht, wenn man bie Augen offen bat. Er bat Recht gebabt, ich mert' jest viel beffer auf Alles auf, und es macht mir auch viel Freud'." Da fiel eine Sternfonuppe, Emmereng bob bie Sanbe empor und rief: "300!" Sie ftand ftill und blidte ichambaft gur Erbe, fie batte ben tiefften Bunich ibres Bergens offenbart, benn es ift wohlbefannt: mas man beim Rallen einer Sternschnuppe municht, gebt in Erfüllung.

Rasch ihres Weges sortgehend dachte Emmereng wieder: "Ach Gott! Wenn ich nur so eine Rühl" hatt', da wollt' ich schaffen wie ein Saul. Ach lieder Seiland! es muß doch präcktig sein, wann man so ein Gütle angudt und sagen lann: das ist mein. Ich möcht' nur wissen, wen er beirathen thät, wenn er kein Seistlich wird? Unser Herrzott ist mein Zeug', ich lanf grad so gern für ihn, wenn er auch eine Andere nähm'; grad so gern? nein, das doch nicht, aber doch rechtschaffen gern. Er hat recht,

bak er tein Geiftlich wird: fo Niemand auf ber Welt baben und Niemandes fein, das ift boch ein schwer Kreus. Wenn unfer Herraott gewollt batt', bak man fein Weib nehmen follt', batt' er lauter Manneleut' gemacht und ließ er bie Menichen auf ben Baumen machien. Gi bas find boch recht gottlofe Gebanten" - ichlok Emmerens ibr Selbstgefprach und lief schneller, als wollte fie ibren eigenen Gebanken entflieben. Sie richtete mit Gewalt ihr Sinnen auf bie Außenwelt und, auf bas Raufchen bes Aluffes bordend, gleich ibm unaufhaltfam fortschreitend, bachte fie: "Es ift boch gar ein wunderiges Ding fo ein Bafferle, das lauft und lauft immer fort. Gelt, bu möchtst nur so für paffletabn bein's Beas fort und nichts schaffen? Aber Mulle blas Gerfte, bas gebt nicht, aud, bu mußt balt auch die Rloß tragen und ba mußt bu bie Müblen treiben: schaffen muß Alles auf ber Welt und bas ift auch recht. Das ift ja auch Sein (fie meinte 300) Kreug, er möcht' auch schaffen und nicht bloß predigen und Meg verrichten und in benen Büchern lefen, ba hat man ja noch nichts geschafft. Ich will ihm schon Alles fagen, aber von mir barf er nichts merfen."

Es tagte, und nun erst wurde es Emmerenz recht leicht. Sie strich sich ihre Aleiber glatt, ging hinab an den Fluß, wusch sich die Augen hell und glättete ibr Haar; träumerisch stand sie eine Weile da und schaue nach ihrem Bilde, das der Flus widerspieselte, ihre Augen waren starr auf die Wellen gerrichtet, aber sie sah nichts, sie hatte, was man so say, when Gloher; "da ist es, als ob ein Gedanke den leiblichen Blid von der nächsten Umgebung entssibst, um ihn auf einen Gegenstand zu lenken, der vor der Seele schwebt, damit man ihn lebendiger erscheue. Weiter schreitend schaute sich Emmerenz ost verwundert in der Gegend um, es war ihr ganz eigen zu Muthe, so allein beim ersten Sonnenstrahl auf fremdem Boden zu stehen, wo Niemand sie kennt, Niemand etwas von ihr weiß; trohdem sie den Gang wohl spürte, war es ihr doch, wie wenn sie urplößlich daher gezaubert wäre.

Es war ein schöner, heller Augustmorgen, die Lerchen jubelten froh in den Lüften, im Wadde zwitscherten die Amseln; alles das machte keinen Eindruck auf Emmerenz, sie war das gewohnt, und im Weitergehen sang sie:

> Die hohen hohen Berge, Das tiefe tiefe Thal! Jest feb' ich mein schön Schäpele Zum allerlestenmal.

In Rottenburg machte sie eine Weile Rast, bann ging sie wieber neu gestärkt weiter. Erst als sie

Tübingen fab, fiel es ibr fcmer auf's Berg, wie fie es anfangen follte, ben 2000 im Rlofter zu feben. Sie erinnerte fich inbek, bak bes Chriftians Lisbeth beim Brofurator bient; die Maad eines Brofurators bachte fie, wird icon leicht Rath wiffen, lauft ja Mes zu ihrem herrn, wenn es nicht mehr weiß, wo aus noch ein. Nach vielem Umberfragen fand Emmereng bie Lisbeth, biefe mußte aber feinen Rath und trug ben schwierigen Kall bem Knechte vor. Der Rnecht, fonell überrechnend, bag ein Mabden, bas einen tatholischen Geiftlichen beimlich sprechen wolle, nicht beitel fein moge, fagte: "tomm' fie mit, ich will's ihr zeigen." Er verfucte es, feinen Arm um ben Sals ber Emmereng ju fclingen, Emmereng fclug ibm aber auf die Bruft, daß es laut bröbnte. Etwas von "bolzigen Schwarzwäldern" brummend ging ber Rnecht pon bannen.

"In ber Kirch?" sagte Emmerenz, Laut die Hände zusammenschlagentd, "Jesus Maria Joseph! Du bist aber recht verdorben in der Stadt. Lieber that' ich unverrichteter Sad' wieder heimzeben."

Muerbad, Coriften. 1.

"Ru fo hilf bir anders, bu Scheinheilige."

"Das will ich auch," sagte Emmerenz sortgehend. Sie begab sich nun geradeswegs in das Kloster, ließ sich beim Direktor melben und sagte aufrichtig, sie habe was mit dem Jvo zu sprechen.

"Bist du seine Schwester?" fragte ber Direktor. "Nein ich bin nur die Magd im Haus."

Der Direktor sah Emmereng ftarr in das Gesicht, sie blidte ihn treuberzig an, feine Miene gudte; ber Direktor besahl bem Famulus, sie zu Ivo zu führen.

In einer Fenstervertiefung auf der langen gewölbten Hausssur wartete Emmerenz, bis Joo herauskam; er schreckte ersichtlich zusammen, als er sie erblickte.

"Grüß Gott Emmerenz, was machst Du hier? es ist boch alles wohl baheim?" fragte Jvo nichts Gutes ahnend.

"Alles wohlauf, ich bin von der Mutter geschickt, viel tausend herzliche Grüß' und ich soll sagen, der Joo braucht nicht Geistlich zu werden, wenn erk nicht von Herzen gern thut. Die Mutter tann nicht ruhen und rasten, sie meint, sie häh' ihm das Gemith zu schwer gemacht und er thät's ihr zu lieb, und das bräucht er nicht, und er wär' doch ihr lieber Sohn, wenn er auch nicht Geistlich wird und . . . ja das ist alles."

"Sei nur nicht so erschroden, sprich berzhaft mit mir, gib mir beine Hand," sagte Jvo, als eben einer seiner neugierigen Kameraden vorbeigehuscht var, "ich bin dir ja nicht so fremd, wir sind ja alte gute Freund, gelt?"

Run erzählte Emmerenz mit wunderbarer Geläusigkeit, wie sie den Brief habe schreiben wollen und wie sie die Racht durch zu ihm hergewandert sei; sie blickte manchmal zur Erde und dreihe den Ropf, als suche sie etwas. Die Augen Jwo's ruhten mit tieser: Innigkeit auf ihr, und vorm ihre Blicke sich begegneten, erglühten die Wangen Beiber, aber ein Jedes scheute sich vor dem Andern, sie sagten sich nichts von Dem, was ihre Seele bewegte. Als Emmerenz ihre Erzählung geendet, sagte zwo: "Ich dant die deit dommen, wo ich dir deine Gutthat vergesten keit demmen, wo ich dir beine Gutthat vergesten kent."

"Das ift ja nicht ber Reb' werth. Wenn's zu beinem Besten war' und du thätst sagen: sauf jest für mich nach Stuttgart zum König, ich thät mich nicht sang besinnen und ging eben grad, es ist mir jest so... so wie ...."

"Nun wie benn?" fragte Joo das stockende Mäbchen.

"Wie . . . wie wenn mir jetzt grad halt Alles gut ausgehen müßt"." Ohne ein Wort zu reben, standen die Beiden eine Weile einander gegenüber, im Innersten aber wechselten sie die traulichsten Reden; endlich sagte Ivo, sich mit einem schweren Seufzer erhebend:

"Sag' meiner Mutter, ich müff' mir das Alles noch überlegen, sie soll ruhig sein, schlecht werde ich nicht; sorg' recht für sie und laß sie mit ihrem tranten Arm nicht zu viel schaffen. Nächt meiner Mutter bist du ... und der Nazi mir die liebsten Mutche bist du ... und der Nazi mir die liebsten Wenschen zur Grobe bei diesen Voord Joo als Emmerenz blidten zur Erde bei diesen Norten, jener aber suhr fort: "hast nichts vom Nazi gehört?"

"Nein."

Ohne daß es die Beiden merkten, war die ihnen zugemessen Zeit vorübergegangen, es läutete. "Du gehst doch auch in die Kirch'?" fragte Jvo.

"Ja, aber hernach muß ich tapfer machen, baßich wieber beim komm"."

"Wenn ich's maden kann, seh' ich dich noch einmal nach der Kirch', drunten in der Nedarhalde, wo man nach Hirschau geht, wenn's aber nicht sein kann, so sag' ich dir Ade. B'hit dich Gott, Lauf' nicht zu arg und . . . und . . . bleib' rechtschassen."

Sie trennten sich. Trosbem Emmerenz vor einer Stunde so scharf über die Lisbeth losgezogen hatte, seste sie sich in der Kirche doch links und freute sich, daß ihr der Jvo so mit den Augen zuwinkte. Fast eine Stunde wartete Emmerenz nach der Kirche in der Nedarhalbe, aber Niemand kam. Sie ging nun ihres Weges, indem sie noch oft zurückschate; endlich gelobte sie sich diese nicht mehr zu thun. "Es ist bester so," sagte sie, "ich mein" zwar immer, ich hätt" ihm die Sach' nicht recht gesagt, aber es ist doch besser so." Sie schaute sich nicht mehr um, setzte sich aber, ihr Brod verzehrend, auf eine Anhöbe, von vo sie den ganzen Weg die zur Stadt übersehen konnte. Die Brosamen von ihrem Kleide abschüttelnd, stand sie endlich rasch auf und versolgte ihren Weg.

Wir können sie nicht begleiten und können nur so viel berichten, daß sie wohlbehalten und munter nach Haufe gelangte. Wir bleiben beim Joo, der in schweren Gedanken umherwandelte. Er hatte sich wieder in seinem angewiesenen Beruse zurcht gesunden, nun aber hatten die Ermachnungen der Mutter den sessen hatten die Ermachnungen der Mutter den sessen hatten die Ermachnungen der Mutter den sessen hatten die Ermachnungen der Mutter den seinen sen nich selber ganz ausgelodert und ihn an sich selber unslicher gemacht. Die Erscheitung des Mödenen, dem sich seine sernen sen sen sich met erte hatte wohl noch nach der Kirche in die Rectarbalde kommen können, aber er fürchtete sich vor sich selber, vor Anderen, und blieb weg.

Der reine, frische Willensbeschluß, den Jvo früher gegen seine Eltern burchgeführt hatte, war durch

seine nachmalige freie Umkehr jest anbrüchig und morsch; er hatte kein rechtes Vertrauen zu seiner eigensten Kraft mehr. — Es ist immer schwer, wenn nan sich etwas sest vorgeset und wieder davon abgelassen, abermals dazu zurückzukehren; es fehlt dann das frische Mark, die rechte Erquickung, es ist wie das Nachgras, das wird vohl seiner und zarter, gibt aber keine sesse Adhrung mehr.

## 15.

## Erlöfung.

Ein schauervolles Ereigniß ließ Jvo aus Schmetz und Qual wieder neu erstehen.

Bartel war an seinem Ramenstage, am Tage bes heiligen Bartslomäus, den Wächtern im Lagarethe entronnen; von Gewissensbissen gesoltert, stürzte er sich zum Fenster hinaus und zerschwetterte sich das Hofters diese Abat zu versehellen, so wie auch aus Rücksicht auf die Geisteskrankheit Bartels, ließ man ihm ein ehrliches Begräbnis angedeihen. Die Klösterlinge zogen nun alle mit Floren besangen unter der Klagenden Trauermusst hinter der Leiche brein. Ivo blies das Horn, eine Töne slatterten wie jach zerrissene Bänder in den Lütten. Aus dem Kirchhof trat zwo vor und hielt seinem verlorenen Kameraden eine herzergreisende

Dentrebe. Anfangs ftodte er ein wenig, alle feine Bulfe gitterten; jum erstenmale batte ibm ber wirtliche Tod eine Leiche vor die Küße gerollt und ibm zugerufen: "lerne das Leben begreifen und den Tod!" Wie er einst Clemens vor feinen Rugen als tobt erblickt batte, fo lag jest in Babrbeit die entfeelte Sulle eines Jugendgenoffen vor ibm, mit bem er fo lange gelebt. Er pries zuerft bas Leben, bas freie, felige Athmen, und wollte ben Tob weit weg bannen aus ber Mitte ber Menfchen, bann aber ward feine Rebe feuriger, wie ein lebendiger Springquell ftromten bie Worte babin, mit fcmerglofer Innigkeit pries er bas Loos bes Entschlum= merten, ber, ein verlorenes Baifenfind, endlich beim= gekehrt fei zu feinem Bater im himmel. Die Beibe fam über 300, noch bevor ihn bie Sand eines Priefters berührt. Er schwang fich binauf jum Thron bes Allvaters, kniete nieder und bat um Gnade für feinen Freund; in turgen abgeftogenen Gagen bat er bann um Gnabe für fich, um fein eigenes feliges Enbe, um bas aller Menschen und sprach endlich bas Amen.

Mit jubelndem Marsche zogen die Klösterlinge wiederum heim; sie, das stehende Geer des himmels, sollten gleich dem stehenden Geer der Erde auch nie lange dem Schnerze sich bingeben, sondern alsbald wieder lebeusmuthig die Schritte fördern, obgleich die Todesbetrachtung zu ihren vornehmsten Exerzitien

gehörte. Auch Joo fühlte wieder neue Lebensluft in sich auferstehen; die Beiden, die ihm am nächsten gestanden, hatte das Seschick von ihm gerissen, den Einen durch geistigen, den Andern durch leiblichen Selbstmord — er fühlte sich allein und start.

Ms nun die anderen Rameraden, die bas Leben, ihr Geschicf und ben Tob leichter nahmen, allesammt in ein Wirthsbaus gingen, um nach altem Brauch bem Berftorbenen bunbert und einen Schoppen Bieres, jeben Schoppen in einem Zug, in's Grab zu trinken, ba ging Noo einsam, sein Balbhorn unter bem Arm, binaus über bie Brude, immer weiter. Die Sonne begann zu finken, noch gitterten ihre letten bellen Strahlen auf ber Erbe, aber ichon ftand ber Mond boch oben am wolfenlosen himmel, als wollte er ben Erbenkindern fagen: jaget nicht, ich mache über euch und leuchte euren nächtlich ftillen Bahnen, bis eine neue Sonne glangend beraufsteigt. Ivo fagte fich innerlich: "So zagen und jammern bie Menschen. wenn eine neue Lehre untergeht ober eine Lebens= leuchte versinkt; nicht immer ist alsbald ein neues Licht in ihnen aufgestiegen und boch naht es ib= nen unvermerkt, sie aber fürchten bie ewige Nacht. weil fie es noch nicht erblicken, weil fie nicht ver= trauen bem ewigen Licht." Es wurde Nacht, Joo ftand ftill, aber mit bem Rufe: "fort, fort, nie mehr surud!" ging er stets rascher. Er schlug nun einen

andern Beg ein, er wollte feine Beimath vermeiben. Bobl bachte er bes Schmerzes feiner Mutter, aber er wollte ibr von Strafburg aus ichreiben, bortbin wendete er fic. Er gebachte fich einstweilen mit ber Musit zu ernähren, ober als Bauernknecht zu bienen. bis er so viel Geld babe, um nach Amerika auszuwandern. Es war ibm, als ob er nie binter ben Büchern geseffen, er wußte nichts mehr von all' ben theologischen Satungen und Spftemen, er tam fich wie neugeboren vor, und nichts als die Erinnerungen feiner frühesten Rugend fvielten vor feiner Seele. So lief er die gange Nacht burch, obne zu raften, und als er sich beim ersten Morgenstrahl in einem fremben Thale fand, ba ftand er ftille und betete inbrunftig zu Gott um Gulfe. Er kniete nicht nieber, aber feine Seele lag anbetend por bem Berrn. Im Beitergeben fummte er ein Lieb por fich bin, das er in seiner Kindbeit oft gebort:

> Run ade, herzlieber Bater, Run ade, jeşt lebet wohl! Bollt ihr mich noch einmal sehen, Eteigt hinauf auf Bergeshöhen, Schaut hinab in's tiese Thal, Seht ihr mich zum leptenmal.

Run abe, bergliebe Mutter, Run abe, jest lebet wohl! Habt ihr mich in Schmerz geboren Für die Kirche auferzogen, Seht ihr mich zum lehtenmal, Nun ade, jeht lebet wohl.

Auf einem Steine sigend überlegte dann Jvo sein Schidsal. Er war doch unbesonnen sortgegangen, er hatte nichts Klingendes bei sich, als die Klänge seines Waldhorns; er gedachte, wie er nun gute Leute ansprechen müsse, um sortzukommen. Auch bei dem reinsten Herzen ist es doch immer etwas ties Einschneidendes, betteln zu müssen; Jvo erröthete im Voraus bei dem Gedanten. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß er als wohlhabender Leute Kind wie Fülle zu Hauf dachte, und aus seiner tiessten die Sielle zu Hauf dachte, und aus seiner tiessten Seele löste sich der abgerissen Klang eines alten Liedes; mit schmerzlichem Lächeln fang er:

han tein haus und han tein Gelb, Und tein Theil an ber Welt.

Da sah er eine Schaar Ochsen bes Weges baher tommen, voraus ging ein Paar Stromel. Joo gesellte sich zu den Ochsentreibern und fragte, wohin sie wollten; er erfuhr, daß sie die setten Abiere einem Mehger in Straßburg brächten, auch ersuhr er, daß

<sup>1 3</sup>vo fette bier willfürlich für bie Rirche, ftatt für ben Raifer.

sie gerade auf dem Wege nach Freiburg seien. Joo war um viele Stunden umgegangen, war aber doch noch auf dem rechten Wege. Er bat nun die Männer, sie begleiten zu dürsen, er wolle ihnen helsen und sie follten die Zehrung für ihn bezahlen; die Männer sahen den sonderbaren Menschen in den schwarzen Kleidern mit dem Horn unterm Arm von oben herunter an, sie munkelten etwas mit einander.

"In der Fremdenlegion, mit dem nach Algier gehen, ist's nichts," sagte der Eine.

"Es ist besser," sagte der Andere, "man sitt seine paar Jahr Straf daheim ab, es kosste den Kopf nicht." Er lächelte so zwersichtlich, daß Joo wohl merkte, er habe diese Ersahrung selbst gemacht. Joo erkannte nun, daß er sitr einen Verdrecher gehalten wurde, er wagte indeß nicht, diese Meinung zu entsernen, er wollte das Witleid der Leute sür sich wach erhalten; sie sagten im Aeustabet träsen sie honden der verhachten; sie sagten im Aeustabet träsen sie ihren Herrn, er solle mit dem reden.

Still ging nun Jvo hinter ben Thieren brein, ber Zuchthauserfahrene trat ihm gnädig sein Szepter ab und Ivo regierte mild und sicher mit bemselben bie Unterthanen.

"Bober ist das Baar Stromel?" fragte Jvo. "Richt wahr?" sagte ber Mgierfeind, "benen siebt man's an, daß sie aus einem guten Stall kommen? die sind auf dem Schramberger Markt vom Buchmaier gekauft worden."

Ivo sprang zu ben Thieren und erkannte seinen Stromel alsbadd an den aufgesträubten Haaren mitten auf der Strime, es war ihm, als habe er gleiches Schickfal mit dem Thiere und ginge er gleich ihm dem Tode entgegen, aber er konnte und wollte nicht mehr zurück.

Wie erstaunte aber Jvo, als zu Neustadt angelangt die Treiber ihren herrn begrüßten, der zum Fenster des Wirthshausses berausschaute, und Joo den Florian in ihm erkannte. Er wollte seinen Augen kaum trauen, die Florian auf ihn zukam und mit unbändigem Gelächter den sonderbaren Ochsentreiber bewillkommte.

Jvo erzählte nun Mes, und Florian schrie, auf den Tisch schaften. "Roch eine Bouteill"! Vran, das ist recht, ich helf dir durch, du hast meine Pacole. Narr, ohne Pas kommt du nicht auf Straßburg, da," er schlüchte behend auß seinem blauen Ueberhemde, "zieh das an, da wird dich jeder für einen Straßburger Mehger halten, und," seste der Schelm hinzu, seine schwere Geldfate aushebend, "die tragst du auf der Achsel, die macht dich serm zu Einem von uns."

Joo ließ sich Alles gern gefallen und zog, nachs bem er sich sattsam gestärkt hatte, wohlgemuth mit Florian weiter. Florian war feinerseits froh, viel von seinem angesehenen Leben erzählen und den Nordstettern einen Schabernack spielen zu können; dabei half er aber auch dem Jvo von Herzen gern.

Es war ein heißer Tag, oben an der Hollsteig wurde Mittag gemacht. Florian setzte dem Joo mit Arinken sehr hat, ob daß dieser sich eine Weile von ihm loszumachen suchte. Er ging in die Schmiede neben dem Wirthshause und unterhielt sich mit dem Meister, es heimelte ihn hier wiederum so an, wie ehedem zu Haul. Plöglich gedachte Joo, daß hier der Ort und dieß der Mann sei, dei dem sich einft Razi verborgen; eben wollte er nach ihm fragen, als der Schmied zu seinem Jungen sagte:

"Da, trag die zwei Pflugeisen 'nüber zum Beßtebuur."

"Wie weit ift das?" fragte Ivo.

"Eine gute Biertelftund'."

"Ich geh' mit," sagte Ivo, sprang in das Wirthshaus, sagte Florian, daß er bald wiederkäme und er würde ihn schon wieder einholen; dann legte er das Ueberhemd ab und nahm sein Waldhorn unter den Arm.

In Begleitung bes Jungen ging er nun über bie Wiese ben Waldssteig hinab. Drunten rauschte ber Bach und Napperten bie Mühlen; Ivo war's als müßte hinter jebem Baum sein Nazi hervortreten, er fragte ben Jungen: "Ift der Bestebuur ein braver Mann?"

"Ja, bräver weder sein Bruder wo gestorben ist." "Wie heißt denn der jehige Bestebuur mit seinem Tausnamen?"

"Das weiß ich nicht, er heißt halt ber Bestebuur; er ist in vielen Ländern gewesen als Knecht und als Doktor."

Ivo jauchte boch auf, hierher hatte ihn ber Finger Gottes geführt.

"Seit wann ift benn ber Bestebuur ba?" fragte er wieber.

"Seit zwei Jahren. Er hat ein Jahr lang als Knecht bei seinem Bruber gebient, und da ist der gestorben, man sagt, er häb's ihm anthun, er ist ein halber Herenweister; er hat ihn auch schon vor vielen Jahren einmal umbringen wollen, und weil keine Kinder dagewesen sind, ist der Hofalen; er ist aber sonst ein braver Mann."

Mit tiefer Trauer erfuhr Jvo, daß nun sein guter Nazi doch als Arubermörder gelten sollte, weil er einst die Sünde zu begehen getrachtet hatte, aber Jvo tröstete sich bald wieder mit Necht, daß dieß nur ein Geschwäß neidischer und boshafter Leute sein könne.

Sie kamen an der Sägmühle vorbei, in welcher Razi einen großen Theil feiner Jugend verlebt. Ivo freute sich besonders, daß auch hier, von der Bergs wand geschützt, ein schöner Rußbaum stand, gerabe wie zu Hause vor ber Wohnung seiner Eltern.

Nun ging es rasch den andern Berg hinan. Ivo wuste zwar vool, was eine nachsarliche Bauernviertesstunde zu bedeuten habe, aber daß es mehr als eine Stunde sei, hatte er doch nicht gedacht. Da er sehr eilte, nahm er dem Jungen die schweren Eisen ab, damit er gleichen Schritt mit ihm halte. Der Harzgeruch der sonnenbeschienen Aannen erweckte in Ivo die Jugenderinnerungen immer Ledendiger: sah sich auf der Krippe neben seinem Razi siehen, er war dragten im Beigelesthäle — singend und judelnd tanzten und sprangen alle die Vilder der Kindheit von ihm her. Aus der Windelangt, sah Ivo das ihm vohlbekannte kleine Haus, ein beisches Frauenbild sah der Kenster, es war das Windeler Lisle, das hier wieder einsam wohnte.

Ivo dachte darüber nach, wie auffallend es sei, daß die Kirche es wagte, ein ausdrückliches Gebot der Ribel in ein Verbot umzuwandeln. Nach dem alten Testamente mußte der Bruber das kanonische Wittwe seines Brubers heirathen, das kanonische Butten seher verbot dieß geradezu, Nazi und Liske dursten sich nie efelichen. Ivo suhr sich würften sich nie efelichen. Ivo suhr sich wart der die Stirne, als wollte er die letzte theologische Erinnerung aus seinem Kopse verbannen.

Man näherte fich bem Sofe bes Bestebuuren,

bie Wege waren gut und sauber. Endlich wurde man bes stattlichen Haufes ansichtig, als man saft vor ihm stand. Jvo sah den Nazi, der Heu rechte, mehrere Mägde und knechte um ihn her; aber Jvo eilte nicht auf ihn zu, sondern sehte das Horn an den Mund und blies die Weise bes Liedes:

> Da broben, da broben An ber himmlischen Thür, Und da steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Dann rief er: Nazi! und die Beiden, sich erkennend, lagen einander selig in den Armen.

Wie nach banger, pfabloser Irre können wir jest auf gebahntem Wege dem Ende unserer Erzählung zweilen. Jvo blieb bei Nazi, der ihn wie einen Bruder behandelte. Als einer der reichten Bauern konnte er in Allem für ihn sorgen. Er reiste für ihn als Brautwerber in die Heimath und holte die Emmerenz, die sich vor Freude gar nicht zu sassen wußte.

Alle Leute im Dorfe und sogar die Eltern söhnten sich mit der Lebenswendung Jvo's aus, denn wenn es einem Menschen gut ergeht, beruhigen sich bie Leute gern bei einer Aenderung, die ihnen sonst verdammlich ersoiene.

Razi fchenkte bem Ivo bie Sagmuble; mit freudiger Luft arbeitet er nun bort unverdroffen im Berein mit feiner Emmereng. Oft fitt er Abends unter seinem Nukbaum und bläst auf seinem Balbborn, daß es fernbin erschallt. Weit umber vor ben einzelnen Gehöften fteben in ftillen Mondnachten bie Buriden und Madden und laufden ben fernen Klängen. Emmereng fagte bas einft 300 und biefer erwiderte: "Gud, an der Musik haben wir ein Gleichniß vom rechten Menschenleben. 3ch mad' jest bie Musit boch eigentlich nur für uns; aber wenn ich weiß, daß die Tone weit hinausfliegen und noch anderer Meniden Berg erfreuen, ba ift mir's noch viel lieber, ich bin noch viel fröhlicher und beffer. Benn nur Neber für fich felber fein' Cach' recht macht. so hilft er auch Anderen und macht ihnen Freud'. 3ch bin nicht uneigennütig genug gewesen, bloß für andere Leut' Musik zu machen; ich tang' auch gern felber mit."

"Ja," fagte Emmereng, "bu bift boch ftubirt und ich versteh' bich boch. Wenn als die Buben beim Modlesammeln in der Nedarbalde so lustia gefungen und gejodelt baben, da bab' ich als benkt: que, die fingen für fich und mich freut's boch auch und einen Reben, ber die Obren bei ihm bat, und bie Bogel fingen auch für fich und es gefällt ben Menschen boch mohl, und wenn ein Jedes in ber Auerbad, Schriften. 1.

Kirch' recht für sich allein singt, nachher past Alles gut zusammen und ist Alles schön." Jvo umarmte innig seine Emmerenz.

"Wenn's nur nie Winter werden that; es ist doch gar einödig da," sagte Emmerenz.

"Da wohnet ihr eben bei mir," sprach eine Stimme. Es war die des guten Nazi.

## Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Bon

## Berthold Auerbach.

Bebute Muflage.

3meiter Band.

### Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1869.

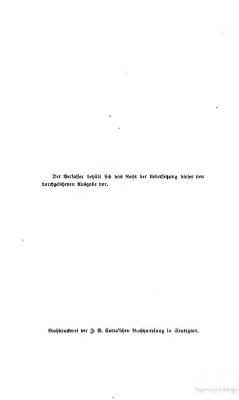

## Inhalt.

|     |                      |  |  |  |  |  | Serie |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|-------|
| I.  | Florian und Ereszenz |  |  |  |  |  | 1     |
| 11. | Der Lautenbacher     |  |  |  |  |  | 103   |



I.

## Aorian und Creszenz.

#### 1.

### Mabden am Brunnen.

Am Samftag Abend borte man im Saufe bes rothen Schneiberle von Stube ju Stube fingen und trällern. Thuren wurden auf = und zugeschlagen, Fenfter aufgesperrt, Stuble und Bante gerudt, man börte ben Rebrbefen walten; aber aus Mem bervor tonte ber Gefang einer flangvollen Mabdenftimme, Trepp auf und Trepp ab. Raum war ein Lied geendigt, begann ein anderes, luftig und trauria. Alles burch einander. Endlich tam bie Sangerin jum Borichein : es war ein ftammiges, aber im iconften Cbenmaß gebautes Mabchen. Das grauwollene geftrickte Bamschen ließ enganliegend bie runden, vollen Formen, die fanften Bölbungen bes Bufens bestimmt und gart hervortreten, bie Schurze mar balb gurudgestedt und bilbete einen fpigen Winkel. Dit bem Melkfübel in ber Sand ging es in ben Stall. Jest tonnte man eines ber Lieber genau vernehmen, es lautete:

Steig i auf be Rirschebaum, De Rirsche z'wege net, haun g'moant i wott mein Schäple seb'n, I gfieb 'nes aber et.

's isch no nit lang daß's geregnet hat, Die Bäume tröpslet no.

3 haun emol e Coaple g'hatt,

3 mott i hatt es no.

Jest ift es aber g'wandret,

Dem Unterländle gua,

Jest baun i wieber en anbre -

's ift au e braver Bua.

Den Wasserfübel unter dem Arme kam das Mädhen wieder zum Vorfgein, es verschloß das Haus und legte den Schlüssel unter die daneien keisbeige. Der Rathhausbrunnen war ausgeschöpft und verschlossen, auch der obere Brunnen war verschlossen und Wends geöffnet, um daraus je nach der Kopfzahl der Familien das Wasser zu vertheilen. Dieser Wasser in hohen Sommer.

Unterwegs rief bes Anschels Begle:

"Creszenz, wart', ich geh mit."

"Komm, mach tapfer. Bis wann kommt benn bein Chusen 1 wieder? entgegnete Ereszenz.

<sup>&#</sup>x27; Ebräisch — Bräutigam.

"Bis auf unfere Pfingsten, heut über vierzehn Tag'."
"Bis wann machet ihr benn Chasne?" 1

"Bis nach Sudes; 2 du mußt bei meinem Leben auch den ganzen Tag bein Tanz fein, da wollen wir uns auch noch einmal recht lustig machen, wir find doch immer gut Freund gewesen."

"Befile, du hattest sollen hier bleiben, du hattest sollen ben Seligmann heiratsen, was man dabeim hat, weiß man; so weit in's Elfaß hinein — wie weiter wie g'heiter, sagt man als, wer weiß wie es dort ift."

"Wie kannst du nur so reden?" erwiderte Besle, "hab' ich denn mit meinen 400 Gulden das Austlesen? und drüben sied bas saft 1000 Frank, das sift schon eher ein Wort. Und du? bleibst denn du im Dorf? Wenn dein Geometer einmal eine Anftellung kriegt, mußt du nicht auch fort? Ei hab' ich dir denn auch schon gesagt, mein Chusen ist vorlängst von Straßburg aus mit dem Florian auf den Schramberger Markt gegangen. Der Florian hat, was weiß ich wie viel? gewiß dreihundert Arklin in seinem Beigürtel gehabt, um Dossen einzukaufen. Er sübrt sich wie ein Prinz, und sein Gerr vertraut ihm sein ganz Bermögen an; man sagt, er gibt ihm seine Tochter."

Dochzeit.

<sup>2</sup> Laubhüttenfest.

"Ich wünsch' ihm Glück und Segen bazu."

"Nu, nu, stell' dich nur nicht so, du hast doch den kleinen Finger vom Florian lieber gehabt, als den ganzen Geometer."

"Und wenn auch, er hat nichts und ich hab' nichts, und zweimal nichts gibt gar nichts, fagt ber alt' Schmiediörgli."

Die beiben Mäbchen waren zum Brunnen gelangt, viele standen schon hier und harrten der hohen Obrigkeit.

"Weißt auch schon, Creszenz?" rief bes Christians Dorle, "vor einer Stund' ist ber Florian wieder kommen; jetzt hast's gut, jetzt kannst zweispännig sahren."

"Bu halt's nöthig aufzubegefren," erwiderte Ereszenz, "du brennbürrer Bohnensteden du; du darssit dein Kammerläble noch so weit aussperren, es kommt doch Keiner."

"So ist's recht," sagte eine ked aussehenbe Person, die Leichkäther genannt, weil sie alle Todten im Dorfe einkleidet; sie suhr sich vergnügt mit der Hand über den Dund und sagte dann weiter: "wechselt's ihr nur, Creszenz, man weiß wohl. " wechselt's über dies gleich baar ausbezahlt." Sie machte eine leicht verständliche Handbewegung.

"Gelt, dir pfupfert's, weil man dir nichts borgt?" erwiderte die Bedrängte; "du hast's gut angesangen, Dorse, der da die Jung' zu beben." "Bas brauchst benn aber auch gleich mit dem Borle so balgen?" sagte des Melchiors Lenorse, "es hat's ja nicht so bös gemeint, man darf ja auch einen Spaß machen."

Ist denn der Florian im Ernst kommen?" fragte Ereszenz leise.

"Gwiß!" rief die Leichkäther laut; "gib nur Acht, du Hankfrott, du wirst beinen Kopf nimmer so hoch tragen wie ein Schlittengaul; der Florian wird beinem Geometer schon das Land vermeffen."

Der Soges erschien, ein zweiter Moses, der den Töchtern Jethro's den Brunnen öffnete; er schien aber um keine zu freien, denn er war nicht besonbers freundlich.

"Gib ber Creszenz ben Rahm vom Wasser, bie muß heut' noch ihrem Geometer seinen steisen Kragen waschen," schrie die Käther.

"Laß sie schwäßen." sagte das Lenorte, "man kann ihr nicht weher thun als wenn man sie allein bessernt läßt; sie macht's grad wie die Hund', die bessen läßt; sie macht's grad wie die Hund', die bessen sind wenn man seines Weges fortgeht und nichts mit ihnen macht, kehren sie wieder heim und bessen sie wieder heim und bessen heim an der vorbei geht. Narr, die möcht' gern ein jedes so schlecht machen, wie sie sit; aber vor dem Florian mußt dich jeht in Acht nehmen, sonst gibt's bose Sachen."

"Ja," fagte ein anderes Mädchen, "er hat viel

Seld heimbracht und hat seinem Bater gleich eine goldene Karlin geben. Das Geld wird sich umgudt haben, wie es da in der Stube gewesen ist. Der Alt' ist ja so arm, daß die Mäust von ihm verslaufen sind."

"Der Florian kann sich fünfmal aus- und ankleiben, so viel schöne Kleiber hat er bei sich," sagte ein drittes Mädchen.

"Und er fpricht fast lauter frangösisch."

"Und er hat eine Uhr mit einem Behäng, wo sein ganz Handwerkzeug von Silber bran ist."

"Und ein schwarz Schnauzbärtle hat er zum Küllen."

Gin garm unterbrach bie fcnellen Berichte.

"Bas stoßst mich so?" sagte Käther zu bes Ki-Lians Annele, "Narr, ich bin kein reicher Bursch."

"Sei still du, bu bist ja schon zweimal im Spinnhaus gewesen und bas brittemal steht bir schon auf ber Stirn."

"Bart, ich will dir's auf die Stirn schreiben,"
schrie die Käther, und stieß mit ihrem Kübel nach
dem Annele; dieses aber hatte den Schlag abgewehrt
und gad dafür einen andern zurück. Nun ging's
an ein gewaltiges Ringen, die Kübel wurden auf
die Erde geworfen, die beiden Kämpsenden faßten
sich mit den Händen. Sine Weile sahen die Anderen
mißig zu, dann aber wehrte Alles ab, und besonders

ber Soges schlug hüben und brüben brein. Wie zwei Streithäßne, die von einander gejagt wurden, blidten sich die Feinde noch grimmig an, indem sie siese Rübel zur Hahn nahmen. Das Annele strich sich vieinend die Haare aus dem Gesicht, es klagte, daß niemand vor der Käther Ruhe habe und daß die ganze Wirgerschaft dafür sorgen sollte, daß sie auf ewig in's Spiunhaus käme.

Die Reihe war endlich an Creszenz gekommen. Sie trug nun den schweren Kübel auf dem Kopfe, aber noch schwerer war's ihr im Herzen. Große Thränen kugelten über ihre Wangen, aber sie that als ob der Kübel tropfe, und fuhr immer mit der rechten Hand und mit der Schürze über dessen untern Kand; sie ahnte wohl, welche Berwirrung die nächsten Tage bringen komnten: hatte ja diese schon in ihrem Herzen begonnen.

Bu haufe vollzog sie die Arbeit, ohne mehr einen Ton zu singen.

Man wird sich vielleicht wundern, daß auf einmal ein so vornehmer Mann und eine so betitelte Person, wie ein Geometer ist, im Dorfe eine so entschebene Rolle spielt; man erinnere sich aber, daß beise Geschichte zur Zeit der Landesvermessung vor sich geht: wie dadurch das ganze Land endlich genau abgezirkelt zu Kapier gebracht und auch nicht das derborgenste Winkelchen in Wald und Reld vergessen wurde, so ward auch aller Orten in das Leben bes Bolks ein neues Element geworfen.

Da kamen auf eine Zeit lang Städter in das Dorf; sie waren nicht Schullehrer und nicht Pfarrer, es waren meist lebenslustige junge Leute, und welche Bedeutung sie in der Mädchenwelt gewonnen, haben wir bereits ersehen.

Die Bollzieher bes in staatswirthschaftlicher hinsicht gewiß sehr zwecknäßigen Unternehmens hießen
Geometer. Auf bem Dorfe hießen die Feldmesser eben Feldmesser, zur Erhöhung der Amtswürde sowohl als auch zur Berbreitung griechischer Bildung unter den Bauern hießen die neuen Herren: Geometer. Die Gespielin der Greszenz hatte einen Obergeometer Oder wie er eigentlich solgerecht heißen sollte, Hypergeometer) geheirathet und wohnte in Biberach. Dadurch hatte Creszenz Bekanntschaft mit dem Collegen bekommen und die Eltern sörderten sie auf alle Weise, denn das war eine herrliche Bersorgung. Der rothe Schneiderle sah schon im Geiste seine Lochter als Frau Obergeometerin.

2.

## Dreiviertel auf Morbjo.

Es war Nacht geworben, Creszenz stand in der Rüche am Feuer, da kam der Studentle laut daher geschritten und sagte: "Guten Abend Creszenz. Ich will mir ein Päckle Sternentubak holen; habt ihr noch bavon?"

"Ja, geh' 'nein, mein' Mutter wird dir geben." "Joh verher' dir dein' Supp' nicht, wenn ich ein bisse bei dir bleib'," fagte er laut, ganz leife aber setze er hinzu: "der Florian ist da, komm' nacher ein bisse 'naus, du wirst uns schon hören."

Ohne die Antwort abzuwarten ging er hinein in die Stube; als er wieder herauskam, war Creszenz nicht mehr in der Küche.

Später hörte man vor dem Hause des rothen Schneiderse fingen und pfeisen und lachen; es waren die Kameraden, deren seit drei Jahren sehlende Hauptlimme, nämlich die des Florian, jest um so einstringlicher erscholl; sie blieben lange, es wollte aber nichts fruchten, da schrie der Peter zum Fenster hinauf:

"Creszenz, da lauft ein' Gans 'rum, ift die nicht dein?"

Der Studentle ftand hinter ber Reisbeige und quadte wie eine Gans.

Das Fenster öffnete sich, aber nicht Creszenz, sonbern die Schneiberin fah heraus und fagte:

"Treibet eure Späß' vor einem andern Haus." Mit schallendem Gelächter ging der Studentle wieder auf die Strasse.

Drinnen in bem Saufe aber faß bie Creszenz bei

bem Geometer und gab auf alle seine freundlichen Reben nur halbe Antworten; endlich sagte sie, sie sei unwohl und ging zu Bett.

Als die Burschen auf der Straße lange vergebens gehart hatten, gingen sie nach dem Wirthshause. Auf dem Wege begegnete ihnen Sepple der Franzosensimpel. Der Studentle saßte ihn an der Brust und rief:

"Qui vive? la bourse ou la vie!"

Der Angegriffene antwortete unerschroden:

"Paridadoin mullien," was in ber Sprache bes Sepple so viel hieß als: "was willst bu?"

"Das gibt einen Hauptspaß," jubelte der Stubentle, "wir nehmen den Sepple mit, der muß den Geometer spielen. Komm, wir zahlen dir eine Halbe (Maas) Bier."

"Moin paroula goin," antwortete der Sepple, was so viel hieß als: ich will's thun; was sir Laute er zusammenfügte, war überhaupt nur das Zufällige, er antwortete dabei auf Alles mit Winken oder auch mit grinsendem Lachen.

Der Sepple war eigentlich kein ganzer Simpel, sondern nur ein halber, aber bieses halbe wurde von allen lustigen Leuten im Dorfe zum Ganzen ausgebildet.

Wenn Einer auf bem Dorfe ein Häkchen hat, so kann man sicher sein, daß es zum Sparren ausgeschniedet wird; so ging's auch beim Sepple. Er ließ sich das gern gefallen, benn es warf immer einen guten Trunk ab.

Man mußte nicht recht, wober beim Cepple ber Gebanke gekommen war, bag er alle lebenden Spraden verstünde. Einige behaupteten; weil er fo lange Kindsmagd gewesen und mit den kleinen Kindern in der Allerweltsprache geplaudert babe, babe er etwas davon übrig behalten; die Wahrheit zu gesteben, fümmerte fich Niemand um ben Grund biefer Sonderbarkeit, genug, man mochte ben Cepple anreben wie man wollte, in einer wirklichen ober gemachten Sprache, er gab immer frischweg Antwort. Dabei verrichtete er aber das Keldgeschäft so gut wie ein Anderer; verstand er auch nicht die Sprache ber Thiere, so verstanden die Thiere seine Sprache und folgten ibm willig. In ber Kirche war Sepple ber Einzige, ber au ben lateinischen Worten ber Meffe nichte, als ob ibm bas Alles gang fonnenklar wäre.

Dieses vierte Mitglieb hatte unsere sonft so streng geschlossen Dreibubengesellschaft für heute Abend aufgenommen.

"Bon soir," sagte Florian, als er mit den Anderen in die Wirthsstube trat, Alles grüßte ihn freundlich, beschaute ihn um und um und Siner nickte dem Andern zu mit einem Blicke, der vollauf sagte: "es ift doch ein Staatsmensch, der Florian; ja, wer nicht 'naus kommt, kommt nicht heim." Einer, der auf der Ofenbank saß, sagte zu seinem Rachbar: "ja das ist ein ander Seimkommen, als wie der Schlunkel, der ist jeht schon zweimal einzgestanden — im Zuchthauß und heut' Abend ist er heinkommen; wenn wir ihn nur schon wieder loß wären."

Florian ließ nun eine gute Flasche Wein für sich und seine Kameraden bringen; dem Sepple, der sich an einen andern Tisch geseht hatte, ließ er eine Halbe Bier geben.

Als Bärbele das Getränk brachte, sagte er etwas leise, aber doch so, daß es Alle hören konnten: "comme elle est jolie, bien jolie."

"Oui," erwiderte der Studentse. Alle Leute in der Stude stiehen einander an und pisperten, wie die Zwei so gut französisch parliren konnten.

Florian brachte es nun allen Leuten zu, benn biese saßen meist troden im Wirthshause; der gute Trunt that ihnen wohl, und biese freundliche Empfindung ging auch auf den Florian über. Er schien sein Französisch ziemlich ausgespielt zu haben, denn: "put das chandelle" ist doch nur halb.

Der Spaß war ben lustigen Rameraden verborben, ber Geometer, ber im Abler wohnte, war nicht zu Hause.

"Bleibst bu wieder bei uns, Florian?" fragte Barbel.

"Nous verrons, wir wollen feben."

"Berzähl' uns auch 'was," fagte Kaspar, der als Wirth auch seine Gaste zu unterhalten suchte. "Bist du benn auch z'Paris g'wesen?"

"Freilich," erwiederte Florian in einem Tone, aus dem ein scharfer Ausmerker wohl die Unwahrheit heraushören konnte, "aber es hat mir nicht gesallen. Am schönsten ist's in Ranzig, da sind Wirthshöusser, die sind ringsum mit Spiegeln ausgetäselt, die Tisch ind alle von Marmelstein und man ist und trinkt aus lauter Silber; da solltest du einmal sein, du thätest Maul und Augen aufreissen."

Diese Zeichen der höchsten Ausmerksamkeit waren jeht an Florian, denn der Geometer trat mit seinen beiden Kollegen in die Stude. Sie gingen nach dem Berschlägle, wo der Tisch für sie gedeckt war.

Florian ergriff sein Glas, stieß mit seinen beiben Freunden an und sagte: "à votre santé!"

Der Kaspar, der so ausmerksam zugehört hatte, war schnell den Eintretenden entgegen gegangen und trug ihnen nun ein Licht voraus. Florian zwirbelte seinen Schnurbart und fragte dabei den Constantin letse:

"Welcher ift's?"

"Der schäg, mit benen langen Haar', wo zuerst 'reinkommen ist."

Gine Beile herrichte Stille in ber gangen Stube,

man hörte nichts als bas Klappern ber Messer und Gabeln hinter bem Verschlägle.

Conftantin begann aber alsbald zu fingen:

Der herr Geometer Der hat frumme Bein! Sie find halt net graber, Gezirfelt muß fein.

Ein schallenbes Gelächter erfüllte plöglich bie Stube, bann aber trat wieder eine Stille ein, auch brinnen im Berschlägle borte man keinen Laut.

Florian stand auf und sagte zum Sepple: "comment vous portez vous, monsieur le géomètre?"

"Quadutta loing," erwiberte ber Sepple, ber unter erneuertem Gelächter in Ginem fort tauberwelschte.

"Ich gratulir' zu beinem neuen Amt," sagte Constantin, indem er den Pinsel vom Schvenkfübel heerbeibrachte, "da vermiß mir einmal den Tisch; man braucht keinen Berstand dazu, sonst könnten's gewisse Leute nicht."

Unter immer erneutem Gelächter vollzog der Sepple die Tischvermessung, das Bärbele aber kam herbei und sagte:

"Laffet die Possen, machet eure Späff' an einem andern Ort; sei ruhig Sepple ober marschir' dich."

Der Sepple schlug auf ben Tisch und welschte ganz grimmig. Unter ber Thüre bes Berschlages erschien der Steinschuser, der zu der Eredzenz ging, seine zwei Kameraden hielten ihn, denn er wollte gerade auf den Burschen los; auch Kaspar suchte ihn zu berußigen, und als es ihm einigermaßen gelungen voar, trat er auf die Drei zu und sagte mit größerer Entschlössenheit, als man bermuthen mochte:

"Ich will euch 'nas fagen: in meinem Haus bürfen so Sachen nicht ausgeführt werden, trinket ruhig, was ihr habt, oder ich weis' euch, daß vor der Thür' Draußen ist. Ich sass seine Gäst' beleibigen, jest habt ihr's gehört, in meinen vier Mänden bin Ich Meister. Es ist mir Zeder lieb und werth, aber Ordnung muß sein."

"Juste, schon recht," sagte Florian, "ich werd' bie Leut' ihon an einem andern Ort treffen. Hörft bu's da brüben, du frummer Bub, wenn du noch einen Tritt zur Ereszenz thuft, schlag ich bir beine frummen Spazithölzer lahm, nachher kannst bein' Wehstang' als Krüd' nehmen.

"Er elender Gesell!" schimpste Steinhäuser, vor den sich Kaspar als Shild gestellt hatte; Florian wollte auf ihn los und stuckte: "Robbluesstreuzmalesiz soudre de Dieu!" Der Raspar schleuberte ihn zurüd; Constantin war klug genug und vebrte ab.

Muerbad, Chriften. II.

So verließen nun die Drei das Haus, ber Sepple folgte ihnen balb nach.

Auf der Straße schwuren die drei Kameraden, nie mehr in den Adder zu gehen. Der Florian wollte alsbald noch einmal hinein, er sei dem Adlerwirth noch 'was schuldig geblieben, er müsse ihm 'raus bezahlen.

"Kreuz Sad am Bänbel, 1 da bleibst," sagte Constantin, "bei dir ist noch allsort gleich Sreiviertel auf Mordjo. Gib jett Frieden, wir wollen den Geometer schon hinlegen, daß er nimmer an die Auserstehung der Beine glauben soll.

Man beruhigte sich, und zum Spaße, da heute nichts mehr anzufangen war, bellte der Studentle noch wie ein geschlagener Hund durch das ganze Dorf und machte dadurch, wie er es nannte, alle Hunde in den Häusern rebellisch.

3.

## Ein Alltageleben am Sonntag.

Andern Tages kleibete sich Creszenz nicht sonntäglich an, um nach der Kirche zu gehen, sie klagte über Unwohlsein und blieb zu Hause.

Als ber Schneiberle aus ber Kirche zurück kam und ben Aufzug seiner Tochter sah, sagte er:

1 Befchönigenber Ausruf für Gaframent.

"Bas ift das? Still sag' ich, einmal und millionenmal," suhr er fort, ehe noch Creszenz antworten wollte. "Gelt, dir ist nicht recht just, weil der Florian wieder da ist, und da willst du nicht auf die Straß'? Ich hab' schon gehört, was er Nächtmit dem Geometer gehabt hat; jest mußt du heut zum Troß mit dem Geometer in Hoffer Bad. Das sag' ich, Ein Bort wie Tausend."

"Ich bin frank."

"Nust nichts, geh' 'nauf und zieh' dich an, ober ich mess dir mit der EU' da die Kleider an."

"Laß ihn schwäßen," sagte die Schneiberin, die unterbessen eingetreten war, "das ist grad den Mäuf' psissen, was er sagt. Creszenz, wenn dir nicht gut ist, bleib du daheim. Bon dem, was er erhauset, hättet ihr kein Fäble auf dem Leib; der Fressiak kann nichts als alle Tag' dreimal die Füß unter'n Tisch' stellen und sich füttern lassen wie eine Sinquartirung."

Der Schneiberle wollte auf Ereszenz los, seine Frau aber stellte sich vor ihn hin, ballte die Fäuste, und der gestrenge Mann kroch scheu in eine Eck.

Diese Leute kamen eben aus der Kirche, wo sie die Worte: Liebe, Friede und Seligkeit gesungen und gebetet hatten; noch hatten sie das Gesangbuch nicht

1 Beftern Abenb.

aus der Hand gelegt und schon war die häßlichste Zwietracht zwischen ihnen entbrannt.

Ueberhaupt sind wir da in ein sonderbares haus eingetreten. Die Mutter war früher Pfartköhin gewesen und hatte den Schneiberle etwas schnell geheirathet, Creszenz war ihr ältestes Kind; außerdem hatte sie noch einen Sohn und eine Tochter. Die Schneiberin ging noch immer städtisch gekleidet und trug bloß die schwarze Bauernhaube; denn bei allem Berschwinden der Bauerntrachten wird es doch schwer dahin kommen, daß die kolispielige Florhaube in Aufnahme kommt.

In der ersten Zeit, als die beiden Leute mit einander verseiratiset waren, lebten sie gut; benn wo Alles vollauf im Hause ist, mussen es gar unverträgliche Menschen sein, wenn sie mit einander keisen sollten.

Das nennt man bann, in gebilbeten wie in ungebilbeten Ständen, die glüdlichen, die friedlichen Shen.

Der Schneiber arbeitete in seinem handwerke und die Frau errichtete ein Kramlädchen, worin Spezereien und andere Waaren verkauft wurden.

Bas ist aber der Mode mehr unterworsen, als die herrscher der Mode, die Schneider? Der Balthes arbeitete nur für die herren und für die Juden, die sich auch städtisch tragen; Bauernkleider zu machen, war ihm ein Gräuel, benn er war "in Berlin brein gewest."

Reue, junge Concurrenten hatten sich in dem Dorfe und der Umgegend niedergelassen; Balthes konnte nun oft ganze Tage umherlaufen, ohne Arbeit zu sinden.

Da versiel er auf einen spekulativen Gebanken, in besten zeitweiliger Aussührung wir ihn noch begriffen sinden. Im Berein mit bem Anschel Meier, bem Bater bes Beste, reiste er nach Stuttgart, kauste bort alte Kleiber und richtete sie neu her. Besonbers aber war er auf die abgetragenen rothen Frackröde ber Hossebeitent aus, wozu ihm Anschel verhalf, ber aus ben Liestrantenzeiten her hohe Bekanntschaften batte. Die Livereröde wurden dann zerschnitten und rothe Banernwesten daraus gesertigt, die im Schwarzwalde noch überall getragen werden. Auch Unisormen der Officiere wurden gekanft, und aus dem rothen Unterfutter des Wehrstandes Kleider sitt den Rährland gemacht.

Man sagt aber, der Anschel habe sast allen Prosit an sich zu ziehen und sich noch ein Nebenverdienstichen bei den hohen Berkäusern zu machen gewußt.

Bon der Zeit an, als Balthes aus der Mode gekommen und Ebbe im Hause eingetreten war, gaben sich die beiden Eheleute kein gutes Wort mehr. Dem



Balthes ward, wie man sagt, der Löffel aus der Hand genommen, ehe er genug gegessen hatte. Er war über nichts mehr Meister, er durfte am Sonntag nicht einmal ein Stid Speck zerschneiben und hieß doch der Schneibermeister. Wo er stand oder saß, war er seiner Frau zu viel, sie hatte vollkommen das heft in Händen, denn sie verreiste jeden herbst, und nach ihrer Zurüdfunst war immer wieder Alles slott im Haus.

Die Kinder hielten natürlich jur Mutter, denn Balthes war auch mehr in fremden Huter, als in dem seinigen. Er kam fast nur jun Essen und Schlafen. Zenes ward ihm mit tüchtigen Reden gut gesalsen, und dieses durch einen wohlgesetten Moendegen versüßt.

Creszenz blidte nun ihren Bater verächtlich an. Da trat der Geometer ein, Bater und Mutter machten freundliche Gesichter und thaten, als ob sie die Liebe selber wären; nur Creszenz sah betrübt aus, ihre Lippen zitterten.

"Gang, mach', Creszenz, zieh bich hurtig an," sagte die Mutter. "Herr Geometer, wollen Sie's heut Mittag mit uns halten? das thät mich recht freuen. Es ist eben ein gewöhnlich Ssien: Sauerkraut, Knöpsse und ein Speck, es wird Ihnen aber boch schmeden, die Creszenz hat gesocht." Sin schafterntdes Kichern bealeitete fast jedes ibrer Worte,

wobei sie sich immer ein Bischen an der Rasenspige zupfte.

Mit aller Kraft seiner Rebe, sast mit Zwang bestimmte Baltses ven Geometer zur Sinvollsgung. Er nahm ihm den Hut ab und gab ihm solchen nicht mehr, denne er wußte wohl, daß, wenn der Geometer da war, es nicht nur bei Tisch ohne Zank abzing, sondern auch wahrscheinlich eine Halbe Vier geholt würde. In den Abler geschlich und kam mit einer Flasse unter der Schütze zuräch; denn auf dem Lande, wo Alles ossenhund zir und man den Leuten so zu sogen kanne Mund gudt, such man auch Alles zu verbergen.

Creszenz trug schön gepuht aber mit verweinten Augen das Essen auf, sie klagte über den Kauch in der Küche. So war Alles Lüge dei Tische. Kaum hatte der Geometer halb aufgegessen, legte ihm die Mutter schmelt nieder ein gutes Stück auf den Teller. Er dankte sehr für diese ein gutes Stück auf den Teller. Er dankte sehr für diese Freundlichseit, denn er merkte nicht, daß die Frau, den verlangenden Augen ihres Mannes solgend, demfelben schnell den ersehnten Bissen vor der Kase wegraubte; auch schenkte sie Geometer oft ein, weil sie mit Recht fürchete, ihr Mann würde sonst nicht blode zugreisen. Aur die Frau und der Geometer stützten das Wort bei Tische Alls dieser von der Höndelssächigteit des Florian

erzählte, erröthete Creszenz, sie holte aber schnell ben Kahenteller unter ber Ofenbank vor.

Ms abgegeffen war, sagte Balthes: "Run, Frau, mach' auch einen Kaffee."

"Ich für meine Person muß banken," sagte ber Geometer.

Die Schneiberin nahm das gern an, denn sie gönnte ihrem Manne keinen Antheil an dem Lederbissen; sie küchelte dann später einen für sich allein und bröselte etwas dagu.

Nach der Mittagskirche ging nun Ereszenz mit dem Geometer spaziren; sie wuste es zu veranstalten, daß sie nicht durch das Dorf, sondern durch die Gärten gingen. Als sie gegen des Jörgli's Regelbahn kamen, schreckte Ereszenz plöglich zusammen, denn sie sah Florian, wie er hemdärmelig mit dem Rücken nach dem Wege gekehrt dort kand. Sie hörte, wie er, ein Stück Geld auf den Boden werfend rief: "Es gilt sechs Bahen, ich treff sins." Unter dem Borwande, daß sie etwas vergessen schreckten. Der Geometer solgte ihr kopfschüttlich. Zu hause überrasschen sie Mutter unangenehm beim Kassee. Sie gingen nun durch das Dorf.

Florian begnügte sich für biesen Sonntag damit, Aufsehen im Dorse zu erregen; das gelang ihm in vollem Maße. Alle Leute redeten nur von ihm, von seiner schwarzen Sammtjade mit den filbernen Anöpsen, von seiner roth- und schwarzgestreiften Freischüßenweste und von allen Herrlichseiten der Art, denn die Leute im Dorse wie iner Stadt haben meistens nichts zu sprechen und sind froh, wenn sich ihnen ein Geaenstand darbietet.

Der alte Metgerle, ber Bater bes Florian, fammelte ben Ruhm seines Sohnes von Mund zu Mund und that das Seine, ihn noch zu steigern.

Er konnte immer noch als ein schöner Mann gelten, wie er baber schritt, groß mit gerötheten Antlike und luftigen grauen Augen. Er ging bembärmelig und batte bas Sactuch in bas Armloch ber Befte gestedt, was ihm ctwas Eigenthumliches gab. Co oft er nun Jemand begegnete, jog er feine Dofe heraus und ließ eine Prife achten Doppelmops nehmen, indem er ftets dabei bemerkte: "Den hat mir mein Morian bracht, gelt es ift ein Staatsterle? So ift Reiner auf zwanzig Stund Wegs. Sein Meifter that ihm auch gleich seine einzige Tochter geben, ber Beibenbub' mag aber nicht. Gein Meifter lost mehr für Rlauen, als brei Sorber Megger für Fleifch, er metget alle Tage seine acht Kälber und auch zwei ober brei Dofen. Bas meinft?" fette er bann gewöhnlich bingu, indem er feine Blatichle's = 1 Rappe

¹ Ein rundes lebernes Ruppchen, ohne Schild, wie ein Krautblatt geformt, baber Blatichie, fo viel als Blattchen.

babei abnahm und wieder aufsetzte, "wie wär's, wenn ich nach Strafburg ging' und das Mädle heirathen thät? Wenn es einmal partu einen Grofmann will, ift's eins, der jung' oder der alt', ich nehm's noch mit Jedem auf."

Bei dem alten Schmiedzörgli, einem kinderlosen Greise von mehr als achtzig Jahren, der immer vor seinem Haufe an der Straße saß und sich von den Leuten Ales erzählen ließ, hielt sich der alte Weggerle besonders lange auf. Der alte Schmiedzörgli und die alte Maurita auf der Bruck, das waren die zweit Leute, durch die man etwas im ganzen Dorfe bekannt machen konnte. Der Schmiedzörgli erzählte Gutes und Schlimmes weiter, um Andere damit zu necken und um zu zeigen, daß er Alles wisse, die Maurita aber erzählte das Freudze, damit sich Andere mit treuen, und das Traurige, damit Andere mit trauern. Der Schmiedzörgli war der beste Abnehmer für die Brahserien des Metzgerle.

So ging der Sonntag vorüber, und als Creszenz — es war schon längst Nacht geworden — mit dem Geometer heimkehrte, dankte sie Gott, daß die gesfürchteten Händel nicht eingetrossen waren.

#### 4.

# Wie Florian und Creszenz fich zum ersten- und zum anbernmal wieder sehen.

Schon eine Stunde vor Tag stand Creszenz andern Worgens auf, silterte ihr Bieh und verrichtete still die Haus auf, als sie inne ward, als sie inne ward, als sie inne ward, als sie inne ward, daß sie sing hinaus in's Feld.

Mit einem Bündel Frühflee auf dem Kopfe kam Creszen, von der Halbe herauf, sie sah herrlich aus, die geschmeibigen Formen ihres Körpers hoben sich ktraff hervor. Mit der rechten Hand hielt sie den Kleedindel, mit der linken den Rechen, der, über die Schulker gelegt, auch als Stitze der Laft diente. Sie ging still und ruhig; die rothen Blumen schauten in ihr rothes Antlis. Nicht weit von des Jakoben Kreuz hörte sie plöglich die Stimme Floriaus, der "Friß Gott Creszenz" sagte; sie stand wie seitzehannt

"Komm'!" fuhr Florian fort, "ich will dir ablupfen."

"Ich bitt' bich, Florian, ich darf mich jeht da nicht aufhalten, da sehen uns alle Leut'. Guck, du siehst, ich kann mich jeht nicht wehren, ich kann dir nicht davon spingen: aber wenn du nicht willst, daß ich mein Lebtag kein Sterbenswörtle mehr mit dir red', so geh' jest fort. Hent Abend nach dem Nachtläuten komm' zu des Melchiors Lenorke, da will ich dir Alles sagen."

"Gib mir nur auch eine hand."

Creszenz schlug ben Arm über ben Rechen und reichte bie linke Hand, indem sie tief athmend sagte:

"B'hüt di Gott bis heut Abend."

Jest erst im Weitergeben empfand Creszenz, wie schwer die Art auf ihrem Kopfe war; sie stöhnte im Weitergeben als ob sich der Modsepeter am bellen Tage als erdrückender Geist an sie gestammert hätte. An dem Kreuze legte sie die Last auf die hohe Bank, die zum Auf- und Abladen schwerer Traglasten hier aufgerichtet ist.

Bei dem Sinnbilde des Glaubens sieht bieser ftumme Diener allzeit hülfreich bereit. Zu Küßen dessen, der die schwerste Last auf sich genommen — bie Wenschen frei und liebend zu machen — legen die Menschen eine Weile ihre Tagesbürde nieder, um dann ausgeruht weiter zu schreiten.

Creszenz blidte lange nach dem Crucifiz, sie wuste aber nicht, daß sie es that, denn in ihr bebte nur die Jurdt vor dem Florian, nach dem sie sich nicht umschauen wollte; endlich aber that sie es doch, und ihr Antilie erheiterte sich sichtbar, als sie den sinken Burschen so durch das Feld dahinvandeln sah.

Den ganzen Tag über war Ereszenz ernst und wortkarg. Noch ebe es Nacht war, nahm sie ein Koller, um es, wie sie sagte, dem Waspurgle zum Waspurgle, bringen; sie ging aber nicht zu dem Balpurgle, sondern zu dem Lenorse; dies kam ihr entgegen und sagte:

"Geh' nur burch die Scheuer, hinten im Garten ift er."

"Geh' mit," bat Creszenz.

"Ich tomm' schon, geh' nur berweil."

Als Creszenz unhörbar durch die Scheune in den Garten trat, sah sie den Florian, wie er auf einem Blode gebüdt da saß und mit einem stiletartigen Wesser etwas in das Holz grub; seine langen, schön gescheitelten braunen Haare hingen weit über seine Stirn.

"Florian, was treibst?" fragte Creszenz.

Der Angeredete warf das Messer weg, schüttelte sich die Haare zurecht und saste Ereszenz, küßte und herzte sie; sie widerstand nicht. Endlich aber sagte sie:

"Nun, jest ist genug; du bist halt grad noch wie du gewesen bist."

"Ja, aber du nicht."

"Kein Brösele anders. Gelt, du bosgest, weil ich mit dem Geometer geb'? Wir hatten uns ja doch nie heirathen können. In Dienst lassen mich meine

Leut' nicht, und bei ihnen bleiben mag ich auch nicht, bis ich graue Haar krieg'."

"Benn das so ist, wenn du den Geometer magst, hab' ich nichts mehr mit dir zu reden; das hättest du mir heut' Morgen sagen können. Ich weiß eine Zeit, da hätt' der König kommen können, dem das ganze Land gehört und der's nicht blos vermessen hist, und du hättest gesagt: Groß Dank, mein Florian ist mir lieber, und wenn er nichts hat, als was er auf dem Leib trägk."

Et, wie schwähst du jett? was nutt das? wir können uns ja nicht heirathen."

"Ja, ja, da hört man's, das ift das erzig i roth' Schneiberte. Wenn ich bich nur mein Lebtag mit feinem Aug' mehr gesehen hätt', wenn ich nur all' beid' Füß brochen hätt', eh ich wieber heim kommen mat!"

"Ei, mach' jest keine so Sachen, gelt, du lugst mich doch auch als noch freundlich an und lachst ein bisle mit mir, wenn du mir verkommst?" 2

Mit einem Blide voll heitere Liebesluft sah Tressenz Florian an, sie lächelte, aber das Meinen ftand ihr näher als das Lachen. Florian hob sein Wesser auf, siecte es ein und wollte fortgeben; da safte Tressenz seine Hand und sagte:

<sup>1</sup> Erzig, fo viel als urfprünglich, burchaus gleich bamit.

<sup>2</sup> Bertommen, jo viel als begegnen.

"Truk mir nicht, Florian, gang, mach', red' auch. Lug' ich hat' ja doch den Geometer noch nicht geheirathet, aber laufen lassen fann ich ihn jest nicht; meine Leut' thäten mich im Schlaf erwürgen, wenn ich von ihm ließ. Es dauert aber noch wenigstens zwei, drei Jahr', dis was draus wird, wer weiß wie's noch geht, kann sein ich sterb' vorher — das wär' mir das Liebst!."

Die Stimme ber Cresgeng ftodte.

Plöhlich erwachte in Florian ein ganz anderes Leben, die unerklärbare Schlafiheit verschwand; er ftand da wie neu erwacht, und freudetrunken blickten sich die Beiden an.

"Lug," sagte er, "wie ich da gesessen bin und auf dich gewartet hab", ist mitr's grad gewesen, wie wenn mit einer alle Glieder zerschlagen hätt". Ich hab" so darüber nachdentt, wie elend wir daran sind, und einmal über's andere ist mitr's gewesen, wie wenn ich mit mein Messen ist mitr's gewesen, wie wenn ich mit mein Messen sich damb kommen wär', ich weiß nicht — und fort mag ich auch nicht, und hier bleiden muß ich, und dich muß ich haben."

"Ja, das wär' schon recht, wir können doch aber nicht auf den alten Kaiser 'nein leben; ich wüßt' wohl Einen, der uns helsen könnt', er müßt' es mir thun.

"Reb' mir nichts von ihm, er barf bich nichts

angehen, ich will's nicht, und er geht dich nichts an; du bist deines Baters Kind und wer anders sagt, den stecht ich wie ein achttägig Kalb. Sud, mein Bater hat mich schon halb ausgebeutelt, ich hab' aber wohl noch ein Geld; ich bleib' jett vor der Hond bier und arbeit' auf meines Baters Meisterrecht. Ich will einmal benen Norbstettern zeigen, was der Florian kann, sie sollen Respett vor mir haben."

"Du bist ein Schöner," sagte Creszenz, "hast mir benn gar nichts mitbracht?"

"Ja boch, ba."

Florian langte in die Tasche und gab Creszenz einen breiten silbernen Ring und ein gemaltes flammendes Herz, barin ein Spruch ftand.

Nach dem ersten Jubel des Entzüdens wollte Creszen, dem Reiem lesen, Florian aber sagte: "das kannst du, wenn ich auch nicht dabei bin, jest wollen wir schwägen."

"Ja, erzähl" mir einmal. Ift es wahr, hast du Bekanntschaft mit beines Meisters Tochter in Straßburg?"

"Rein Gebanke, ich that ja sonst nicht hier bleiben, und hier bleib' ich. Alle Nordstetter muffen sagen: ber Florian ist ein Kerle, wie's Keinen mehr gibt."

Noch lange blieben die Beiben zusammen. Als Creszenz wieber nach Hause kam, traf sie ben

Geometer und mußte freundlich und liebreich gegen ihn sein. Mit schwerem Herzen las sie noch spät in ihrem Kämmerlein den Spruch auf dem gemalten Herzen:

Besser Stein zur Mauer graben, Mis lieben und boch nicht haben.

Weinend legte sie das Blättchen in ihr Gesangbuch. Da haben wir num eines sener Verhältnisse, wie sie zu Tausenden in Stadt und Land sich sinden, die judicht nicht so grell, die Karben sind mehr in einander vertuscht. Ereszenz hatte den Florian gern und wollte doch die Versorgung durch den Geometer nicht drangeben; dort hielt sie die Liebe, hier der Verstand. Es müßte sonderdar zugehen, wenn daraus nicht schwerze Unglüd entstünde.

5.

Bas Florian im Dorfe treibt und wie er Haare laffen muß.

Florian blieb nun im Dorfe und schlachtete, von dem Meisterrechte seines Baters Gebrauch machend, ein Kind und bald wieder eines. So gut es auch in der ersten Zeit zu gehen schien, so hatte doch die Herrlichkeit bald ein Ende. Der alte Metgerle ging mit dem liegen gebliebenen Fleische nursten, er Austrad. Schriften II.

verthat aber oft nicht nur den Profit, sondern auch das Kapital. Die Concurrenz der bereits ansäßigen süblischen Megger war trob der Geschäldlichkeit Florians nicht zu besiegen, denn die Juden verkaufen das Fleisch von den hintertheilen billiger, da sie nach einer Anordnung der Bibel nur das Fleisch der Bordertheile essen durch

Ueberhaupt aber ist es auf bem Dorse sast nicht möglich, von einem Handwerke allein ohne Acterbau zu leben. Zum Ackerbau hatte Florian teine Gelegenheit und noch viel weniger Lust. Er schlachtet nun eine Zeit lang in Gemeinschaft mit einem jübischen Metzer, aber auch dieß hörte balb auf.

Run half Florian ben Strafburger Metgern Ochsen einkaufen. Er verdiente babei manch schiel Geld und machte auch seinen Bater zu einem ganz glüdseligen Menschen. Der alte Metgerle konnte wieber Ochsen ausgreisen und schähen wie in alten Zeiten, er verstüngte sich wieber. Florian war einer ber ersten Burschen im Dorfe.

Ungeschickerweise verdarb er es aber mit dem Schulkeißen. Dieser ließ, als die fremden Händler da waren, den Florian zu sich kommen und wollte seine Ochsen verkausen. "Sie wiegen gut vierzesen Sentner," betheuerte der Schulkseiß. "Was sie mehr als eilf wiegen, will ich roh fressen," erwiderte Florian, und das war dumm; denn von

diesem Augenblick an war ihm der Schultheiß spinnefeind.

Deß kümmerte sich aber Florian wenig, er spielte jeden Sonntag den Baron, kegelte immer am höchken, und ließ wie man sagt, das Garn auf den Boden lausen.

Es ist ein eigen Ding um die Fremdenehre, sie ist gar bald aufgezehrt. Sin Ansehen, das man sich errungen hat, weil man eine ungewöhnliche Erscheinung war, hört auf, sobald die Leute an die Erscheinung gewöhnt sind; sagt man ja, wenn der Regenbogen lang stünde, würde man sich nicht mehr nach ihm umsehen.

So erregte auch Florian kein Auffehen im Dorfe mehr. Erst ein unerwartetes Ereigniß zog wieder die Blide Aller auf ihn.

Eines Abends stand er mit seinen Kameraden nicht weit vom Abler, der Schultheiß saß mit dem Geometer auf der Bank vor dem Hause. Florian bemerste, wie sie nach ihm hinschielten, wie der Schultheiß mehrmals mit der Hand über die beberlippe suhr, der Geometer unbändig lachte und dabei das Wort Samson außsprach. Florian wußte nicht, was das zu bedeuten habe, es sollte ihm aber bald klar werden.

Andern Tages wurde er vor ben Schultheiß gelaben, von bem wir uns erinnern, daß er einst Unterossicier gewesen war; er besahl nun dem Florian, ohne Widerrede seinen "Schnurrwichs" herunter zu machen, da er nie Soldat gewesen und es nur den Soldaten ersaubt sei, Schnurrbärte zu tragen. Florian lachte den Schultheis aus, worauf dieser gewaltig schimpte, es kam zur Gegenrede, für die Florian in das Gefängnis wandern mußte.

Si jit ein gefährlich Ding, einen Menschen, der eigentlich unschulbig ift, in's Gesängniß zu sperren; das stumpst sein Gestühl und seine Scheu ab für Zeiten, wo er vielleicht schulbig ift.

Als Florian herauskam, mußte er dem gestrengen Beschle Folge leisten. Mit einer Wehmuth ohne Gleichen stand er vor dem Spiegel und preste seine der haarzier beraudten Lippen zusammen, seine Zähne knarzten und ein harter Schwur setze sich in seiner Seele seit.

Im ganzen Dorfe sprach man von nichts, als von dem abgemähten Schnurrbarte Florians, und jeht, seitdem er nicht mehr war, lobte ein Jeglicher bessen Borzüge.

Dem Florian war es, als ob seine Haut geschält wäre und als er durch das Dorf ging, beredete ihn ein Jeder über sein verändertes Aussesehen.

So weit war es aber schon mit Florian, daß er sich sogar über dieses Aufsehen freute. Wenn nur



bie Leute etwas Besonderes an ihm zu bemerken hatten, das war ihm schon genug.

Bor bem Hause ber Creszenz ließ er sich am Zage nicht seßen, und als er Wends mit ihr zusammenkam und sie ihn auslächte, schwur er, daß ber Geometer ihm jedes haar bezahlen solle. Creszenz suchte ihn zu begütigen, er schwieg.

Wenige Tage barauf wurde der Geometer auf dem Heimwege von Horb des Rachts von der Burchen überfallen. Sie schleppten ihn in den Wald und mit dem Kuse: "Auf ihn, er ist von Um, prügelten sie ihn so durch, daß er kaum mehr heimgeben konnte. Siner ries ihm zum Schluss zu: "diesmal war's glimpslich, wenn du binnen acht Tagen nicht aus dem Dorf bist, wird die Racht Agen nicht aus dem Dorf bist, wird die Rachtelbie Stimme Florians zu erkennen. Er suchte nun eine Klage anhängig zu machen, aber die Wahlebewegungen im Dorfe ließen diese zu keinem richtigen Kortaange kommen.

Es wurde ein neuer Schultheiß gewählt, die Bartscherrung Florians war die lette Amtskandlung bes unterosigierlichen Schultheißen. Der Buchmaier, der die Leute ungeschoren ließ, und unter dessen Regierung auch der Schnurrbart Florians wieder zu erneuter Ferrischeit auswachsen durfte, wurde sast einstimmig "gefurt."

Der Geometer verließ mit seinen Kameraden das Dorf und siedellte sich in Mühl an, der rothe Schneiberse und der Adlerwirth boten Alles gegen dies Auswanderung auf, aber vergebens.

Mit Morian war indeffen auch eine große Beranberung vorgegangen. Er ichien fich mit ben Straßburgern überworfen zu haben, denn er war nicht mebr ibr Unterbandler. Auch ber alte Metgerle blieb fast immer zu Sause, er hatte eine neue Er= werbsquelle gefunden, die reichlich floß. Auf feinen Reisen als Ochsentreiber batte er mit ben Schmugg= Iern im Babischen Bekanntschaft gemacht; benn Baben geborte bamals noch nicht zum Rollvereine. Er ver= faufte nun bie eingeschmuggelten Sachen, besonbers Ruder und Raffee, und ftand fich gut babei. Der rothe Schneiberle fab feinen Kramlaben burch ben gebeimen Zwischenbandel vernichtet, und boch war ihrer Kinder wegen Feindschaft und Continentalsperre zwischen ibm und bem Metgerle. Die Frau aber fand einen gludlichen Ausweg: bas haus ber Leich= father ward ber neutrale Boben, auf bem man unterhandelte. Die Leichkäther mußte die fremden Baaren von dem Feinde für fie auffaufen.

So war auch zwischen ben Großmächten ein geheimes Spiel angezettelt.

Fast jeden Sonntag wurde Creszenz burch arge Mishandlungen gezwungen, ihrem Bater zu folgen

und in Mühl oder halbwegs, in Egelsthal, mit dem Geometer zusammen zu kommen. Sie war dann wider ihren Willen munter und lustig, und wenn sie lange genug geheuchelt hatte, wurde sie beim Weine wirklich aufgeheitert, so daß der Geometer glaubte, sie hänge noch immer an ihm.

Abends aber ging sie immer wieder heimlich mit bem Florian, und wenn sie nach Hause kam, warteten ihrer neue Mißhandlungen.

So lebte Creszenz ein qualvolles Leben, bessen innern Wiberspruch sie aber zu ihrem Glücke nicht erkannte; sie hatte ihr Lebenlang nichts als Unwahrbeit und Halbheit vor sich gesehen.

6.

## Florian in Floribus.

Florian suchte im Ort etwas zu verdienen, es gelang ihm aber setten. Er vollte nämlich bloß auf seinem Handwerke ober sonst in einem angesehenen Geschäft arbeiten, die Feldarbeit bielt er unter seiner Wirde; lieber wäre er Hungers gestorben, ehe er, wie andere vermögenslose Menschen, Steine auf der Straße geschlagen hätte.

Florian wollte nur das thun, was er gerne that, und das können doch die wenigsten Menschen durchführen.

Es ergab sich indeß bald eine Gelegenheit, wobei Florian Gelb und nach seiner Art hohe Ehre gewann.

Der Hammeltanz war nahe, große Borbereitungen wurden dafür getrossen. Der Ablerwirth hatte sich mit Florian und seinen Kameraden wieder ausgeschnt, denn als Wirth war er Diplomat genug, um den einmal erlittenen Berlust durch den Auszug der Geometer nicht noch durch Drisseinschaft zu verboppeln.

Florian folachtete nun für Kafpar ein Rind und ein Schwein; letteres auf ber Strafe, fo baf alle Leute bei ihm fteben blieben und bem flinken Burichen jufaben, ber in feiner Sandwerksthätigkeit aller= bings gang berrlich anguschauen mar. Die Muskeln an feinen blogen Armen waren fo ftraff und fcon, bak man fagen fonnte, bie Berrichaft über bas Leben ber Thiere ftrotte barin. Er wette bas Meffer mit brei Strichen auf bem Stahl fo fcharf, bag er ein flatternbes Saar bamit burchichneiben tonnte. Befonbers aber als es an bas Burftebadeln ging, ftanb immer ein großer Rreis von Gaffern um ibn ber. Morian badelte mit zwei Beilen, die er fo leicht bandbabte wie ein Trommler seine Schlägel; auch pfiff er babei bie iconften Ländler und ichlug ben Takt dazu. Manchmal machte er fich noch einen besonderen Spaß. Er warf eines der Beile boch in

bie Auft, hadelte mit bem andern ununterbrochen fort, schnalzte mit der leeren Hand, fing das Beil am Stiele wieder auf und hädelte dann im Takte weiter. Alles schlug die Hände vor Verwunderung zusammen.

Der alte Metzerle sammelte sich den Ruhm seines Sohnes als Nachtisch zu dem Kesselsteitsch, das er genossen; der dem kesselsteitscher sich wieder besonders lang auf: "Ich din doch ein geschlagener Mann," sagte dieser, "daß meine Unterthanen mir nicht mehr solgen, da muß ich jest hocken und muß sehen, wie Alles zu dem Florian hinaufrennt und ihm zugudt. Ich gäd säh' einen Dreibägner drum, wenn er da neben mir schlachten thät."

"Ja," ergänzte ber alte Mehgerle und rieb sich bie Hände, "ber Hofmehger in Stuttgart kann's nicht wie mein Florian. Er hat einmal in Straßburg mit seinen Kameraben gewettet, er woll' vier Kälber und zwei Säu ganz herrichten ohne das kleinste Mösle' an seine Kleiber zu bringen — und richtig, er hat's fertig bracht, und sein Schurz und sein hemb waren noch grad wie ber gefallene Schnee."

Florian hatte nun bei allen Leuten so viel zu thun, daß er Tag und Nacht nicht zur Ruhe kam und am Sonntag des hammeltanzes die Morgenkirche verschlief.

<sup>1</sup> Dos, fo viel ale Fleden.

Creszenz hatte dem Geometer eine Zusammenkunst in Egelsthal versprochen, es gelang aber Florian leicht, sie davon abwendig zu machen.

Nach der Mittagskirche war Jubel im ganzen Borfe. Auf dem Schlößhofe waren Pfähle in einem Kreise aufgestedt, um die ein Seil gebunden war. In der Mitte des Kreises stand ein schöner Hammel mit einem rothen Bande geziert, auf dem Tifche demeben stand eine blinkende zinnerne Schüssel. Die Musik ging voraus; ein jeder der Burschen, sein Mädchen an der Hamb, hinterdrein.

An bem Schlofthor mar eine Schlagubr angebracht, und swar so, bag man sie nicht seben tonnte. Buntt zwei begann ber "Freitang." Die Musik fpielte einen Marich, die Baare gingen in ftrenger Ordnung rings um bas Seil. Ein alterthumlicher Sabel war in einen Pfosten gehactt, einer ber Burfchen nach bem anbern jog ihn beraus und badte ibn ben nächstfolgenden Pfosten. Als Florian mit Creszens an ben Sabel gelangte, ftellte er bie Waffe aufrecht auf feine unteren gabne und schritt fo lange ohne ju wanten bis jur nachften Station. Ein allgemeines "Gudet au!" lohnte biefe Redbeit. Die Leichkäther prophezeite, daß Morian ben Sammel gewinne. So manbelte nun Alles im Rreife, jubelnb und lachend. Ms Morian ben Gabel wieder in ber Sand hielt, foliug es ploblich brei. Gin allgemeines

"Hoch!" erscholl. Das Seil wurde eingerissen und dem Florian der Hammel, das Band und die Schlüssel gebracht. Die Mädichen kamen herbei, glüdwünsschen der Ereszenz und slochten ihr das neue Band in das Haar. "Jest ist es grwiß, ihr krieget euch dieß Jahr," sagte des Meldjiors Lenorle. Creszenz aber sah ihren Bater, der mit geballter Faust vor ihr stant; sie weinte.

Mit Musik zog man nun in das Wirthshaus, Florian begann mit Creszenz den ersten Tanz.

Der Buchmaier hatte als Schultheiß eine alte Sitte wieder erneuert. Er beorderte weder ben Schüten noch einen Lanbjäger als Orbnungshalter jum Tange. Am Borabende batte er alle Burichen, bie bas achtzehnte Jahr zurückgelegt hatten, zusammenfommen und fie zwei fogenannte "Tangburschen" wäh-Ien laffen. Conftantin und bes Zimmermann Balentins Xaver erhielten bie meiften "Ruren," 1 ber britte follte ber fein, ber ben Sammel gemanne: ber Schultbeiß batte sich nur porbebalten, falls einer ber Gewählten ber Glüdliche ware, noch einen aus eigener Machtvollfommenheit zu ernennen. Nun war Florian ber britte Tangburiche, ber, wie bie anderen, ein weißes Band um ben linken Arm erhielt. Die Drei mußten für bie Aufrechtbaltung ber Ordnung bürgen, jebe Störung fiel ihnen gur Laft; es tam aber feine

Suren, fo viel als Babiftimmen, noch immer gebrauchlich.

vor, benn die Leute laffen fich am liebsten von benen aus ihrer Mitte regieren.

Creszenz war ganz glückelig, sie vergaß den Geometer vollends. So schön als Florian konnte Keiner tanzen, selbst der Jörgli nicht; er schlug immer im Tatte die Füße zusammen, so daß Aller Micke auf seine schöngewichsten Stödelstiefel gerichtet waren. Dann rief er manchmal mitten aus dem Tanze heraus: Helauf! Sein ganzes Wesen hob und dewe Tanze heraus: Helauf! Sein ganzes Wesen hob und dewe Tanzen, das dem Tone der Musik; er war ein ganzer Tänzer. Er wollte keine Minute ruhen, und als die Musik eine Weile aushielt, trat er zu dem Klarinettissen und sagte: "Laß dein dirt Hosz appeln," worauf der Musikant erwiderte: "Laß was einschweichen, daß es quillt." Florian warf einen Sechsbähner auf den Tisch.

Spät in der Nacht wurde der "Balbiererstans" ausgeführt, bei dem Florian in seinem vollen Glange erschien. Se wurde nämlich ein Menisch vereingebracht, der schneeveiß aussah, vorn und hinten einen Höcke hatte und überall mit weißen Tückern verbunden war; man kounte den Studentle gar nicht mehr erfennen. Die Musik spiels zu dem Lied:

Hol' mir ben Balbiererstnecht, 's ift mir jo gar et reacht.

Ein Stuhl wurde in die Mitte bes Saales

gestellt und der Kranke darauf gesetzt. Der ersehnte Arzt kam herbei, um und um mit Messen behangen, eine große Klammerbrille auf der Kase und eine Perrücke von Werg auf dem Kopse. Ein schallendes Gelächter begrüßte den Eintretenden, es war Florian.

Dit poffirlichen Sprüngen tangte er um ben Rranten berum, fühlte ibm ben Buls, öffnete ben Berband am Arme, ließ zur Aber und ftecte endlich ein Meffer in ben Soder und ließ es barin. Der Rrante fiel tobt ju Boben, Die Mufit ertonte in dumpfen Rlagen. Der Argt fprang verzweifelnd in ber Stube umber, raufte fich gange Ballen feiner Perrude aus und warf fie ben Leuten ins Geficht; bie Musik verstummte. Endlich, bie Sand an bie Stirne legend, befann fich ber Gequalte und rief: "Musit!" Wieberum Rlagetone. Er fniete ju bem Kranten nieder, rif ibm ben Mund auf und sog unaufbörlich weiße Banbel beraus; aber immer noch lag ber Kranke leblos. Jest nahm ber Argt ein großes Schoppenglas, füllte es bis an ben Rand mit Bein, ftellte es auf feine Stirne und legte fich nach bem Tafte ber Musik neben ben Kranken rudlings auf ben Boben. Alles bielt ben Athem an ob biefes ichweren Runftftudes, aber es gelang. Run wurde bem Batienten bas volle Glas bis auf bie Neige eingegoffen, er folug um fich, marf bie Bermummung ab, Florian that besgleichen, die Musik

spielte wieder einen Hopfer, des alten Schultheißen Bäbele kam herbeigesprungen und tanzte mit Constituntin, Creszenz mit Florian; Alles war wieder munter und wohlauf.

Man hatte mitten in der Lust mit dem Uebel und der Trauer gespielt, in erneutem Freudejauchzen lebte man wieder auf.

Als man sich eine Weile zu Tische sehte, trank und sang, gab Florian ein neues Lieb zum Besten, das er aus der Fremde mitgebracht hatte; es lautete:

> Bu Straßburg auf ber Schanze, Hatte mich ein Mädchen lieb, Es bracht' mir alle Morgen Einen Kaffee und einen Brief.

Den Brief hab' ich erhalten, Den Kaffee aber nicht, Darinnen ftand geschrieben: Der Winter ist por ber Thur.

Der Winter und der ift tommen, Die Meister werden stolg, Sie sprechen zu den Gesellen: Geb' 'naus und spalt mir's holg.

Spalt es mir nicht zu grobe, Spalt es mir nicht zu rein, So kannst du diesen Winter Mein treu' Geselle sein. Der Winter und ber ift ume, Die Gesellen werben's frisch, Sie nehmen Stod und Degen Und treten vor Meisters Tisch.

"Uch Meister, wir wollen's rechnen, Es ist die schönste Zeit, Du hast uns diesen Winter, Mit Sauertraut gespeist."

"Ift bir das Brod zu schwarze, Ich laß es backen weiß, Ist dir dein Bett zu barte —"

hier kamen Berfe, über bie leiber weber Creszenz noch sonst eines ber Mäbchen erröthete, vielmehr jubelte Alles von Neuem.

Wer mag nun zweifeln, baß Florian ber erste Bursch' im Dorfe war?

Als aber Creszenz nach Hause kam, mußte sie schwer dafür bützen, daß sie heute die erste Kolle gespielt hatte; die Mutter war krant und der Bater besaß nun alle Macht im Hause. Ereszenz dusche Ohne Murren, sie wußte jeht sicher, daß sie mit Florian vereinigt würde; hatten sie ja gemeinsam den Preis gewonnen.

#### 7.

#### Es geht icharf bergab.

Als die Zeit der Lustarkeiten vorüber war, hatte auch die Herrlichkeit des Florian ein Ende, er wurde in die Sche gestellt wie eine gebrauchte Bahgeige; Alles ging wieder ruhig an sein Seschäft und sah sich werig mehr nach den Spahmachern um. Nur Florian hatte kein rechtes Geschäft und wollte auch keines haben, er lotterte in den Wirthshäusern umber und var auch da bald unwerth.

Auf bem Lanbe, wo Jedes die häuslichen Verhältnise des Andern kennt, ist es nicht leicht, eine große Wolke zu spielen, wenn man es nicht auszuwenden hat. Baden war jest dem Zollvereine beigetreten und so woar auch zu Hauf Sollvereine beigetreten und so war dan Sollvereine beigetreten und so war dan der Alorian noch immer aufrechten Ganges, stolz und schoff geputt, wie in seinen besten Aagen. Nie ging er unsauber einher, und selbst als seine Stiefel saft keine Sohlen mehr hatten, waren sie doch noch immer schöf gewicket.

"Man sieht einem auf den Leib aber nicht in den Magen," war sein Bahlspruch, und oft sang er das Lied:

> Jest hab' ich noch brei Kreuzer, Ift all' mein baares Gelb,

Dafür laß ich mir waschen, Meine Hosen und Gamaschen, Kauf mir Wichs bazu, Kauf mir Wichs bazu, Für mein' Stiefel und Schuh.

Die Uhr mit dem silbernen Behäng hatte Florian nur noch am Sonntag, das hatte er sich ausbebungen, als er sie bei der alten Gudel versetzte.

Der Horber Markt kam, und nun gab es wieder ein Fest für das halbe Dorf.

Der alte Metgerle stant soon seit dem frühen Morgen an des Jakoben Brunnen, alle Bauern, die ihre Ochsen zu Markt trieben, ließen sie von ihm söngen, und mit großem Wohldebagen verrichtete er dieß Geschäft; es war ihm wieder als könne er das Alles kaufen, auch hosste er, es würde ihn ein Bauer mitgehen beisen, aber Keiner that es. Der arme Mann hatte heute soon so viel gefundes Fleisch unter Känden gehabt, ader seit vierzehn Tagen keinen Bissen steinen Wissen keine war, wische keine Mit nun alle seine Mühe vergebens war, wischte er sich seufzend kaus, nahm seinen alken Knotenstod und ging auf gut Glüd zu Markte, um dort als Unterhändler ein paar Kreuser zu verdienen.

Florian lief im Dorfe umber und war ganz außer sich, er begegnete ber Creszenz, die mit ihrem Auerbach, Schriften. II.

Bater ebenfalls ju Martte ging, aber er lief fcmell an ihnen vorüber; er hatte teinen Beller Gelb in ber Tafche. Bo er einen Burichen fab, gebachte er ihn um ein Darlehn anzusprechen, aber balb fagte er sich wieber: "ber gibt mir boch nichts und ber hat felber nicht viel, und bann haft bu nichts als bie Schand'." Go liek er einen nach bem Anbern von feinen Bekannten an fich vorüber geben. bachte: "ei du brauchst ja nicht zu Markte zu geben, bu hast ja nichts bort verloren; es geben ja noch viel Leut' nicht. Ja, aber bie wollen nicht, und ich tann nicht." Run ward es ibm. als verliere er eine unerfetliche Freude, wenn er ju Saufe bliebe; es ward ibm, als müßte er geben, als fründe Alles babei auf bem Spiel. Mit glübenben Bangen und forschenden Blides ging er burch bas Dorf, immer im Selbstgefprach: "Da wohnt ber Schmied Jatob. bem baft bu's beim Sammeltang oft jugebracht, ja, aber er gibt bir boch nichts. Dort wohnt ber Schreiner Roch, er war auch in der Fremd', zu dem gehft bu; es ift eigentlich jum erftenmal, bag bu fo vertraut mit ihm bift, aber bu mußt es boch thun."

Der Schreiner Koch band eben ein Rind von ber Krippe los, über Geldmangel Ilagend, Florian ichnieg mit seinem Berlangen. Der Studentse war nicht mehr zu hause; Florian war schwell entschossen, er ging zum Adlerwirth, sagte: der Studentle schiede ihn, er folle bemselben sechs Kronenthaler leihen; Florian wollte nicht um ein Bagatell bitten. Der Ablerwirth erwiderte: "Ich borg' nichts, das macht bie beste Freund' zu Feind." "Du hast recht, ich hab's auch gesagt," erwiderte Florian grimmig lachend und ging bavon.

Mit einem schrecklichen Gesühle der Verlassenheit wandelte er umber und dachte: "Wenn man kein Seld hat, ist man doch auch daheim nicht recht dabeim." Schweistriesend lief er durch alle Gassen, es war ihm, als ob jede Minute, die er versäume, Unwiederbringliches an ihm vorübergehen lasse. Er gedachte nun, wie die großen Herren, Geld von einem Juden zu leihen; auch ihn storten ihre Blick nicht bei seinen Verschwendungen oder Großspuereien. "Judenschulden sind kein" Schand," sagte er sich und sprach des Mendle's Meierle, das mit einer vollen Geldgurte zu Markte ging, ossen um dareishen von einigen Karolin auf hohe Zinsen an; er erhielt eine absolige Antwort.

Enblich kam er auf den gescheiden Gedanken, nur geradeswegs nach Hort zu gehen und dort zu thun als ob er sein Geld vergessen oder verloren habe; er ärgerte sich jeht, daß er den Gedanken nicht früher gehabt und ging sürbaß. Als er an dem Haule des Schmiedigraßi vorüberging, saß dieser wie gewohnt auf der Bank; er war heute besonders gut

aufgelegt, da er durch die Marktgänger Unterhaltung in Fülle hatte.

"Bohin so schnell, Florian? Du siehst ja aus, wie wenn dir die ganz' Welt feil wär!"

Florian stutte und blieb stehen. Er vergaß, daß es eine besondere Freude des Schmiedischli war, Leute, die eine schwere Last, einen Sad voll Korn oder einen Aleebündel trugen, eine Weile durch Fragen ju stellen; Manche gingen in die Falle und der Alte freute sich dann doppelt, daß er so los und ledig dasch, während die Anderen keuchten. Auch wenn Jemand eine schwere Schwerzenslast im Gerzen trug, suchte ihn der Schwiedigsrzli dei sich auszuhalten; das war ja die beste Zeit, um etwas zu ersahren. Florian hachte an alles Das nicht mehr, denn er fragte:

"Bie könnet Ihr benn bas wiffen?"

"Man sieht's dem Strumpf an, wenn das Bein ab ist. Ich weiß wohl, gelt, grad ist die Creszenz mit ihrer Mutter Mann da vorbei, er bringt sie auch zu Markt."

"Ich hab' fein' Sorgen."

"Ich weiß wohl, man fagt, du feist tüchtig mit ihr verbandelt."

Florian schmunzelte und ging weiter, es war ihm lieb, daß man das Rechte nicht ahnte.

An der Sohlgaff' fab Florian den Schlunkel,

ben "verwogenen" Kerl, ber schon zweimal im Zuchthaufe gewesen war, am Naine sitzen und Geld zählen, sonst hätte er sich nicht heradgelassen diesen Wenschen nur zu grüßen, jeht sagte er zuerst halb spaßbast: "soll ich die helsen zählen?" Der Angerebete sah auf und antwortete nicht.

Florian setzte sich zu ihm und bat ihn endlich um einen Gulden. Der Schlunkel grinzte ihn au, ichnützte seinen Leberbeutel seit zu, fuhr sich mit dem Zeigesinger über den Mund und pfiss dabei; klorian aber bielt seinen Arm krampfdaft sest.

"Du wirst boch mir das Gelb nicht nehmen wollen?" fragte Schlunkel, "zu was brauchst denn so viel Geld?"

"Ich muß mir was kaufen."

"Meinetwegen, komm, ich geh' mit nach horb." Florian gitterte, lieber ware er in die Hölle gegangen, als am helllichten Tag mit bem Schlunkel mur gebn Schritte; er saate baber:

"Gib mir nur einen Sechsbähner, in einer Stund treff' ich bich im Ritter, da hast's wieder."

Der Schlunkel gab das Geld und Florian jagte wie der Blik davon. Unterwegs aber langte er nochmals in seine Taske, er wußte gar wohl, wie viel er darin hatte, aber er wollte sich dessen nochmals vergewissen. Er derädte die vier Sechser einen nach dem andern durch die Finger, als wollte er mit

aller Gewalt aus jedem noch einen zweiten herausbrüden.

Pfeisend ging dann Florian über den Biehmarkt hinweg nach dem Krämermarkt in der obern Stadt.

8.

### Florian verspielt fich und gewinnt die Crescenz.

Plöhlich blieb Florian stehen, ein Tisch mit Bürfeln stand vor ihm, er ging vorbei und betrachtete fich die Pfeifen an ber nachsten Bube; bald aber febrte er wieder um und ftellte fich an den Tifch. mit bem Borfate, nur ben Anderen auguseben, wie fie fpielten. Einer war besonders glücklich auf Rro. 8. Morian langte in die Tasche und sette auf die gleiche Rummer brei Rreuger, er verlor. Schnell fette er abermals, er verlor wieber. Er fneifte fich auf die Lippen, daß ihm das Blut in den Mund rann: schnell aber fab er fich lächelnb um, bamit Riemand es merte. Er feste abermals und verlor bis auf fechs Rreuger. Er fpurte es in ben Knieen wie alle Rraft baraus wich, feine Gingeweibe fochten; mit gitternder, fieberheißer Sand warf er feinen letten Sechfer bin und schaute nach ber anbern Seite, er gewann fein ganges Gelb wieder. Schnell raffte er es ein und bachte innerlich: "fo jest baft bu mich gefeben, hab' ich boch mein Sach' wieber;" bennoch blieb er stehen, es war, als ob er sestgebannt wäre, auch wollte er den Schein vermeiden, so schnell mit seinem Wiedererworbenen davon zu gehen.

Wiederum dachte er: "Ich muß doch dem Schlunkel daß Geld wieder geben und woher nehmen? Sinen Schser will ich wagen, daß andere Geld thu' ich in die recht Tasch', da herein greif ich gar nicht."

Er sette, und nach einer Weile griff er boch in die rechte Tasche und wankte endlich ganz ausgebeutelt vom Tische fort.

Mit einer Wehmuth und Selbstanklage ohne Gleichen lief er num auf dem Markt umher; da waren tausensberlei Sachen ausgestellt, die für Geld zu haben waren, er aber konnte nach keiner seine Hand ausstrecken.

Sin furchtbarer Fluch gegen die Welt trat zuerst über seine Lippen, er wünschte sich, daß er Alles zu unterst zu oberst kehren könnte.

Wenn man so darüber nachdenkt, möchte man fragen: ei warum wettert und flucht denn so ein Mensch wie der Florian? Die Welt hat ihm nichts gethan, er ist selber schuld an seinem Unglück.

Aber die meisten Menschen denken eben nichts, sowohl die Leichtstertigen, welche Handschufe anhaben, als die, welche keine anhaben; wenn's ihnen schecht geht, sind sie eben grimmig.

Nur ein Trost blieb Florian: er gelobte sich, in seinem Leben keinen Würfel mehr anzurühren.

"Freilich," sagt er sich wieder, "du haft jest gut sowören; wenn die Ruh braußen ist, macht man ben Stall zu." Dennoch sand er einen Trost in diesem Vorsase.

Da begegnete ihm sein Bater, er sah fröhlich aus; Florian eilte auf ihn zu und sagte: "Bater, habt ihr tein Geld?"

"Ich hab' ba brei Sechsbähner bei einem Ochsenhandel verdient, gud."

"Gebt mir zwei bavon."

Noch ehe ber alte Metgerle ja ober nein sagen konnte, war Florian mit dem Gelde im Gedränge verschwunden.

Wohlgemuth ging er nun zwischen den Buben einher, er war von dem sichern Bewußissen des Besites getragen und plauderte bald mit diesem, bald mit jenem. Die Spieltische würdigte er kaum mehr eines Blickes.

Bald aber dachte er wieder: "du haft dein" Sach' blisdumm angefangen, bist 'rumtappt von einer Rummer auf die andere; da hat's nicht feblen können, du hast dein Geld versteren missen. Soll ich's denn dem Krattenmachergefindel lassen? Ja, du hast ja geschworen, keinen Wirfel mehr anzurühren. Ich geb' dort an den Tisch, das meinen Schwurz ich geb' dort an den Tisch, wo der Spielhalter den Würfel durch die Schlang' rollen läßt, da rübt' ich's nicht an.

Er ging abermals an einen Tisch und spielte zuerst wie die Andern um Kreuzer. Er spielte erst überlegt und vich nicht von seinem Plane, behielt die Rummern im Auge, die oft herausgesommen waren und seize auf die anderen. So spielte er eine Weile, ohne etwas zu gewinnen oder zu verslieren. Kun ward ihm dies langweilig, er seize höher und auf mehrere Rummern und gewann; er winste noch andere Bekannte herbei, sie sollten mitthun.

Bald aber wendete sich das Glüd und Florian werlor. Zett taumelte er auf dem Brette umber, suhr unschlisch, rückte aber noch ehe der Burt geschah, oft wieder weg. Wenn es sich dann ereignete, daß gerade die verlassen Vunnuer gewann, lachte er laut auf. Das Glüd ward ihm immer ungünstiger; er blied nun wieder wie von Ansang auf bestimmten Aummern. Endlich hatte er wieder den letzten Großen in der Hand und feste ihn mit solchem Nachdrucke auf den Tisch, daß Alles wankte — abermals verloren.

Florian sah still brein, er athmete kaum hörbar, aber in seinem Innern stilrmte und tobte es gewaltig; er blieb noch eine Zeit lang am Tische stehen, um seinen Bekannten nicht zu verrathen, daß er kein Geld mehr habe, und schlich sich endlich leise

fort. Jest flucte und gelobte er nicht mehr, kein guter und kein böser Borsaß stieg in ihm mehr auf: er ging umher, wie ein Körper ohne Seele, ohne Gedanken und Willen, dumpf, ausgebrannt und hohl.

Die Musik, die jest zum Ohre Florians drang, erweckte ihn erst wieder zum Leben, er stand vor dem Wirthshaus zur Rose. Unter der Hausblüte stand der Franzosensimpel, der auf einen Freihalter wartete. "Drenta marioin," rief er Florian entgegen, das Zeichen des Trinkens machend, Florian aber schob ihn bei Seite und ging hinauf zum Tanze.

Bon allen Seiten wurde es ihm zugebracht, er nippte nur am Glase und wollte es vieder hinstellen. "Es ist in guter Hand," rief man ihm zu, was so viel hieß als: du must auskrinken. "Hinten boch! sagen sie drunten am Rhein," erwiderte dann Florian, auf einen Zug das Glas über dem Kopfe leerend.

Durch diese oft wiederholte Ladung fühlte er wieder neues Leben in sich, die verschiedenen Weine regten ihn auf und er wische sich den Schweiß von der Stirn. Endlich sah er den Beter, der auf ihn zusommend sagte: "Haft du die Creszenz gesehen? drüben im Ritter sit sie der Geometer."

Florian leerte schnell noch das Glas seines Freunbes und eille fort. Er freute sich, nun boch etwas zu haben, an dem er seinen Grimm auslassen konnte; er wollte ein Berbrecher sein, sich und Alles zu Grunde richten.

Muf Rebenwegen, an der alten Apotheke vorbei, wo kein Marttgebränge war, eilte Florian zum Ritter; er rannte die Staffeln hinan und nahm immer brei auf einmal.

Wenn nur die Menschen zum Guten auch so rennten, wie zum Bösen! Wie oft gehen sie durch Wind und Wetter, über Stock und Stein ihren niederen Gelüsten nach; gilt es aber die Pflicht oder sonst etwas Gutes zu thun, ist ihnen jedes Windchen zu rauh und jedes Steinchen eine unübersteigliche Wauer.

Tief athmend kam Florian im Ritter an.

MIS Creszenz ihn fah, eilte fie freubestrahlend auf ihn zu, faßte mit beiben Sanden seine zitternde Rechte und sagte:

"Gott Lob und Dant, daß ich dich wieder hab', jest bin ich wieder ganz dein, grad hab' ich dem Geometer ein für allemal aufgefagt. Es hat schon lang in mir tocht, jest ist übergelaufen. Gud, ich bin froh, ich weiß mir gar nicht zu helfen, jest weiß ich doch wieder, wem ich bin, und dein bin ich, mag darauß werden, woa will. Warum macht du denn so ein Gesicht? Bist du denn nicht auch froh, daß daß Lugenleben ein End' hat \*\*

Sie rückte ihm das Kappenschild, das ihm in der Aufregung auf die Seite gekommen war, wieder zurecht in die Mitte der Stirne. Florian ließ Alles an sich hinreden und mit sich geschehen, es war ihm zu Muthe wie einem, der von Lastern und blutigen Gräueln geträumt und sich nun plösslich an der Seite der Liebe und des sellgen Friedens erwacht sieht. Er schreckte fast zusammen vor dieser innigen Liebe, die ihn mitten in seiner Verworsenheit begrüßte. Nichts nannte er jeht mehr sein, als sein armes Leden, das er gern von sich geschleubert hätte; nun ward es ihn wieder etwas werth, da ein anderes Leden es so warm umsing. Er lächelte schmerzlich froh und sagte endlich:

"Romm', Cresjeng, wir wollen fort."

Creszenz willsahrte ihm gern, sie schaute aber nochmals lächelnd und fragend auf, als eben ein stischer gehrelt wurde; sie hätte trog ihrer innigen Freudigkeit doch auch noch gern getanzt, sie wollte se aber nicht aushprechen, nicht sowohl aus Jurcht vor Misverständig, als weil sie eigentlich froh war, ganz nach dem Willen Florians leden zu können.

Richt weit von der Thure faß der Schlunkel einsam bei seinem Schoppen, er hatte keinen Kameraden; er brachte es nun dem Florian vertraulich zu, der zu der betroffenen Crescenz sagte:

"Geb' einstweilen voraus, ich fomm' aleich nach."

Betrübt ging Crescenz weiter und harrte auf ber Treppe, brinnen aber fagte ber Schlunkel:

"Run, gib mir jest mein Gelb."

"Ich kann nicht, ich kann mir's ja nicht aus ben Rippen schneiben."

"So gib inir das Messer, das du da steden haft, zum Pfand."

"Ich bitt' dich, wart' nur noch bis morgen Abend; wenn du's da nicht hast, bezahl' ich dir's doppelt."

"Du haft gut doppelt versprechen, aber wer gibt mir's?"

*"*ℨ፝፝፝ቑ."

"Willst du morgen Abend zu mir kommen?"

"3a."

"Run fo meinetwegen."

Florian ging schnell weg, als ihn aber Crescenz fragte: "Mas hast du mit dem schlechten Menschen?" ward er so roth wie ein Feuerdieb und erwiederte:

"Nichts, er hat mir mein Messer abhandeln wollen."

"Hast recht, daß du's ihm nicht geben hast, der hätt' einen Word mit begangen."

Florian schauberte zusammen, es that ihm tief webe, daß Creszenz ihm so treuherzig glaubte.

9.

# Wie ein Thunichtgut und wie ein liebendes Mabchen werben tann.

Der zehnte Mensch weiß nicht, wie der eilste lebt. So konnten sich die Leute auch gar nicht benken, wovon der Florian zu essen nub zu trinken hatte, er hatte aber auch in der That wenig und ging nun den Studentse um ein Darleihen an.

"Ja," sagte dieser, "Florian, du folltest eben anders leben; das ist kein' Art, so kann das nicht gehen, du mußt dich ändern."

"Das ist jest nicht am Ort," erwiderte Florian, "sag' mir das ein andermal, wenn ich nicht in Noth bin, da geht's eher an; jest hilf mir und mach' mir keine Borwürf."

Die zur Unzeit gemachten Ermahnungen prallten ab und verursachten gerade die entgegengesette Wirkung, Florian erschien sich dadurch mehr bemittleidense als scheltenswerth, mehr unglücklich als schlecht. Mit einem gewissen Stolze des Verzeihens wiederholte er seine Vitte, worauf das Studentse erwiderte:

"Das geht nicht. Wenn man sich bald verheirathet, ist's aus mit dem Geldverzetteln; du mußt halt allein sehen wie du's macht." Der Studentle war nämlich mit des alten Schultheißen Bäbele Bräutigam geworden, obgleich wir uns noch aus der Geschichte des zwo her erinnern, daß er nicht gar hoch vom Bäbele dachte.

Er hatte um des Buchmaiers Agnes gefreit und, wie vorauszusehen war, einen Korb bekommen; er erzählte nun dies offenkundig, "denn" berechnete er, "du mußt bei den Leuten ja als ein Hauptkerl gelten, weil du die Kurasche gehabt haft um das erste Mädle anzuhalten; drum sollen sie's Alle wissen, da werden die reichsten gesprungen kommen." Sie kamen aber nicht und er begnügte sich mit dem Bäbele.

Bei dem Studentle ging es nun wie bei gar vielen verschwenderischen Wenschen: wenn sie auf eigene Strümpse kommen, werden sie geizig und hart.

Es war für Florian allerdings ein Unglüd, daß gerade der Studentle sein Hauptkamerad war; er sagte sich nun oft: "der ist doch kein Bisse besser als du, und warum geht's ihm besser?" Er grollte dann immer mehr mit dem Schicksal, ward unglüdlich und schlass.

Creszenz aber war indessen ganz glüdselig; so sehr ke auch ihr Bater mißhandelte, weil sie den Geometer aufgegeben, war sie doch durch letzters eben gerade recht glüdslich; ihr Wesen war nicht mehr getheilt, sie gehörte ganz dem an, den sie stets im Herzen getragen. Die traurige Lage Aforians blieb

Cresceng nicht verborgen, fie fab fein Berbrechen barin, ibm auf allerlei Beife Sulfe zu verschaf= fen. Sie entwendete Tabat und andere Sachen aus bem Laben und brang es beimlich bem Florian auf. Anfangs schämte er sich zwar es anzunehmen, nach und nach aber lebrte er sie, wie sie ihm immer mehr verschaffen follte, benn er batte burch ben Schlunkel Absahwege gefunden. Creszenz gehorchte ihm in Allem, es war ihr oft als hätte ihr Florian über bie ganze Welt und Alles was barauf und barin fei zu gebieten, als mußte ibm ein Jebes unterthan fein; es war ihr, als ginge er nur einstweilen so macht= entblökt einber; als würde er bald Allen zeigen, was er ju bebeuten babe. Sie hoffte, bag ber Augenblick bald kommen werbe, ba er in seinem vollen Glanze daftebe; fie boffte das fo zuversichtlich und vertrauens= voll wie ben morgenden Tag, und boch wufte fie nicht auf mas fie boffte. - Balb aber murbe fie wieder aus ihren Traumen gewedt. Der Schneiberle tam binter bie Entwendung feiner Tochter und in einer stürmischen Nacht, als ber Wind ben Regen jagte, verftieß er fie aus bem Saufe, und brobte ibr, fie ben Gerichten ju übergeben, wenn fie wieber fame. Die Mutter lag tobtfrank barnieber und konnte nicht abwehren.

Creszenz wußte sich nicht zu helfen. Sie eilte zum Florian, er war nicht zu haufe. Sie weinte

laut, als sie börte, mit welchem nächtlichen Kameraben er weggegangen war.

Sie zog vor dem plazenden Regen den obern Rock über den Kopf, sie hätte sich gerne in sich selbst vertrochen; und nachdem sie lange undergelaufen ohne es zu wagen in ein Haus zu gehen, suchte und fand sie endlich bei des Melchiors Lenorle Untertunft.

Alle Versuche, wieder nach Haufe zurücklehren zu bürfen, waren vergebens. Creszenz strickte und taglöhnerte nun für fremde Leute, auch Florian brachte ihr hin und wieder etwas, er war wieder bei Geld. Der Creszenz aber schauberte es vor jeder Münze, die er ihr gab, als ob Blut daran hinge; sie meinte, aus jedem Gesichte der geprägten herrscher fähe der Schlunkel heraus.

Das Lenorle erlauschte immer die Zeit wann der Schneiberle mit seinem Zwerchsack nach Horb ging, dann durste Creszens nach Hause schleichen und sich mit Allerlei versehen.

Auch Florian war oft auf ber Lauer, um zu erschauen wann Niemand in ber Nähe war, so daß er, seiner Chre unbeschabet, zu dem Schlunkel schleichen konnte. Ein unvermutieter Widerstand zerriß aber bald biese trübselige Kameradschaft.

Der Schlunkel hatte dem Papierer von Egelsthal zwei Hammel gestohlen. Als nun Florian eines Auerbach, Schriften. 11.

Tages bei ihm war, verlangte er von ihm, daß er bie Thiere schlachten und herrichten solle. Sein Stolz, seine Krone war für Florian bisher sein Handwert gewesen; diese Zumuthung beleidigte ihn im tiessen, er saate daher:

"Eher schneib' ich dir und mir die Gurgel ab, ebe ich gestohlene Hämmel im Geheimen schlacht'."

"D bu Arallevbatfch," sagte Schlunkel, mit einem gewandten Griffe dem Florian sein Wesser aus der Zasche ziehend, "du kommst nicht lebendig aus der Stube, wenn du nicht die Hännel metgest oder mir meine zwei Kronenthaler bezahstit."

"Bart, ich will bir!" fnirschte Florian den Schlunkel umsassend und suchte ihm das Wesser zu entreißen. Beide rangen aus aller Macht mit einander, aber Keiner wollte unterliegen; da hörte man Geräusch, Florian ließ los und sprang schnell zum Fenster hinaus.

Betrübt kam er zu Creszenz und gestand ihr Alles.

Ohne ein Wort zu reben nahm sie ihre Granatenschnur sammt bem Anhenker vom Halfe, zog ihren silbernen Ring von ber hand und reichte es bin.

"Was foll ich bamit?" fragte Florian.

"Du follst's versehen oder verkaufen und den schlechten Menschen bezahlen."

Rlorian umarmte und füßte fie und fagte bann:

"Thu' du's und bezahl' ihn dann, verset es nur, kannst dich darauf verlassen ich schaff dir's wieder."

Creszenz that wie ihr besohsen und brachte das Messer wieder. Florian untersuchte es genau und sand, daß tein Blut daran gewesen; er freute sich innerlich, daß sein Ehrenschmuck nicht mißbraucht worden war.

#### 10.

Florian fucht Sulfe und nimmt die nicht, die er findet.

"Hör" mal," sagte Florian eines Tages zu Creszenz, "das Ding' muß ein End' nehmen; in die Fremd' gehen kann ich nimmer, deintwegen nicht und auch meine Ehr' steht darauf, ich muß es 'nausführen; wie meinst, wenn ich zu dem Pfarrer ging'? Er muß uns ein paar hundert Gulden geben, nachher können wir uns heitathen."

"Du haft ja sonst nichts von ihm wissen wollen." "Noth frift Hodelspan"," erwiederte Florian. Billst du mir ein Briesse an ihn mitgeben und es auch von deiner Mutter untersöreiben lassen ?"

"Wie du willst, du mußt am besten wissen, was zu thun ist; ich thu' was du sagst."

Andern Tages war Florian auf dem Wege zu dem Pfarrer. Trübe Gedanken gingen ihm durch den Kopf, wenn er sich befann, wohin er wandere; die Frische ber Bewegung erhellte aber seinen Sinn bald wieder. Er war nun seit vielen Wochen sast nicht mehr aus dem Dorse gekommen, die trühseligen, engen Berhältnisse und der Kampf mit ihnen hatten ihn stets umschlungen; jest durchzog ihn wieder diese Wanderlust, er sand wieder einen größern Maßtab des Lebens und sagte sich: "Man kann auch andersivo leben, es muß nicht gerade daheim im Vorse sein. Ich fann mit meiner Creszenz glüdlich sein, wenn auch der Schmiedsörgli und der Moltrwirth nichts davon wissen; aber Kespett müssen sang da darf aber keine Sterbensseel was ersahren."

Es war gegen Abend als Florian an seinem Ziele anlangte. Er ging alsbald nach dem Pfarrhause, traf aber niemanden als die Haushälterin, eine wohlgenährte, stolze Verson; sie sucht ihn auf allerlei Weise auszufragen, er aber sagte immer: er müsse mit dem Pfarrer selber reden. Endlich tam dieser, seine zwei halbgeschornen Spizhunde mit Gebell voraus; sie wollten sich nun an Florian machen, er aber blickte sie nur an und sie krochen in eine Ede. Nicht umsonst fagten die Leute, daß Florian die Hunde bannen könnte; die wildesten, vorm er sie nur scharf ansah, wurden zahm und schen.

Jett aber schlug Florian die Augen nieder, ba

er den Pfarrer gesehen. Es war ein untersetzer, käktiger Mann, der eine weiße und eine schwarze Halsbinde trug; selbst bis auf die Sommersleden glich ihm Ereszenz. Dem Pfarrer kam der scheue Blick Florians verdächtig vor, er fragte baher nach seinem Begehr.

"Ich muß allein mit euch reben," erwiderte Florian. Der Pfarrer hieß ihn in seine Studirstube folgen. Florian übergab den Brief, der Pfarrer Las. Florian versolgte mit scharfem Blide seine Züge.

"Bon wem ist der Brief?" fragte der Pfarrer, "ich kenne die Person nicht."

"Ihr fennet doch die roth' Schneiderin? da hat sie brunter geschrieben und das obere ist von ihrer atteften Tochter. Die roth' Schneiderin liegt auf bem Tobtenbett, sie wird nimmer auffommen."

"Thut mir leib. Sagt ben Leuten einen schönen Gruß, und wenn ich was für sie thun kann wird's schon geschehen."

"Und für bie Creszenz wollt ihr jest nicht ein Besonderes thun?"

"Ich febe nicht ein, warum?"

"Aber ich seh's ein, Gerr Pfarrer. Es soll kein Mensch was dawon erfahren, ich will einen Sib schwören und das Abendmahl brauf nehmen, aber helsen misset ihr uns, ihr misset, oder ich weiß nicht, was aus uns Beiden werben soll." Der Pfarrer suchte in ber Tasche nach seinen Schlüsseln, er hatte ben rechten gefunden, in ber Hand bamit spielend sagte er:

"Ich helfe armen Leuten gerne, aber ich kann jeht nur wenig thun."

"So gebet mir für's Andere ein Schriftliches." Bei biesen Worten schaute ber Pfarrer verwirrt um sich, es war ihm als hätte er sich verrathen, da man eine solche Jumuthung an ihn zu kellen wagte; er sagte daher mit sichtbar erzwungener Härte:

"Einmal für allemal, die Leut' gehen mich nichts an und da babt ihr was für eure Lebrung."

Er wollte Florian etwas Geld geben, dieser aber warf es ibm vor die Küße und rief:

"Ich frag' zum lettenmal: wollt ihr euch um euer Kind, das euch aus dem Gescht geschnitten ift, annehmen oder nicht? Ja oder Nein? Ihr seid der Kater von meiner Creszenz. Ich darf euch nichts thun, ich will euch nichts thun, aber herr Gott! ich weiß nicht, was ich thu." Er langte mit der einen Hand nach dem Messer in der Seitentasche, schwappte mit der andern schwerze des Schlöß an der Thüre ab und suhr dann sort: "Ich sab voch kein unrechtes Stitcke Wieh mit dem Messer och fahr, aber" — er schäumte und zitterte vor Wuth.

"Unverschämter Mensch!" schrie ber Pfarrer sich nach bem Fenster slüchtend und es aufreißend.

Da ging plöglich die Wand auseinander, durch die Tapetenthüre trat die Haushälterin ein und sagte:

"Die Gemeinderäthe und der Schultheiß sind drüben, ihr sollet gleich 'nüber kommen, Herr Kfarrer."

Florian entfant fast bas Meffer, ber Pfarrer hatte sich hinter bie offene Tapetenthur geflüchtet.

"Was ist euer lettes Wort?" fragte Florian nochmals.

"Fort aus meinem Haus, ober ich laff' ihn einsteden, wenn er nicht gleich gutwillig geht."

Florian öffnete still bie Thure und ging zaubernb und schwankenden Schrittes davon, der lette Aft am Baume seiner Hoffnung war gebrochen.

Einsam wandelte er dahin durch die Nacht', aber schredliche Gedanken begleiteten ihn. Zu den Sternen aufschauend sagte er einmal:

"Herr Gott im himmel, haft du benn das gewollt, daß es Menschen geben soll, die ihre Kinder verseugnen müssen, damit sie in's Etend tommen?... Es geschieht mir aber recht, warum bin ich uicht bei meinem ersten Gebanten geblieben; er hätt' uns nichts angehen dürsen..."

Traurig und verwirrt war Florian erst am britten Tage wieder in's Dorf zurückgekehrt. Es war ihm auf dem Wege so bange zu Muthe als ginge er einer schweren Strase entgegen, als müsse er dort für etwas büßen, und doch war er sich keines Bergehens bewußt.

Als ihm abec zu Hause einige Zwischenträger berichteten, daß man während seiner Abwesenheit gesagt hatte, er sei entstlohen: da tochte alles in ihm vor Buth. Er hatte Alles daran gesetzt, um seine Ehre im Dorse zu erhalten, und nun sah er seinen ganzen Auf so wenig stichhaltig, daß man ihn dessen

Eine tiefe Berachtung gegen die Menschen begann in seiner Seele Burzel zu schlagen.

Am Sonntage, als Florian mit mehreren Anderen vor dem Adler stand, kam der Buchmaier das Dorf herauf und sagte:

"Florian! auf ein Wort, geb' ein Bisle mit mir, ich hab' dich um einen Rath zu fragen."

"Mit allem Willen, was benn?" fragte Florian mitgebend.

"Ich hab' nur vor den Leuten so gesagt; ich thät gern einmal mit dir reden, aber offenherzig. Wo bist du vergangene Woch' gewesen?"

"Das tann ich nicht fagen."

"Nun, wie du willft. Hör' 'mal Florian, du bist ein gescheiter Kerl, du bist ein geschickter Kerl, verstehst dein Handwerk aus dem ff."

"Nun, dahinter muß was steden, saget's nur frei heraus."

"Ich möcht' halt, daß du's auch zu was Rechtem bringen thätst."

"Es wird ichon tommen."

"Hör" mich jest ruhig an, ich red' jest nicht als Schullfeis mit der, ich red' mit der, weil ich's gut mit der meint. Wenn du so fort hier bleibft, gehft du zu Grund. Auf was wartest du benn bier?"

Florian schwieg betroffen, der Buchmaier fuhr nach einer ziemlichen Bause fort:

"Ich weiß wohl wie es ift, es ift grad wie wenn man aus dem Bett aufstehen soll, wenn man auch noch so hart liegt, man thut's halt nicht gern; wenn man aber nachher auf den Beinen ift, freut man sich doch. Drum solg' mir, geh' wieder fort. Guck, wenn Krieg wär', thät ich sagen: Florian, laß dir zweitelet Tuch anmessen, du bringst's zu was; du kannste auch so zu was bringen, du brauchst nicht Wenschenungger zu werden; aber hier ist deines Bleidens nicht. Fort mußt du.

"Ich kann aber nicht und will aber nicht, ich will sehen, wer mich fortbringt."

"Davon ist kein' Red". Du braucht gegen mich nicht stolz stynn und nicht ausbegehren. Ich veiß wohl, du hast Bekanntschaft mit der Creszenz, Such' dir dein Glüd, wenn dir's gut geht, kannst sie ja holen. Hier aber lehft du in Unehr."

"Ber fagt bas? Wenn ihr's nicht maret, Schult-

heiß, wenn mir das ein Anderer sagen thät, ich wollt' ihm weisen; wer kann mir was an meiner Ebr' anbaben?"

"Kein Mensch, drum mach", daß du fortkommst." "Ich kann aber nicht und will nicht."

"Wenn du kein Geld haft, ich will machen, daß man dir aus der Gemeindekasse Reisegeld gibt."

"Gudet, lieber besteht ich den Heiligen; lieber leg' ich meine Hand da auf den Blod und had mir sie selber ab, eb' ich einen Bettel aus der Gemeindekaff in die Hand nähm!."

"Du steckt schon arg barin, du willst zehn Kegel schieben und sind doch nur neun ausgesett. Florian, Florian, bebent, es gibt nicht nur ein Hit und hott, es gibt auch einen Weg grad aus. Wenn du nicht viel verlangst, will ich dir das Keisegeld geben; ich schen dricht, ich leit dirk nur. An einem jungen Lumpen ist nur die Hälft verloren, sagt man als, nimm mir's nicht übel."

Florian knirschte die Zähne über einander und fagte dann: "Ich hab' Euch um nichts angesprochen und ich thu' jeht was ich will, es hat mich Keiner zu schimpfen."

"Meinetwegen, ich bin fertig, ich hab' dir nichts mehr zu sagen; wenn dich's aber gereut, darfft morgen noch einnal zu mir kommen. B'hüt dich Gott." Er ging weg und ließ Florian stehen, der sich in seinem Tiesinnersten angegriffen fühlte. Ein lustig Lied pfeisend ging er dann hinab durch das Dorf, einem Jeden in's Antlit schauend, als wollte er ihn fragen, ob er nicht allen Respekt vor ihm babe.

Creszenz erfuhr nie etwas von der Unterredung mit dem Buchmaier, Florian felber suchte sich die Erinnerung aus dem Sinne zu schlagen.

### 11.

## Florian hilft fich felber.

Der herbst war gekommen, das jüdische Laubhüttensest worüber, die Hochzeit des Beste brachte wieder Musik und Lustigkeit in das Dorf.

Auf offener Straße, vor dem Schlosse, unter einem ausgespannten Baldachin wurde die jüdische Trauung vollzogen. Die Bauern, die sich gern eine mißige Weile gönnten, standen gassen umber, auch Florian und der Schlunkel waren zu sehen. Der Lettere zupste seinen ehemaligen Kameraden am Wamme, ihm zuraunend, er habe ihm etwas Wichtiges zu sagen; und als die Trauung vorüber war, schlich er hinter das Schloß in die offene, dunkse Vrunnenstube. Nach einer Weile solgte ihm Florian, er wußte selber nicht warum.

Der Schlunkel eilte auf ihn zu, reichte ihm bie Sand bin und fagte:

"Schlag ein, heute werden wir reiche Leut." Florian reichte willenlos die Hand und fragte:

"Wie fo?"

"Grab fo," erwiederte ber Schlunkel, einen Bors machend. "Beut Morgen ift bes Mendle's Meierle vom Baihinger Markt beimkommen, wo er alle feine Gaul' verfauft bat; er muß wenigftens fieben bis achthundert Gulben beimbracht haben, ich bab' die Leibgurt gesehen, die war so voll wie eine Leber= wurft. Du weißt boch mit Burften umzugeben? Beut Abend wollen wir die verschnabeliren. - Bor acht Tagen ift bem Meierle vom Feuergericht fein Bactofen weggesprochen worden, weil er ba im Winkel steht; es hat ihn abreißen und das Loch mit Bacffteinen zumauern laffen. 3ch hab' felber babei geholfen und hab' einen Backftein fo gelegt, daß man ihn leicht herausnehmen fann. Suida! beut Abend, wenn Alles bei ber Chasne ift, fclupfen wir 'nein und holen uns die Judenwurft."

"Ich nicht," erwiberte Florian.

"Mir auch recht, du kannst dir vom Gemeinderath Gelb geben laffen, sie haben bir's ja anbieten laffen; du kannst schon sehen, wie weit du mit springst."

"Woher weißt bu bas?"

"Ich hab' ein Bögele, das erzählt mir Alles; Karr, die Spahen auf dem Dach schwähen ja davon."

Florian stampste auf den Boden und biß auf seinen Schmurrbart. Wenn er daß gange Oorstätte anzünden können, er hätte es in diesen Augenblide gethan. Er sah sich von Allen verhöhnt, verlacht, bemitleibet, sein höchste Strebeziel, vor Allen in Ansehen dazustehen, war schmählich in den Staub gesunken. Hun da er dieß verloren, war er zu Allem fähig. Er gedachte nicht im Entsterntesten an die Schwere des Berbrechens, in das er sich einlassen wollte, er wollte beutebeladen sortziehen, da er der Serbe berault war; wie erwachen sagte er:

"Ich bin dabei, bis wann?" "So gegen acht, bent' ich."

Florian reichte dem Schlunkel die Hand und ging schnell davon.

Ms er aus der dunkeln Brunnenstube wieder in das helle Tageslicht kam, taumelte er wie ein Betrunkener; er mußte sich eine Weile an der Wand halten.

Singend und pfeisend ging er den ganzen Tag durch das Dorf, er wagte es aber nicht zur Creszenz zu gehen, er fürchtete sich vor ihr.

Oft war es ihm auch, als ob er schon gestohlen hätte. Er sah alle Leute darum an, ob sie ihm sein Berbrechen ansähen; dann dachte er wieder: es ist eins, sie halten doch nichts auf dich. — Dennoch freute er sich, wenn er sich wieder besam, daß die That noch nicht geschehen sei. Einmal, als er den Buchmaier sah, war es ihm, als müßte er entsliehen; er schämte sich der seiner Feigheit, wie er es nannte, und schwur, die That zu volldringen.

Als es Feierabend geworben war, kamen die Bauernburschen und Mädchen auch auf den Tanz und Einzelne brachten Hochzeitsgeschenke; nach dem gegenseitigen Herkommen erhielten sie drei Vortänze.

Auch Florian war unter ben Angekommenen. Die Braut eilte auf ihn zu und fagte:

"Bift du auch da? Wo ift benn bein' Creszeng? Ich fann mir's benten, daß es ihr nicht recht tänzerig ist; mach' nur ben Ehrlichen an ihr, Florian. Komm', wir wollen zu guter Leht noch einmal mit einander tanzen."

Florian, der gefeiertste Tanger, mußte bald wieder inne halten; seine Knies schloterten; mit solchen Gebanken im herzen, wie er hatte, und mit gerriffenen Sohlen an ben Füßen, tangt es sich nicht gut.

"Bas ift bir? du haft doch sonst getanzt wie ein Trenderle?" 1 sagte die Braut, "nun, wir wollen's sein lassen. Es thut mir wahrhaftig in

1 Rreifel.

ber Seel' leib, daß ich die Ereszenz nicht mehr seben kann, wir sind immer gut Freund gewesen; wir sahren aber schon morgen ganz früh ab. Komm' jett mit, ich will dir ein Stild Hochzeitluchen für sie geben, bring's ihr und sag' ihr Abe von mir."

Florian solgte ihr in die innere Stube, er erhielt dort den Kuchen und ein Mas warmen Wein, daß er auf einen Zug Leerte; er fühlte wieder neue Kraft durch seine Adern strömen. Sobald er konnte, schlich er sich fort, kehrte bald wieder und ging dann nochmals weg.

Der Schlunkel harrte schon mit einer kleinen Leiter hinter dem Hause Meierle's, es war kein Licht darin, Alles war auf der Hochzeit.

Schnell war die Riegelwand eingebrochen und die Beiden schlichten sinein. Sie erbrachen die Rüchen- und Stubentstüre und den Schrank, sanden das Geld, mehrere silberne Löffel und Becher, und stedten es schnell zu sich.

Florian war der erste, der wieder im Hose war, der Schlunkel zertte noch an einem Bettsküde, das durch die kleine Dessuug nicht heraus wollte. Da kam der Haußert die Treppe heraus, er sah die Stuben: und Küchenthüre offen; in die Küchert die haf er das sich bewegende Bett, er zertte nun innen an demselben und sörie um Hülfe. Der Schlunkel ließ schnell los, stützte auf den Boden

und brach ein Bein. Florian suchte ihn zu retten, aber er hörte Leute, er stüsterte ihm nur noch schnell zu: "verrath' mich nicht, du kriegst die Hälft'," und entsprang schnell.

Der gefänglich eingezogene Schlunkel beharrte bei feiner Aussage, daß er keinen Mithelfer gehabt. Man hatte in dem Hofe ein Stüd von dem Hochzeitluchen gefunden, die Aussagen des Gefangenen widersprachen sich, indem er anfangs nichts davon wissen wollte, später aber sich befann, daß der kuchen bei den gestohlenen Sachen gelegen habe.

Niemand wagte zu ahnen, daß Florian bei der Sache betheiligt sein könnte, auch war er um dieselbe Zeit beim Tanze gesehen worden.

### 12.

## Mene Stiefel, die gewaltig bruden.

Florian gedachte mit dem Gelde zu entsliehen und Creszenz nachkommen zu lassen, aber seine Stiefel hielten keine Reise mehr aus. Er ging daher nach der Stadt und kaufte sich ein Paar neue.

Wie wohl war es nun Florian, nachbem er lange in zerrissenen Stieseln umber gegangen, mit niedergekehrten Blide jeder kleinen Pfütze ausgewichen war, jeht wieder einmal aufrecht und trochten Fußes die schlüpfrigsten Straßen zu wandeln; ein unnenndares behagliches Wohlgefühl durchwärmte ihn, als er scharf auftretend heimkehrte.

Richt lange aber sollte er so sicher auf freiem Fuße einherwandeln. Er hatte zufälligerweise einen burchlöcherten Kronenthaler bei dem Kause ausgegeben; ein solcher war von dem Bestohlenen als entwendet bezeichnet worden, und gegen Abend kam der Schultheiß mit dem Schülthein mit dem Schültheiß mit dem Schülthein und einem Landreiter, um Klorian zu verhaften.

Der Buchmaier willsahrte ihm, daß man ihn binten durch die Gärten führte.

Auf dem Wege beklagte er sich über sein Unglück und betheuerte seine Unschuld.

Die meisten Berhafteten, Schuldige wie Unschulbige, klagen den Polizeiverordneten ihr Leid und betheuern ihre Schuldlosigkeit. Es ift so natürlich, das Menschengefühl derer anzurusen, die wie wandelnde Mauern den Gesangenen umschließen, dies er sich zwischen den sessiehen Mauern von Stein eingeschossen ihre kant den den der Wedrängte ausgewinselt hat, lautet gewöhnlich die Antwort: das wird sich Auses zeigen, das geht uns nichts an.

Mit Schmerz, sieht ber Unglüdliche, daß er den von fremder Kraft bewegten Stein gefragt: warum schlägst du mich? daß er das Neh gebeten: hab' Erbarmen und laß mich los.

Florian hatte zuerst im reinen Naturdrange Auerbach, Schriften. II. gesprochen, nach und nach ward er darauf aufmerksam, daß er das Gleiche auch vor dem Richter vorbringen wolle. Er redete daher sehr auskührlich, denn eine Lüge, die man einmal ausgesprochen, bringt man zum zweitenmale um so fertiger und sicherer vor.

Man hatte bei Florian bloß ohngefähr fünfzig Gulden an Geld gefunden, er wollte dieß auf dem Horber Markt im Spiele gewonnen haben.

Rächt dem verausgabten durchlöcherten Thaler bildete das im Hofe des Bestossenen gefundenne Stüd Hochzeitkuden die Grundlage der Anschuldigung Florians; mehrere Mädchen hatten zugesehen, als die Braut ihm den Leckerbissen gad.

Florian laugnete Mles, benn: "Läugnen gilt bei Württemberg," in biefem allbekannten Sape beftand feine gange Rechtskunde.

Biese Leute im Dorfe, die früher nicht gewagt hätten, etwas Boses von Florian zu benten, berühmten sich jest, es sichon von zehn Jahren gesagt zu haben, daß er ein Richtsnut sei, und wärmten allerlei Jugenbstreiche auf.

Florian dachte indeß im Gefängnisse auf seine Flucht. In einer Nacht brach er den Ofen ab und schlüpfte durch das Ofenloch hinaus.

Auf dieselbe Weise, wie er das Verbrechen bes gangen, sollte er gerettet werden.

Jest ftand er auf dem Gange, er mar verschloffen



und es war lebensgefährlich, so hoch aus dem Fenster zu springen. Er gewahrte einen Besen, der an der Wand stand. Schnell entschlossen össuete et das Fenster, drückte den Besen in die Ede, wo der Thurm mit dem Nebenhause zusammengebaut war, schwang sich auf den Stiel und rutschie so binab.

Der Nachtwächter hatte es wohl bemerkt, aber er betreuzte sich breimal und flüchtete die Staffeln hinauf, denn er hatte den leibhaftigen Teufel auf einem Besen durch die Luft reiten sehen.

Florian war nun frei. Er rannte die Straße hinauf, froch in ein Gewöllbe, das zum Abflusse des jenseitigen Bergwassers dient, grub mit den Händen den Boden auf, sand das Geld und eilte damit durch den Bald.

Während der Gefangenschaft Florians war die Mutter der Creszenz gestorben. Alle Leute bestürmten nun den Schneiderle, bis er seine Tochter wieder in's Haus aufnahm.

In berselben Nacht, als Florian aus bem Gefängnisse entsloben, erwachte Creszenz in plöglicher Angli aus bem Schlafe; sie hatte geträumt, Florian ruse sie zum Tanze und sie konnte boch ihren Strumpf nicht anziehen, so sehr sie sich auch abmübte.

Weinend faß fie nun in ihrem Bette und fprach bas Gebet für bie armen Seelen im Fegfeuer. Es

schlug vier Uhr, sie stand auf und verrichtete alle Hausgeschäfte. Als es kaum tagte, ging sie hinaus in den Wald, um Holf zu sammeln. Seit ihrem Unglick war ihre Thätigkeit übermäßig, es war, als wollte sie das miligigangerische Leben Florians einbringen. Sie hatte für alle ihre Arbeiten keinen Dank, und doch war fast kein seeres Plätzhen mehr im Hause, so sleihig hatte sie Holf und Tannzapsen gesammelt.

Als sie nun zum Walde kam, fand sie am Saum besselben einen weißen Knopf, sie erkannte ihn, daß er von dem Wammse Flortans war, sie verbarg ihn kill in ihrem Busen; hinausschauend über die Berge und das Thal, sagte sie so vor sich hin: "Mein Kreuz ist groß, und wenn ich auf den höchsten Berg steig, ich kann's nicht übersehen."

Ohne Holz gesammelt zu haben kehrte sie wieder heim. Sie weinte und freute sich als sie Florians Flucht vernahm; sie weinte, denn sie wußte nun, daß er ein Verbrecher war, und sie freute sich, daß er jett boch gerettet sei.

## 13.

# Die ärgsten Spiegruthen und die Linderung.

Florian war indessen immer weiter geeilt, und als es Nacht wurde, machte er sich aus den Zehent-

garben auf bem Felbe eine hütte und schlief barunter.

In einer Schenke hatte er ein Meffer gestohlen, bafür aber heimlich zwölf Kreuger in bas Salgfäßden auf bem Tisch verstedt; mit bieser Wasse machte er sich nun in einer Schlucht seinen Schuurrbart berunter.

Michts besto weniger wurde er aber, als er die badische Grenze betreten wollte, verhaftet. Zett klagte er dem Landiger sein Unglüd nicht mehr, er wehrte sich mit aller Macht und suchte sich frei zu machen; er ward aber niedergeworsen und gesesselt.

Die Stedbriese waren angekommen, und nun wurde er von Amt zu Amt den bewassneten Landsägern übergeben. Stille, ohne ein Wort zu reden schrift er dahin, seine rechte Hand und sein rechter Kuß waren zusammengesessellett; er kam sich selber vor wie ein Thier, das zur Schlachtdank getrieben wird.

Als er aber von Sulz kommend aus dem Empfinger Waldbe trat, sein Heinathsort vor ihm fland und er nun merkte, daß er in Fesseln mitten durch dasselbe geführt werden sollte, da warf er sich vor dem Landigaer auf die Knie und bat ihn weinend, er möchte ihn doch um Gotteswillen hinten am Dorfe vorbei nach der Stadt führen.

Der Lanbjäger aber fagte: "Rein!" und Florian

folug fich mit ber linken Sand auf die Augen als ob er sich bieselben ausschlagen wollte, bamit er feine Schmach nicht febe; feine Rechte flirrte machtlos mit ber Rette. Florian, ber einst fo Bielbewun= derte, der sich freute, daß die Blide Aller auf ihn gerichtet waren, follte nun in fo traurigem Geleite, mit fo fdmablidem Schmude burch bas Dorf manbeln. Jest munichte er, baf fein Menich ein Auge für ibn baben möchte. Als er an bes rothen Schneiderle's Haus vorbeikam, ftand Creszenz an der Reisbeige und badte Solz. Das Beil entfiel ibrer Sand. eine Minute ftand fie erstarrt, bann flog fie mit ausgebreiteten Armen auf Florian zu und lag an feinem Salfe; ber Landjager machte fie fanft log. "Ich geh' neben bir burch bas Dorf," fagte Cresgeng ohne zu weinen; "bu follst bich nicht allein ichamen. Thut bir bas Gifen weh? Gram' bich nur nicht zu arg."

Florian konnte nicht reben, er winkte nur mit ber linken hand ber Creszenz, sie solle umkehren; sie aber ging nebenher als wär' sie mit unsichtbarer Kette an Florian gebunden. Bie ein Lausseur verbreitete sich bie Nachricht burch das Dorf. Am Adler kanden Kaspar und Bärbele vor dem Hause, jener hielt eine Halbe Bier in der Hand und brachte es dem Florian zum Trinken. Der Landjäger duldete das nicht. Florian bat nur, man solle die Creszenz

zurückalten und Bärbele ließ nicht nach, bis fie bei ihm blieb. Alles weinte.

Weiter ging es nun burch die wohlbekannten Gaffen.

Der Schmiedjörgli, der des kalten Wetters wegen nicht mehr vor seinem Hause sass, jah zum Fenster berans und lupfte vor Verlegenheit seine Jipseltappe. An des Schloßbauern Haus stand der Franzosensimmel und sagte auf seine Oberlippe beutend: "Mus à loin ringo." Unwillfürlich judte ein schwerzliches Lächeln in den Mienen Florians.

Als nun endlich das lehte Haus hinter ihm war, gelobte er sich, nie mehr in seinen Heimathsort zurüczukehren. —

Die Gefangenschaft Florians war nun schwerer, er saß wohl wieder auf demselben Thurme am Neckarthore, aber in der bestvermauerten Zelle.

Oft lugte er durch das Gitter hinaus; menn er aber einen Nordsietter bemerkte, prallte er wie von einer Kugel getrossen zurück.

Rach und nach ließ der Schmerz über sein Loos in Florian nach und er suchte sich nun allerlei Rurzweil zu machen. Er stellte sich einen Strohhalm auf die Stirne und ging eine Weile umher, dann legte er nach und nach mehrere Halme darauf, bis er eine vollständige Hitte aufkauen und wieder abbrechen konnte. Er lernte mit vieler Mühe sich an den Sifenstäben wagrecht in die Luft halten; er lernte sogar seine beiden Kniee über den Nacen legen.

Eines Tages, als Florian burch bas Gitter hinausfah, bemertte er Creszenz, bie nach der Stadt ging; heiße Thränen fielen auf die Eisenfläbe, er tonnte sie nicht sprechen, ihr kaum ein Zeichen geben.

Als es Nacht geworden war, hörte er mehrmals vor dem Fenster husten, er erkannte Creszenz und antwortete mit gleichen Zeichen.

Creszenz slocht bas rothe Band, das sie am Hammeltanze mit ihm gewonnen, aus ihren Haaren, sammeltanze mit ihm gewonnen, aus ihren Hauen, fnüpft ein Steinchen und einen Brief hinein und warf das slatternde Band zu Florian hinauf, der es geschicht faste; dann ging sie eilig davon. Aus der Ferne aber vernahm Florian den Endreim des Liedes:

Das Feuer tann man löschen, Die Liebe nicht vergessen, Das Feuer brennt so sehr, Die Liebe noch viel mehr.

Die ganze Nacht konnte Florian kein Auge zuthun, er hatte Nachricht von seiner Creszenz in der Hand und konnte sie doch nicht lesen.

Beim ersten Morgenstrahle stand er am Gitter und las:

"Ich weiß nicht, ob ber Brief in beine Sand kommt und unterschreib' mich begwegen nicht. Ich bin in der Stadt gewesen und hab' mir meinen Beimathichein geholt, bas Befile bat mir im Elfaß einen Dienst verschafft; ich geb' übermorgen fort. 3ch bab' mir auch ein langes Kleid machen laffen. Mein' Mutter ist gestorben und mein Bater heirathet das Raber Walpurgle. Ich brauch' bir nicht zu fagen, baß ich nie von bir laff' und wenn bu auch weiß nicht was gethan hättst. Wenn bu auch einmal fcblecht gewesen bist, bu bist boch nicht schlecht, bas weiß ich. Sei nur fromm und gebulbig und trag' bein Schicffal, unfer herrgott ift mein Reug', ich that bir's gern abnehmen. Ich hab' mir auch von beinem Bater bein Meffer geben laffen, bas bu immer fo gern gehabt haft, ich hoff, will's Gott, bich noch einmal in Ehren mit schaffen zu feben; gib nur bu auch die Hoffnung nicht auf, benn fonst ist man gang verloren. Mach' dir keine unnöthige Vorwürf' Aber bas, was bu gethan haft, bas nutt jest nichts mehr, und sei brav. Bon bem ersten Lohn, ben ich frieg', lof' ich mir wieder beinen Ring und meinen Anbenker aus. D! ich hatte bir noch fo viel zu fagen, gebn Schreiber tonnten's nicht fcbreiben. 3ch will folieken und verbleibe beine Getreue bis in den Tod."

Morian fühlte ein nie gefanntes Entzücken, er

konnte selig weinen, er sah erst jett recht, was er an der Creszenz besaß, und in allem freute er sich auch wieder, daß ihm sein Messer erhalten war.

#### 14.

## Ein elendes und ein luftiges Leben.

Auf sechs Jahre kam Florian in das Juchthaus. Er war saft froh als man ihm die Sammtjade ausgog und die graue Sträslingsjade dafür gab, daburch wurde boch auch sein Lieblingsgewand geschont; er wollte einst wiederum in demselben vor Creszenz erscheinen.

Ueberhaupt kam es Florian vor, als ob er nur acht Tage hier zu bleiben habe. Sein herz war so voll froher zuversichtlicher Hoffnung, so daß er über die Jahre wie über eine kurze Spanne Zeit wegsab.

Man mag sagen was man will, es ist und bleibt doch wahr: in Dingen, die weder die Minderung der Steuern noch die der Beamtenmacht betressen, sind sehr viele Regierungen in der That auf das Bohl ihrer Unterthanen bedacht; darum sind auch die Zuchthäuser in unseren Tagen meist gang gut bestellt; darum, wer nur einnal eine Zeit lang in's Zuchthaus gekommen ist, kann ganz ruhig sein, für ihn ist gesorgt.

Schabe, bag nicht alle Staatsangehörigen, bie

Beamten ausgenommen, Sträflinge find, wie mitb und vorforglich erschienen ba viele jetige Regierungen!

Dennoch fühlte Morian balb die Lange ber Beit. Er lernte bas Bürftenbinderhandwert, und nachdem endlich und endlich feine Strafzeit um mar, eilte er ju Cresgeng. Er murbe mit offenen Armen empfan= gen. Creszenz batte fich etwas Gelb erfpart, und nun zogen bie Beiben als Bürftenverkäufer im Land umber. Balb aber marb Morian biefes Lebens überbruffig. Sein Lebenswandel zog wiederum das Auffeben Aller an fich, benn er befuchte als Geiltänger und Runftftudmacher Meffen, Martte und Rirch= weihen. Besonders geschickt mar er in dem Gabelfpiel, da er brei Cabel im Rreife um fich berwarf und sie immer wieder am Griffe auffing, er hatte ja dieß icon frube beim Burfthadeln geubt. -Creszenz hielt ftete getreulich an ibm, und als er einst vom Seile fiel und ein Bein brach, wartete fie ibn mit ber liebenbften Sorgfalt.

Run 30g Florian mit einem Würfeltische auf den Märkten und Kirchweißen benachbarter deutscher Länber umber, denn in sein Heinachkand mochte er nicht; auch war bort das öffentliche Würfelspiel verboten worden.

Deutschland hat das besondere Glück, daß was in dem einen Lande verboten, in dem andern erlaubt

ist; das ist ja das glüdliche Ergebnis der vielerlei Regierungen, daß sie auch vielerlei anordnen können. Was wollte Florian ansangen, wenn Deutschland nicht dieses hohen Vorzugs genösse?

Das, womit sein Unglüd begonnen hatte, war nun sein Gewerbe. Wenn ihn ein solcher Gedanke überfiel, rief er lauter und schärfer, als wollte er sich selbst zum Spiele auffordern; sein bischen Französisch kam ihn dabei sehr zu statten, denn das hat immer etwas Lodenderes und Bornehmeres für viele Leute.

Dann rief er:

"Messieurs faites votre jeu, immer 'ran! immer 'ran! spielen Sie hier meine Hernen Messieurs. Acht Kreuzer für einen Kreuzer, ein Kreuzer hat acht Junge. La fortune, la fortune, la fortune sin Kreuzer ift gar fein Geld, auß nichts hat Gott die Welt erschaffen, auß gar kein Geld wird Geld. Immer 'ran! Messieurs faites votre jeu."

Oft, wenn Florian an den Kirchweihen Abends beim Tanze allerlei Kunsstätäte machte und er dann die Burschen so fröhlich tanzen und jubeln jah, suhr es ihm wie zweischweibige Schwerter durch die Seele: so war er einst gewesen, er selber war der stottelte Bursche und jeht nichts als ein verachteter Spaßmacher sin Andere. Wenn er auf solche Gedanken kan, machte er immer um so tollere Späße und über-

rebete sich eine Zeit lang, er mache fie zu seinem eigenen Bergnügen.

Bon vier Kindern, die Creszenz geboren, waren nur zwei am Leben geblieben, der älteste Knabe und ein kleines Töchterchen; nie duldete Florian, daß eines derfelben seine Späße oder sein Gewerbe mit ansach. Sie nußten immer den Tag über bei den Habseligkeiten in einer Scheune oder in einer Bauernftube bleiben.

Creszenz wagte einst den Borschlag zu machen, daß sie um der Kinder willen nach Hause zurscheften und sich dort als Taglöhner ernähren wollten.

"Red' mir nicht da davon," erwiberte Florian gäfneftnirschenb, "feine zehn Gäul' bringen mich bie Horber Steig 'nauf. Ich hab' baheim meine Ehr' verloren und nie — nie seh' ich mehr den Nordstetter Kirchthurm."

### 15.

# Gin verlorenes Rind und ein wiebergefundener Bater.

Ju Braunsbach am Kocher, gerade gegenüber von des Märzse's Haus, steht eine Linde, dorthin sah man an einem Sommernachmittage eine vansernde Familie ziehen. Der Bater, ein fräftiger Mann mit einem blauen Ueberhembe und einem vielsach eingebrückten grauen Hute, zog an einem Karren, auf

dem eine Scheerenschleiferbant und einiges Hausgeräthe lagen. Ein brauner magerer Hund von mittlerer Größe war neben ihm angefpannt. Die Frau half ebenfalls den Karren den Berg hinausschieden. Die zwei Kinder folgten hinterdrein und trugen zusammengelesens Holz in ihren Armen. Als man endlich unter der Linde angelangt war, zog der Mann die um seinen Oberleid geschlungene Gurte ab, warf den Hut auf dem Boden, suhr sich mit der Hand dier Kinden gegen die Linde geschnt, auf den Boden. Wir erkennen ihn, troßdem er sich gewaltig verändert hat: es ist Klorian mit seiner Kamilie.

Der hund hatte sich neben ihm niedergelassen, den Kopf auf beide Borderfüße gelegt, der Knabe streichelte ihn.

"Laßt jest den Schlunkel, Friederle," sagte Flo= rian, "mach', hilf beiner Mutter."

Der Knabe ging schnell zu seiner Mutter, er wußte, ber Bater war böse, da er ben Hund Schlunkel nannte; benn Floran kam immer, wenn er übler Laune war, zu dieser Selbstpeinigung, daß er den neben ihm im Jode eingespannten mit dem Namen dessen benannte, ber ihn in's Unglüd gestürzt hatte.

Die Mutter hatte indeß den Dreifuß und den Kessel vom Wagen genommen, mit dem mitgebrachten Holze Keuer angemacht und Wasser übergestellt. "Gang, sieh baß du Grundbirnen kriegik," sagte sie zu Friederle. Dieser nahm einen Topf und ging auf das weiter oben stehende Haus mit dem roth angestrichenen Gebälke zu.

Ein bejahrter Mann sah gabnend jum Fenster beraus.

"Bollet ihr nicht so gut sein," bat Friederle, "und uns Grundbirnen schenken? dur ! Gott's Wille."

"Woher bift?" fragte ber Mann, der ziemlich satt schien.

"Mein Bater sagt allemal, von dem Land, wo die Leut' auch hungrig sind."

"Ift der da drunten bein Bater?"

"Ja, machet aber nicht so lang, wenn ihr mir waß geben wollet; unser Holz verbrennt sonst."

Der Mann kam herab und öffnete die Thüre; die Nachbarn wunderten sich gar sehr, daß der Petermichel einem Bettelkinde sein Haus öffnete.

Friederle kam aber alsbald wieder heraus mit dem Topf voll Kartoffeln und etwas Butterschmalz in einem Schüffelchen.

Run wurde statt bloßer Kartosseln ein Brei gemacht, und nachdem Alles gegessen hatte, betam der hund das Geschirr, um das Uedriggelassene auszulecken.

Durch.

Florian erhob sich und ging durch das Dorf mit dem steten Ruse: "Scherrre schleise aus Parrrris!" Friederle aber ging von Haus zu Haus um Arbeit zu holen, er versprach den besten Pariser Schliss. In der That war auch Florian ein Meister in seinem neuen Geschäfte.

Den ganzen Nachmittag stand der Petermichel bei der Scheerenschleisferfamilie. Er sah dem gewanden Manne, der so schöne Stückhen pfiff, gerne zu, und unterhielt sich auch mit der Frau und den Kindern. Als es Abend wurde, bot er ihnen sogar an, daß sie in seiner Scheune übernachten könnten. Im ganzen Dorfe sagte man: "das singste Gericht kommt, der geizigt Petermichel ist drav geworden." Und doch wußten die Leute noch nicht Alles. Petermichel sich nämlich zu den Fremden in die Scheune und sagte: "Gebet mir euren Buben da, er soll's gut bei mir haben. Wie meinet ihr?" Die Steten sahen ihn der sich sich einer der nicht, er aber suhr fort: "Schlafte einmal drüber, ihr könnet euch bis morgen drauf besinnen."

Florian und Creszenz sprachen viel hin und her in der Nacht und kamen doch zu keinem rechten Entschlüsse. Die Mutter wollte, so webe es ihr auch that doch das Kind weggeben, damit es was Rechtes vor sich sehe, ordentlich in die Schule gehen und was kernen könne. Florian antwortete wenig und betrachtete sein Kind, das vom Monde überschienen sorglos schlief und gar lieblich anzusehen war.

"Der wird ein Hauptkerl," fagte er zulett, legte fich auf die andere Seite und schlief ebenfalls.

Es mag vielleigt wunderbar erscheinen, daß Petermichel, der süt so geizig gilt, auf einmal so gut wird, daß er ein Landsstreicher-Kind annehmen will; es war indeh nicht Alles pure Güte an dem Petermichel. Er war allein und sinderlos, hatte seine Aecker verpachtet und lebte von seinem Gelde. Nun hatten ihn aber die Kinder seines Bruders, seine einzigen Erben, beleidigt, und er wollte ihnen durch die Annahme eines fremden Kindes eine Brille auf die Nase seine; außerdem hatte er allerdings eine unerklärliche Juneigung zu dem muntern Knaben mit den frischen blauen Augen bekommen.

Kaum war der Tag angebrochen, da stand Petermichel oben auf der Scheune und schaute hinab, ob die Fremden wach seinen. Er rief dann:

"Höret Mann, kommet mit eurem Beib ein Bisle 'rauf in mein' Stube, wir wollen jest mit einander reben."

Florian und Creszenz kamen.

"Nun wie ift's? Habt Ihr euch entschlossen?" fragte Mickel.

"Ja," fagte Florian, "ich will's beutsch beraus-

sagen, wir thäten den Buben gern weggeben, heißt das, weil er bei euch gut aufgehoben wär und auch was lernen könnt', aber es geht nicht — gelt Creszen es geht nicht?"

"Ja warum benn?"

"Weil uns der Bub in unserm Geschäft so nüßlich ist, und wir müssen doch auch leben und unser Mäble auch."

"Hört einmal," sagte Petermichel, "ich will euch zeigen, daß ichs gut mein', ich geb' euch hundert Gulden, es ist nicht für den Buben, es ist damit ihr ein anderes Seschäft ansangen könnet, einen Seschirfandel oder so was; hundert Gulden ist ein Wort. Run wie itiks"

Die beiben Eltern faben einander betrübt an.

"Schwät du, ich sag' gar nichts; was du thust, Creszenz, ist mir recht," sagte Florian.

"Ja, der Bub wird halt nicht wollen, er ift so an uns gewöhnt. Ihr meinet's gut, das ist kein' Frag', aber der Bub kann doch vor Jammer und Heinweh sterben."

"Ich frag' ihn," sagte Petermichel, ließ die verblüfften Eltern stehen und ging eilends hinab zu bem Kinde.

Ohne ein Wort zu reben blieben Florian und Ereszenz bei einander, sie bangten vor jeder Antwort. Da kam Betermichel mit dem Anaben an der Hand, er winkte den Eltern mit den Augen zu und Friederle rief:

"Ja, ich bleib' da bei unserm Better, er gibt mir ein' Geißel und ein Hottogaule."

Creszenz weinte, Florian aber fagte:

"Run so wollen wir fort, was einmal sein muß, muß schnell sein."

Er ging hinab, padte die Sachen zusammen und spannte den Hund an. Der Petermichel brachte ihm das Gelb.

Ms Alles zur Abreise bereit war, kußte Creszenz nochmals weinend ihren Sohn und sagte: "sei brav und folg' dem Better, geh' steißig in die Schul'; kann sein bis den Winter kommen wir wieder."

Florian kehrte sich ab, als sein Sohn seine hand nahm und zog scharf an, Friederle aber umhalste noch einmal den hund und nahm zuletzt noch von ihm Abschied.

Bis nach Kochersteinsselb waren die beiden Eltern mit einander gegangen ohne ein Wort zu reden, ein Jedes machte sich und dem andern Borwürfe, daß es nicht mehr abgeredet und daß Kind so leicht weggegeben habe. Hier wurde nun Halt gemacht und Florian ließ sich zur Ausseiterung einen Schoppen Wein bringen. Nachdem er getrunken, sich des Ereszenz daß Glas bin und sogte: "trink auch."

Sie setzte das Glas an den Mund, stellte es aber laut ausweinend nieder und sagte: "Ich trinken, es ist mir grad wie wenn ich das Blut von meinem Kriederle trinken müßt!!"

"Laß jeht das Weibergeheul, hatt'st das früher gesagt. Wir wollen einmal drüber schlasen, bis morgen wird's anders sein."

Gleich als wollten sie sich schnell recht weit von Friederle entsernen, eilten sie nun ohne anzuhalten bis Kingelsan. Unterwegs wurde ausgemacht, was man mit dem Gelde ansangen wollte, der Rath Ketermichels ward zum Beschluß erhoben.

Andern Tags zog man weiter gen Dehringen; plöglich aber hielt Florian an und sagte:

"Was meinst Creszenz, wenn wir wieder umkehren thäten und den Friederle holen?"

"Ja, ja, fa, komm." Schnell war der Karren gewendet und der Hund sprang an Florian hinauf, als wüßte er, wohin es wieder ginge. Nun aber sagte Creszenz:

"Ach Jesus im siebenten Himmel. Er wird ihn uns nimmer geben, es sehlt ein ganzer Gulden an dem Geld; das Nachtlager — und ich hab' dem Lisbethle ein Kleidle gekauft."

"Beiber! Beiber mit eurem Puh!" fnirschte Florian, "nun, wir wollen's einmal probiren, fort, zurud, ich hol' meinen Friederle." Der hund bellte vor Freude.

Wieber war Mittag als unsere Karawane bei ber Linde anlangte.

Friederle sprang ihnen entgegen und rief: "Ift schon Binter?"

Die Mutter ging hinauf zu Petermichel, legte bas Gelb auf ben Tisch, bat um Berzeihung, baß ein Gulben sehle und verlangte ihr Kind wieder.

Der Pfarrer saß eben bei Petermickel und hatte es sast dahin gebracht, daß er sich mit seinen Bruberskindern aussöhnen und dem angenommenen Kinde nur einen Keinen Theil seiner Habe verschreiben wollte.

Als er nun die Frau ansichtig wurde, stand er plößlich auf und streckte beide Hände empor, er wußte nicht wie ihm war, aber ihm war ganz fremd zu Nuthe. Er suchte die Frau zu bereden, ihr Kind doch hier zu lassen, und als er nun auf ihre Stimme ausmerkte, war es ihm als ob er einen Klang aus alter Zeit vernehme.

Betermichel hatte unterdessen den Florian heraufgerusen. Als dieser eintrat und den Pfarrer erblickte, eilte er auf ihn zu, packte ihn an der Gurgel und rief: "Kerl! ich bin froh, daß ich dich vieder hab"." Creszenz und Betermichel wehrten ab, der Pfarrer dat mit stockender Stimme den letzern, daß er weggehe, er habe mit den Leuten was zu reden. Vetermichel ging.

"Beißt du Creszenz?" fragte ber Pfarrer die Frau.

"3a."

"Mein Kind, mein Kind!" fprach ber Pfarrer mit erstidter Stimme und warf sich an ihren Hals.

Eine Zeit lang war Stille in der Stube, die Männer und die Frau weinten. Der Pfarrer suhr Creszenz immer mit der Hand über das Gesicht, dann lief er die Beiben schwocken, daß sie nie sagen wollten, in welchen Berhältnissen sie zu ihm stüneben; er wollte für sie forgen, ihnen ein Hauswesen einrichten. Creszenz sollte nur seiner Schwester Kind sein.

So blieben nun die Landstreicher im Dorfe. Florian handhabte mit großem Fleiß sein ihm treugebliebenes Messer als Megger.

Die Frau des evangelischen Pfarrers, eine tugenbstoze Pietistin, will zwar herausgebracht haben, Ereszenz sei die Tochter und nicht das Schwesterkind des Pfarrers, die Leute aber wollen's nicht glauben.

Der Hund, ein guter Metgerhund, heißt nicht mehr Schlunkel, sondern führt seinen ehrlichen Namen Bleß. Alle trüben Erinnerungen an die Bergangenheit sind ausgelöscht.

## п.

Der Lautenbacher.

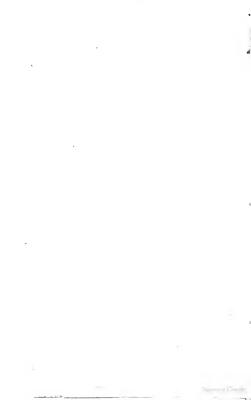

Die Glode läutete bell , ibre Tone gerfloffen fanft in bem lichten Mittag; die Menfchen tehrten von ihrer Arbeit beim. Die Manner gingen mit ber Mute in ber Sand von ben Felbern auf bie Strafe, bie Stimme Gottes batte fie gerufen, bas barte Feldgerathe aus ber Sand zu legen, beimzukehren und fich ju ftarten am Gebete und an irbischer Speife. Gin junger, folant gemachfener Mann war die Strafe von ber Stadt beraufgekommen. Er war ftabtifch gekleibet und hatte einen braun marmorirten Ziegenhainer Stod, in ben viele Ramen eingeschnitten waren, in ber Sand. Als er nun bas Dorf fo vor fich ausgebreitet fab, blieb er fteben, borchte bin nach bem Geläute und icaute umber in ben Balb ber blübenben Obstbäume, bie bas Dorf umbrangten. Er grußte bie Leute, bie bom Felde berüber famen, mit einer besondern Freundlichkeit, ja, als ob er fie tenne. Die Leute bankten berglich und ichauten fich Alle nochmals nach ihm um, fie meinten, bas muffe Giner aus bem Dorse sein, der aus der Fremde heimkehre; er hatte sie ja so durchdringend angeschaut, und doch kannten sie ihn nicht.

Als die letten Töne der Gloce verklungen waren, als Alles auf dem Felde stille, kein Mensch mehr zu sehen nar und nur die Lerchen hoch in der Lust jubelten, da setzt sich der Fremdling an Borse, zog endlich eine Ariestasche heraus und oft wieder um sich blickend schrieber im sich blickend schrieber ihnein:

"Griechen und Romer! Wie boch ichallten eure Triumphe, wie schmetterten eure Rriegstrompeten, aber nur bas Chriftentbum grub bas Erz aus ben bunkeln Schachten ber Erbe. ließ es boch in ben Lüften fdmeben und weithin feinen Rlang ausgießen, jur Anbetung, jur Freude und jur Trauer. Bie herrlich mögen die Harfen und Pauken im Tempel ju Jerusalem geflungen haben; aber nicht mehr Gin Tempel ftebt auf ber Erbe, taufende bieß bas Christentbum ersteben aller Orten . . . Mir war's porbin, als ob die Gloden erschallten zum Ginzuge in meinen neuen Bestimmungsort, als ob bie Stimme Gottes mir Billtommen guriefe. Bobl fabt ibr euch verwundert nach mir um, ihr guten Menschen, ibr wußtet nicht, mas wir einander werben follen. D tonnt' ich bie Geelen biefer Menschen gang in meine Gewalt bekommen, ich

wollte fie frei machen von ihrem trägen Aberwite und fie toften laffen die reinen Freuden bes Geiftes. -Da wandeln fie aber bin, und gleich bem Thiere, bas vor ihnen bergebt, febnen fie fich nach nichts als nach bem Rutter für ihren Mund ... Das alfo ist ber Ort, wo mein erneutes Leben beginnt: biese Schluchten und Aderflächen, mit welchen Gebanten wird mein Auge auf ihnen weilen! D bie Erbe ift überall schön und freudespendend, wo es Blumen gibt. Und wenn bie Menichen mich nicht verfteben, verstehft bu mich boch, o ewige Natur, und lächelft mir freundlich gu, wenn ich beinen ftillen Offenbarungen lausche . . . Da steben die Bäume in ibrer Blutbenbracht und brinnen im Dorfe bor' ich bas Rauchen ber Rinber, in beren Bergen ich ben Lichtstrabl ber Bilbung werfen foll . . . . "

Der Schreibende hielt inne; seinen Stod betrachtend, sagte er leise vor sich him: "Rach allen Gauen hin seid thr zerstreut ihr Genossen michts als eure Namen hier sind mir gebtieben, und mit ihnen betrete ich die Schwelle meines neuen Lebens, ihr Alle begleitet mich im Geiste. Ich sende euch einen Herzensgruß hinaus in den Frühling, möge er euch wiedertönen aus dem Munde der Bögel in den Lüsten und eure Seele erquicken!"

Rafch ftand er auf und fchritt burch bas Dorf.

Bir wiffen nun, daß wir den neuen Schullehrer in dem jungen Mann kennen gelernt. Er fragte nach dem Schultheiß, man wies ihn in das haus des Buchmaiers.

Der Budmaier saß mit seinem zahlreichen Hausgesinde bei Tische, als der Fremde eintrat. Nach herzlichem Willtomm wurde er eingeladen sich zu Tische zu sehen; der Lehrer dankte.

"Ei was?" sagte der Buchmaier, der sich alsbald wieder geset hatte, da er sich deim Essen durchaus nicht stören ließ, "rucket ein Biske zusammen, ihr da. Hurtig, Agnes, hol' einen Teller. Da sezet Euch her, Herr Lehrer. Bei uns geht's nicht wie dei den Horbern, dies sagen immer: wäret Ihr bälder kommen; wer bei uns zur Essenszeit kommt, muß mithalten. Wo Ihr jest hinkommt, kriegt Ihr doch nichts mehr, und da sift gekocht; Ihr müsset hatt ührließ nehmen mit dem, was da sift. Ihr kommet grad' zu einem rechten Schwarzwälderessen: gerührte Knöpsse und Sutgeln."

Agnes hatte einen Teller gebracht, und ber Lehrer um nicht grob zu erscheinen, sich zu Tische gesetzt.

"Da, mein' Agnes," sagte ber Buchmaier, nach bem er einen gehauften Teller voll herausgeschöpft, "die kriegt Ihr in die Sonntagsschul!."

"D, Gie werben wenig mehr ju lernen haben,"

sagte der Lehrer, um doch etwas vorzubringen. Das Mädchen heftete den Blick scheu auf den Teller.

"Wie! Agnes, red' auch, du hast ja sonst dein Maul bei dir, sag', kannst du Alles?"

"Jo, mit deam Leafe do kam' ich schaun no furt, herrentgege mit em Schreiba, do will's halt nimmei reacht gaun, d'Fingere weant oam hart, wemmer d'gahn, Woch so schaffe muaß."

All' die Schönheit des Mädchens verschwand plöhlich vor den Augen des Lehrers, da er diese harte, in groben Lauten vorgebrachte Rede hörte.

Nachdem abgespeist und gebetet war, stellte sich einer der Knechte, der bei Tische nicht weit vom Buchmaier gesessen hatte, vor seinen Herrn hin, und indem er sein Messer einstedte, sagte er:

"I will gaun mit de Gäul' naun alloan naus?" "Ia, ich tomm' bald nach. Nimm einen Buben mit, der dir den Fuchs führt, der will sich nicht recht eingewöhnen."

"Schät" wol, i krieg ihn schaun z'reacht," sagte ber Knecht und ging mit schweren Schritten von bannen. Der Lehrer schüttelte ben Kopf.

Agnes bedte schnell ab, benn sie eilte, um in ber Küche ihre Bemerkungen über ben Ankömmling mit ben Mägben auszutauschen.

"Ein nett's Bürschle," sagte bie Legat, bie alteste Magd und Vertraute ber Agnes, "er hat bich angudt, ich hab' nicht recht gewußt, will er dir ein Tähle oder ein Schmüßle geben. Was meinst, wär' das nicht ein Mann für dich? Er ist noch ledig."

"Lieber möcht' ich ledig bleiben, bis die Rub einen Baben gilt, eb' ich ben nabm'."

"Saft Recht," sagte eine andere Magb, "der thät bich auch mit zwei hand in's Maul steden; haft nicht gesehen, der hat ja das Messer in die recht' und die Gabel in die lint' hand genommen und mit zwei hand' gessen, das hat man sein Lebtag von keinem ehrlichen Menschen gesehen."

"Ja," sagte eine britte, "der ist auch noch nicht über seines Baters Miste 'naussommen, der hat ja die Knöpste mit dem Wesser verschnitten, statt daß man's verreißt; da sind sie ganz talkig worden. O du Talk! geschieht dir recht, daß du hast so dran würgen mussen."

Während draußen beim Spülen die Mäbchen den Lehrer auch nicht ungewoschen ließen, nicht sowohl aus Bosheit als weil man einmal so begonnen hatte, war drinnen in der Stube die Unterredung des Buchmaiers auch keine sehr erfreuliche.

"Der Sprach' nach," begann er, scheinet Ihr aus dem Unterland gebürtig."

"Eigentlich nicht, ich bin aus bem Taubersgrund."

"Ru, wir nehmen das nicht so genau, was halt

unter Böblingen ist, heißen wir bas Unterland; wie heißt benn ber Ort?"

Der Lehrer stodte ein wenig, legte beibe Hande auf die Brust und sagte endlich sich verbeugend: "Lauterbach."

Der Buchmaier stieß ein schallendes Gelächter aus, ber Lehrer sah ernst brein; endlich sagte Ersterer:

"Richts für ungut, Lauterbach weiß ja jed' Kind, das sit ja in dem Lied. Warrum Labt Jhr denn nicht recht mit 'raus wollen? Das ist ja kein' Schand. Ru Ihr könnet mir jest g'wiß die Wahrheit fagen, warum ist jest grad' Lauterbach in dem Lied?"

"Wer kann das wissen? es hat wahrscheinlich gar keinen Grund, solche dumme Lieder werden von einsältigen Menschen gemacht, die diesen und jenen Ort nehmen, weil er ihnen gerade in das Metrum, ich wollte sagen, in das Versmaß paßt."

"Ei, das Lied ist gar nicht so dumm und es hat ein' recht lustige Weisung, ich hör's rechtschaffen gern singen."

"Sie erlauben, daß ich entgegengesetzer Anssicht bin."

"Mas ist da viel zu erlauben? wenn ich's auch nicht erlauben thät, wäret Ihr's doch, nur frei heraus und saget mir einmal: warum?"

"Ich meine: welcher Gebanke, ja nur welcher Sinn liegt in bem Lieb:

Zu Lauterbach hab' ich mein' Strumpf verloren, Ohne Strumpf geh' ich nicht heim, Jeht geh' ich halt wieder gen Lauterbach, Kauf mir ein' Strumpf zu mein eim.

"Das ift nichts als barer Unfinn, und bas nennen Sie luftig? Wie kann ein Lieb luftig sein, wenn gar kein Gebanke barin ift? Ift die Gebanken-lofigkeit Luftigkeit?"

"Ja, es mag jest sein, wie es will, lustig ist es doch; es past halt so grad, wenn man" — der Buchmaier konnte sich bier nicht mehr recht ausdrücken, er schnalzte nur mit den beiden Handen, dann suhr er fort: "ich will sagen, wenn man so recht darüber 'naus ist. Wir saden hier Ginen, den Jörgli, von dem müsset Jr's einmal hören, dann saget Jhr auch: es gibt nichts lustigeres. Ein Spasdogel hat mir einmal berichtet, es müss nicht "Errumps," es müss "Schult" heißen, und beswegen sei von Lauterbach die Red', weil dort auf allen Gassen Schul von Lauterbach die Red', weil dort auf allen Gassen Schul wir wollen was Andress reden. Habt zieh ans Lieb mus Lauterbach aber was geht uns geht das Lied an? Wir wollen was Andress reden. Labt zieh fier herum auch Bekannte?"

"Reinen Menfchen."

"Nun Ihr werdet schon gute Freund' bei uns finden, die Leut' sind zwar hier herum ein Biste grob; es ist nicht so, aber es sieht so aus. Ein Biste spöttisch, das ist wahr, das sind sie, es ist aber nicht böß gemeint, man muß nur tüchtig heimzahlen; und wenn man mit ihnen umzugehen weiß, kann man's um einen Finger wickeln."

"Ich werbe gewiß allen Menschen mit Liebe entgegenkommen."

"Ja, was ich hab' sagen wollen, nun müsset Ihr auch die Gemeinberätse und den Bürgerausschus begrüßen, Ihr müsset ie besuchen; und noch Eins, gebet auch zum alten Schullehrer, der jest schon 25 Jahr in Ruhstand versett ift, er ist ein braver Mann, und es thut ihm wohl. Er ist noch von der alten Welt, aber auch grundgut. Ich bin auch noch bei ihm in die Schul' gangen, freilich weiß ich auch wenig genug. Der leste Schullehrer hat's mit ihm verdorben, weil er ihn nich besuch bat; und wenn Ihr ihm einen besondern Gefallen thun wollet, lasset ihn als einmal am Sonntags Orgel spielen. Zest will ich Euch Euer Wohnung zeigen, Eure Sachen sind schon gestern ankommen."

Misvergnügten Antlites ging der Lehrer neben dem Buchmaier durch das Dorf. Er war mit so hohen, überschwänglichen Gedanken hier angekommen, und war auf eine so raube, harte Wirklicheit gestoßen. Oft hörte er hinter sich sagen: das ist giwis der neu' Schullehrer. Bei der Krone begegnete den Beiden der und wohlbekannte Mathes, er war nun im Bürgerausschus. Der Buchmaier stellte ihm den Kurthes. Seichten. 11.

neuen Lehrer vor. Einige hatten dies gehört und nun verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Mathes schloß sich den Beiden an.

So groß war die hinneigende Liebe der Kinder, in deren Herzen der Lehrer einzubringen gedachte, daß sie ihn von ferne sahen. Hie und da blieb aber auch einer der befrezten Knaben stehen und nickte freundlich, ohne die Kappe abzuziehen, aus dem einsachen Grunde, weil er keine auf hatte.

Richt weit von dem Schulhause stand ein hübscher Knade von sechs dis sieden Jahren. "Komm' her, Hande von sechs dis sieden Jahren. "Komm' her, Hande von seine Mehmet ihn nur recht dazwischen, er kann lernen, aber er mag oft nicht. Gib dem Kerrn eine Hand, der ist jeht dein Herr Lehrer, den mußt du gern haben. Wie sagt man zu einem Kremden?"

"Gruß' Gott," sagte ber Knabe, berghaft bie Hand reichend.

Das Antlig des Lehrers war wie verklärt, dieser Gruß aus Kindes Munde that ihm gar wohl. Er war jest wieder in seinem Paradiese, das unschulden volle Gemüth eines Kindes wendete sich ihm zu. Er beugte sich zu dem Knaden nieder und küste ihn.

"Willst du mich lieb haben?" fragte er dann. Hanneste sah seinen Bater an.

"Willst du den Herrn Lehrer gern haben?" fragte der Mathes.

Der Knabe nickte bejahend mit bem Kopf, er konnte nicht mehr reden, denn die Thränen standen ihm in den Augen.

Die drei Männer gingen fort, der Knabe sprang eilends, ohne sich umzusehen, nach Hause.

Der Buchmaier und Mathes zeigten nun dem Lehrer seine Wohnung.

"Da gehört bald ein Beib 'rein," fagte Mathes, "ein Schullehrer muß eine Frau haben. Wir haben jett jum erstenmal einen Ledigen; nun wir haben hier Staatsmädle, Ihr müsset euch einmal umguden. Das Best' ist, ihr nehmet eine aus dem Ort; wenn man nicht aus dem Ort ist und nicht 'rein heirathet, bleibt man halt wildfremd. Hab' ich Recht ober nicht, Better?"

"Bielleicht hat der Herr Lehrer schon eine ausgesucht," entgegnete der Buchmaier, "und sie mag her sein, wo sie will, sie soll bei uns gut ausgehoben sein."

"Ja, wir halten ihr einen Gegenritt," sagte Mathes, indem er dachte: der Buchmaier ist doch gescheiter als du. Der Lebrer aber sagte:

"Ich bin noch durchaus ledig, ich kann schon noch eine geraume Beit zusehen." Innerlich dachte er: Lieber eine Aeffin, als so eine vierschrötige Bäuerin zur Frau. "Jeşt müsset Jör mich vereskustren," sagte der Buchmaier, "ich mut in"s Helt; ich sach da einen Gaul im Handel und mut sehen, wie der im Jug ist. Ann, wir sehen uns sa heut Abend. B'hüt's Cott dieweil. Sehst mit, Mathes?"

"Ja, b'hüts Gott, Herr Lehrer, und wenn Euch die Zeit zu lang wird, so nehmet's doppelt."

Der Lehrer verstand diese nicht sehr geschickte Redensart des Mathes, die von dem Bilde eines zu Langen Fadens genommen ist, nicht ganz.

Rachbem hinter ben Fortgegangenen die Thüre schon zu war, bridte ber Lehrer nochmals an derfelben, gleichfam um sich zu vergewissern, daß er jeht allein sei. Er fühlte sich sehr beklommen und tonnte sich doch nicht recht sagen warum. Endlich siel ihm die Lauterbacher Geschichte wieder ein. Er sah darin eine grobe und rohe Begegnung, alle ihm sonst erwiesene Freundlichkeit haftete nicht an ihm.

So find die Menschen! Wenn sie sich in gereister Stimmung besinden, behalten sie immer nur das Eine im Sinne, was sie verletzte, und übersehen alles andere noch so Liebreiche.

Erst saß der Lehrer lange still, dann erhob er sich, seine Sachen auszupaden. So heimelte ihn weiederum an, da die gewohnten Gegenstände um ihn her lagen. Bald versank er indeh abermals in stilles Brüten, und er dachte bei sich: da bist du nun wie in eine Wildniß verfest; was bich erfreut und betrübt, ift für biefe Menfchen gar nicht vorhanden; bein Schultheiß ift eben nichts als ein Bauernfculg, noch ftolg auf feine Robbeit. Bobl mag ber Beift auch in biefen Menfchen fclummern, aber er ift verschüttet. Ich will alle meine Rraft zusammenhalten, um mich gegen das Berbauern zu wahren. Tagtäglich will ich mein ganzes Sein aufwühlen, ich will frei bleiben von bem Ginfluffe meiner Umgebung. Ich habe Lehrer gesehen, bie mit bem freien Geifte ber Beit erfüllt in ihr Amt traten, und nach einigen Jahren verfanten fie gang in ben Schlendrian, fie maren gu Bauern geworben, felbst ihr Aeußeres war nachläffig und folapp. -Er fdrieb auf ein Bettelden: Memento! und ftedte es an ben Spiegel.

Endlich raffte er sich auf und ging hinaus auf das Feld, den Weg, den er herein gesommen war. Die Bauern, die hier auf den Aeckern an der Straße arbeiteten, sagten: "Aun, wie geht's, herr Lehrer schon eingewöhnt?" Der Lehrer gab furze, aber freundliche Antworten; diese Juthulichseit kam ihm fremt vor und beleidigte ihn sast. Er wußte nicht, daß die Leute in Aurecht zu derselben zu haben glaubten, weil sie ihn zuerst gesehe hatten, zuerst von ihm begrüßt worden waren.

Rach langem Umberschweifen in ben Felbern fand

er "im Grunde" einen einsam stehenden holzbirnenbaum von schiem Schlage. Er unwandelte ihn von allen Seiten, bis er den rechten Aunkt gefunden hatte. Nun setze er sich auf einen breiten Markstein und zeichnete.

Biele Bauern kamen neugierig herbei und schauten zu. Schnell verbreitete sich von Mund zu Mund das Gerücht: der neu' Lehrer schreibt die Bäum' ab.

Der Lehrer zeichnete noch den Hügel gegenüber mit dem Hafelbufd und der Brombeechede, die sich über einen Felsen wand, auch das Feldhäuschen, in dem man das Feldhgeschirr ausbewahrt oder bei Unverter Schuß such; zulest zeichnete er einen Bauern mit Pferd und Psug als Staffage.

Es neigte sich gegen Abend. Mit beruhigter Seele kehrte der Lehrer heinmakts. Unterwegs schossen sich die ihm mehrere Bauern an; ohne viel Umstände zu machen, hielten sie gleichen Schritt mit ihm und batten gar viel zu fragen. So unbequem dieß dem Fremdling war, so ließ er sich's doch gesallen. Sehr ungeschielt aber war es, daß er auf die Frage: nicht wahr, es ist eine schone Gegend hier herum? die Antwort gab: "So, so, es geht an." Er dachte, daß sich hier nicht viel Waleriches zu sinden scheine, und konnte das doch nicht sagen. Da ihm die Plumpheit der Kirchtpurmspie ausgesallen war, fragte er: "Wer hat die Kirche gebaut!"

Die Leute sahen ihn mit großen Augen an, sie konnten sich gar nicht benken, daß es einmal anders gewesen, daß es eine Zeit gegeben haben könne, da die Kirche noch nicht da war.

Ju hause harrte der Lehrer auf den Buchmaier, der ihn seiner Erwartung nach abholen würde. Es dämmerte, auf der Straße regte sich Lebendiges Treiben; nur der Lehrer saß sill am offenen Fenster. Er gedachte jeht lebhaster als je, wie nothwendig ihm eine Lebensgefährtin sei, die ihn verstünde, damit er nicht mehr "unter Larven die einzig fühlende Brust" sei.

Es var Freitag Abend; die jungen jüdischen Burschen zogen nach ihrer Gewohnheit singend durch das Dorf. Sinst war eine Stimme darunter, die jeht nicht mehr so hell Ningt. Man sang mehr Lieder aus den Büchern. Als man an der Wohnung des Lehrers vorüber kam, wurde eben das schöne Lied begonnen:

herz mein herz, warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh? 's ist ja so schön in fremden Landen! herz mein herz, was sehlt dir denn?

Nach und nach verklang das Lieb nach dem obern Dorfe zu. Der Lehrer fühlte sich in tiesster Seele bewegt. Er griff nach seiner Geige und spielte den Sehnsuchtswalzer; das waren im Dorfe nie gehörte Klänge. Bald vernahm er, daß sich viele Menschen vor dem Hause gefammelt hatten; sich felbst und die Anderen zur Lust aufrusend, spielte er dann noch einen neuen muntern Walzer. Jauchzen und Lachen auf der Straße lohnte ibm.

Endlich ward es dem Lehrer doch zu lange, er verließ das Haus und fragte den ihm begegnenden Mathes nach dem Buchmaier.

"Kommet mit," fagte Mathes, "im Abler ist er und am Freitag Abend besonders gern."

Der Lehrer fand es zwar nicht recht, daß der Schultheiß so bei den Anderen im Wirthshaus saß, er aina indeß boch mit.

Im Abler traf er große Gesellschaft und eifriges Gespräch. Die Juden, die großen Abeils die gange Woche nicht zu Hause sind, sagen hier unter ihren christlichen Mitbürgern und tranken; nur mit dem einzigen Unterschiede, daß sie, weil Sabbath war, nicht dabei rauchten.

Eine Weile herrschte Stille, als der Lehrer in die Stube trat; aber bald nach dem Willsomm und nachdem der Buchmaier neben sich Platz gemacht, fuhr dieser sort:

"Wie gesagt, der Thiers hat mit einem setten Stüd Deutschland Frankreich schmälzen wollen; pros't Alter, dir hat man die Supp' versalzen, du wirst nimmer so schledig sein. Bas meinet Ihr, Herr Lehrer?"

"Sie haben ganz Recht, nur follten wir auch bas Elfaß wieber haben."

"Ja, mornemorgen, aber bie Elfager wollen nicht. Wie ich bas lettemal in Strafburg gewesen bin, bab' ich mich in bie Geel' 'nein gefchamt, wie fie mich gefcppt haben, ob wir nicht wieder balb falid Gelb haben, bas fein' Beimath bat? Gin rechtschaffener Mann bat mir gefagt: bie Beamten von bruben, bie maren lieber beutsch, bei uns find fie am besten bezahlt, find verforgt auf Rinder und Rindesfinder und haben Rub', aber brüben ift bas anders; die Beamten machen bas nicht aus. Und wenn's beutsch wurd', wer follt's friegen? Gin Sohn von bem falfden Gedfer? Es ift glaub' ich, noch Einer ba? Dber ein verlegtes hannoverisch Bebngulbenftud? Dan that's aber nicht Ginem geben, man thats verschnipfeln; sie baben ja ben lleberrbein in brei Theil' verschnigelt, bamit man's auch recht weiß, baß er beutsch ift."

Der Lehrer saß in stummem Erstaunen nach biefer Rede des Buchmaier; da begann ein starker, wohlbeleibter Mann, dessen städtische Kleidung und eigenthumliche Redeweise den Juden nicht verkennen ließ:

<sup>1</sup> Morgenfriib, morn beißt immer fo viel als am anbern Tag.

"Ja, und die vielen Juden im Elas ließen sich eber massartiren, ebe sie deutsch werden thäten; drüben sind die vollkommen gleich mit den christlichen Bürgern; wir, wir bezahlen alle Steuern gleich, werden Soldaten wie die Christen und haben doch nur die balben Rechte."

"Haft Recht, Mendle, kriegst aber nicht Recht," erwiderte der Buchmaier.

Eine Pause entstand, nach welcher der Buchmaier wiederum begann:

"Gerr Lehrer, was haltet Jhr von den Thierqualervereinen? Kann man mir befehlen, wie ich mit meinem Eigenthume umzugehen hab'? Darf man mich dafür strafen?"

Der Lehrer sah hierin wiederum nichts als die Rohheit dieser Menschen; mit großem Eiser vertheibigte er daher die Polizeimaßregeln wegen Mißhandlung der Thiere; der Buchmaier aber entgegnete:

"In der Stadt, da kann's meinetwegen nöthig sein, daß man die Leut' ermahnt, das Bieh zu schomen, aber strasen kann man's nicht. So ein Kutscher ober Kutscherschrecht, oder so ein Livreebedienter, ich will sagen Livreebedienter, der hat kein' rechte Lieb' zum Lieh, es ist oft gar nicht einmal sein, und davon, daß er's aufgezogen hat, ist gar nicht zu reden. Bei uns aber, ich hab' schon

gesehen, daß die Leut' mehr heulen, wenn ihnen ein Rind braufgebt, als wenn ihnen ein Rind ftirbt."

"Die herren follten zuerft die Bauern beffer behanbeln," fagte Mathes. "Der alt' Amtmann, ber hat feinem hund die beften Wörtle geben und bie Bauern nur fo angeschnaugt; fie follten guerft einen Berein ftiften , bag Reiner mehr Er ju einem Bauern fagt."

"Ja." fagte ber Buchmaier, "bie Sauptfach' ift, die Amtleut' wollen jett gern auch über das Bieb regieren. Ihr werdet feben, wenn's fo fort gebt. wird man über gebn Rahr' Ginem befehlen, mas er auf feinem Ader faen barf und wann er ihn brach legen muß; man kann ja auch seine Aecker quälen und kann ihnen zu viel zumuthen."

"Wenn die Menfchen nicht fo vernünftig find," fagte ber Lebrer, "bas geborige Maaß in allen Dingen ju halten, fo ift ber Staat verpflichtet, bas Gute burch Strafen einzuführen."

"Nein und neun und neunzigmal nein!" rief ber Buchmaier, hielt aber plöglich inne; fei es, bag er feiner Seftigkeit ben Rügel halten wollte, ober baß er in ber That nichts vorzubringen wußte. Er trank in langfamen Bugen, mabrend beffen ein Mann mit gerollten, weißen und ichwarzen haaren, fo mas man Rümmel und Sals nennt, auf bochbeutsch fagte:

"Man fann bie Menfchen bafür ftrafen, wenn

fie schlecht handeln, aber man kann fie nicht zwingen, gut zu sein; eine durch's Gefet erzwungene Gute ift auch keine Gute mehr."

"Hat Recht," sagte der Buchmaier auf die Worte des Mannes, dessen Nede trot des Hochdeutschen in dem singenden Tone des jüdischen Dialests gesprochen war. Der Lehrer aber ging nicht darauf ein. Es ist nicht wahrscheinlich, daß er, wie die gelehrten herren pslegen, auf die Gegenrede eines Juden that, als ob sie gar nicht vorgebracht worden wäre; vielsmehr betrachtete er nur den Buchmaier als seinen Gegner, er fragte diesen:

"Glauben Sie, daß der Staat ein Recht hat, die Leute durch Strasen zu zwingen, ihre Kinder in die Schule zu schicken?"

"Freilich, freilich."

"Ja warum benn?"

"Weil bas in ber Ordnung ift."

"Ja man hat doch aber kein Recht die Leute zu zwingen, daß sie gut seien."

"Man kann's aber strasen, wenn sie schlecht sind, und wer sein Kind nicht in die Schul' shickt, ber handelt schlecht. Jid's nicht so?" schloß der Buchmaier zu dem gewendet, der vorhin das Wort für ihn ergrissen hatte.

"Gewiß," erwiederte biefer. "Der Staat ift ber Bormund berer, die nicht felber für sich sorgen und

sich nicht wehren können. Wie er die Pflicht hat, sich um ein Kind anzunehmen, wenn ihm die Ettern kerben, und so durch den Tod nicht mehr für dasselbe sorgen können, so muß er auch solche, die durch Dummheit oder Schlechtigkeit ihre Kinder vernachlässigen, durch Strafen zu ihrer Pflicht zwingen."

"Hat Recht, hat rechtschaffen Recht," fagte ber Buchmaier triumphirenb.

Ohne sich an den, wie ihm schien, unberusenen Redner zu wenden, doch auch ohne ihn zu vermeiden, sagte der Lehrer:

"Benn der Staat der Bormund der Unmündigen ist, derer, die sich nicht selber helsen und wehren können, so hat er auch die Herrschaft über das Bieh, das in gleichem Falle ist wie die Kinder."

"Nepfelstiel und Birenschnitz, wie kommen die Rüben in den Sad? Das ist gar kein Bergleich," sagte der Buchmaier lachend. "Herr Lehrer, nichts für ungut, aber da habt Ihr euch vergaloppirt. Ich hab' zu Haus ein Waterinind, das arme Thiere hat kein Bater und kein' Mutter mehr, ich muß bigott morgen den Gemeinderath zusammenkommen lassen, man soll ihm einen Vormund fegen."

Ein schallendes Gelächter erdröhnte in der ganzen Stube. Der Lehrer gab sich alle Mühe, seine Anslicht näher zu begründen, aber er konnte nicht mehr zu einer ordentlichen Auseinandersehung kommen.

Die ganze Berfammlung war seelenfroh, daß das zu ernste Gespräch endlich eine Luftige Wendung genommen hatte. Rur so viel vermochte er darzulegen, daß er weit entsernt sei, die Kinder und das Bieh in eine Neihe zu stellen.

"Davon ift keine Reb'," sagte ber Buchmaier, "Ihr habt ja bes Mathesen hannesse einen Kuß geben, bas thut man keinem Sieh. Aber jest ift mir's, wie wenn ich eine breisache Bersicherung hatt', daß bas mit ben Thierquallervereinen nichts ift als ben hühnern bie Schwänz 'nausbinden, sie tragen's schon allein oben."

Die heiterfeit steigerte sich nun immer mehr, überall öffneten sich bie Schleußen eines nicht immer sehr wählerischen Wibes. Der Lehrer war nicht bagu aufgelegt, sich bavon fortreißen zu lassen, vielmehr ward er im Tiesinnersten verstimmt.

Mit jenem qualenden Gefühle, vor Mehreren seine Ansicht ausgesprochen zu haben, ohne sie ganz dargelegt zu haben und ohne ganz gehört worden zu sein, verließ der Lehrer nun bald das Wirthshaus. Er sah es wohl ein, wie schwer es ist, eine Versammlung von Erwachsenen in der gründlichen Ersorschung eines Gedantens zu leiten und ihn durchzulatechisten; bald aber verließ er dies Betrachtung wieder und ward überzeugt, daß er hier de Robhett getrossen, die nicht in der eetigen und berben Antiregerin, die nicht in der eetigen und berben Antiregerin, die nicht in der eetigen und berben Antiregerin, die nicht in der eetigen und berben Antiregering

lichkeit, sondern in der selbstgefalligen Misachtung der Bildung und der versetnerten Ansichen besteht. Er war sehr betribt. Der Borsa: sich nur der bildsamen Kindheit und der reinen Natur hinzugeben, besestigte sich stets mehr in ihm.

Andern Tages, es war Camftag, machte ber Lehrer bie Besuche bei ben Gemeinderathen, er traf aber feinen zu Saufe. Er ging nun gulett gu bem alten Schullebrer, man wies ibn nach einem Garten am Bege. Sier maren bie Beete nach ber Schnur fcon geordnet und mit Bur eingefaßt; ber üppige Buchengaun, ber bas Gange einhegte, mar icon geschoren und nach genau abgemeffenen Zwischenräumen erhob ein Stämmchen nach bem anbern feine gerunbeten Aweige über ben Haag. In ber Mitte mar ein Rondell, um welches ein mehrere Schuh hober Bur einen natürlichen Rubel bilbete, Blumen aller Art knofpeten und blühten. Man vernahm binten am Garten, in ber Nabe ber Laube, ein Gefprach. Der Lebrer trat auf bie beiben Männer ju und feinen Sut abziehend fagte er:

"Rann ich ben herrn Schullehrer fprechen?"

"Wir sind zwei für Einen, be, be," sagte ber alte Mann, ber bembarmelig bie hade in ber hand bielt.

"Ich meine ben alten herrn Lehrer."

"Das bin ich, und bas ba ift ber Jubenlehrer

he he," erwiderte der Mann mit der Hacke, auf seinen sabbathlich geputten Nebenmann deutend.

"Das ift mir lieb, daß ich Sie auch hier treffe. Haben wir uns nicht gestern gesprochen?"

"Mis Sie mit bem Schultheißen fprachen."

Der alte Mann warf die Hade weg, that die Pfeise aus dem Munde, griss schwell nach seinem Rocke und wollte ihn anziehen; unser Freund aber verhinderte dies.

"Wir brauchen vor einander keine Umstände zu machen," sagte er, "wir sind ja Collegen, ich bin der neue Lehrer. Gehört der Garten Ihnen eigen?"

"Se he, wem benn? Ja," erwiberte ber Alte; alle seine Keden waren mit einem aus tieser Brust geholten Lachen begleitet. "Grüß Gott in Norbstetten," seite er hinzu und reichte bem Angekommenen die Hand; biesem war es, als ob er die eiserne Hand Berlichingens fasse, so hart war sie anzusühlen.

Der jüdische Lehrer stand in Berlegenheit da, seine gesalteten Hände auf einander reibend. Er wuste nicht, sollte er dem Angesommenen die Hand reichen oder nicht. Er fürchtete zudringlich zu erschen, da man ihn nicht ausgesuch hatte; sodann fühlte er sich auch durch dies Richtbeachtung beleidigt, er glaubte sich durch Zuvorsommenheit etwas zu vergeben.

Diese beiben Gefühle — Furcht vor Zubringlichkeit und Mißachtung auf ber einen, und vor zu weit getriebener Empfindlichkeit auf der andern Seite — das sind die beiden Schächer, zwischen denen der Jude im gesellschaftlichen Leben gekreuzigt ist; sie bleiben es so lange, als seine Setellung in der menschlichen Gesellschaft keine gesicherte und vor Misdeutungen geschützte ist.

Wie alle gebildeten Juden aus der älteren Generation hatte der jiddige Lehrer die Sätz der Schrift genau inne, er gedachte der Bibelstelle: "Liebet den Fremden, denn ihr waret selbst Fremde im Lande Aegypten" und "hetride den Fremden nicht, denn du weist wie es ihm zu Muthe ist." Er gedachte der Freude, die ihm vor Jahren ein freundliches Entzgegenfommen bereitet hatte. So stand er nun da, seine Lippen bewegten sich still, alle seine Gesichten wieden, zu reichte ihm die Jand und hieß ihn mit besonderer Herzlichsteit willsommen. Der Fremde sagte:

"Sie können mir gewiß viel Anleitung geben, meine Herren, über mein Berhalten dahier; ich bin hier so gang fremd."

"Ich kann mir das noch recht gut denken," nahm der jüblische Lehrer das Wort, "ich war auch bloß auf Berfügung des Consistoriums hieber gekommen und kannte keinen Wenschen. Ich wünssche mir oft, ich hätte eine Zeit lang incognito da bleiben können, um die Charaktere der Eltern genau zu

Auerbad, Schriften. II.

beobachten, und ohne die Eltern wissen Sie wohl, ist auch bei den Kindern nichts auszusühren. Bei mir war noch der besondere Umstand, daß ich vor sünf und zwanzig Jahren zum erstenmale eine gesordnete Schule einzurichten hatte, was die Juden damals noch gar nicht kannten. Ich kam mir in der ersten Zeit vor, als wär ich in eine fremde Welt verzaubert."

"Run, du haft dich bald verzaubern lassen und hast das schönst! Mäble aus dem Ort geheirathet, be be, und das war auch recht," erwiderte der alte Mann. Zu unserm Freunde gewendet suhr er sort: "Ihr müsset halt auch ein Mädle aus dem Ort heirathen."

Unser Freund suhr so bestürzt zurück, daß er in ein wohlgeglättete Beet trat; es war ihm, als hätte sich Alles gegen ihn verschworen, um ihn zu vertuppeln. Nachdem er sich über die angerichtete Zerftörung entschuldigt, sogte er:

"Ich meine nur über mein Berhältniß zu ben Eltern und ben Kindern."

"Rur recht streng," sagte ber Alte, die zertretene Stelle wieder aufhädelnd. "Bon dem neuen Schulwesen versteht ich nichts, da fragt man die Kinder: wer hat den Stuhl gemacht? als wenn man das nicht schon von selber wüßt; da sautiren sie b. t. I. m. wie die Stummen, es gibt gar kein AVS mehr."

"Sie meinen also recht ftreng?" erwiderte ablenkend unser Freund.

"Ja. Wie die Mannen im Dorf 'rumlaufen, ist keiner da, der es nicht aus dem Salz von mir kriegt hat, und sag' du, ob sie nicht noch heutigen Tags allen Respekt vor mir haben?"

"Ganz gewiß," sagte der jüdische Lehrer lächelnd. Der Alte suhr fort:

"Und wenn eine Lustbarfeit im Dorf ist, da darf man nicht den vornehmen Herrn spiesen, der sich's eine Weile so angudt, wie das dumme Bolf auch lustig sein kann; nein, da muß man auch mitthun. Kreuz Simmel! Ich hab' die tollsten Streich' mitgemacht, den Balbiererstanz, den haben sie von mit gesernt, und den Siebensprung den hab' ich mit meiner Gret immer vorgetanzt; es judt mir noch in den Beinen, wenn ich daran den!"."

"Sie waren aus der Gegend, Sie konnten schon eher so etwas mitmachen."

"Ich bin nicht aus ber Gegend. Anno fünf ift hier erft Württembergisch geworben, damals war Alles vorberösterreichisch. Ich bei Freiburg daheim."

"Sie haben wohl viel erlebt?"

"Das will ich meinen. Die Leut', die jeht dreißig Jahr alt find, die wissen gar nichts von der Welt, da geht Alles glattweg, wie auf der Kegelbahn. So ein Lehrer, ich mein' euch nicht mit, aber was weiß benn jeht so einer? Wo ist er in der Welt gewesen? In den Büchern ist er gesteckt. Da geht jeht Alles seinen geweisten Weg, eins zwei drei, Schüler Seminarist Lehrer. Ich war Soldent, ich war Musstant, ich war Schreiber auf dem Amt in vielersei Herren Länder. Ich hab' Kussen und Franzosen und Sachzen und alles Teuselszeug mit durchgemacht. Ich hab' hier im Ort ein Buch angesangen gehabt und mit der schüslern kraktur, und denken une einmal, grad wie ich deim Frühr, kommen die Teuselssprazosen; da war's aus, die haben Fraktur mit Einem gesprochen."

Run erzählte der Mlte, auf die Haue gestützt, seine zwei Hauthoptert Gulden im Keller vergraden datte, den die Franzosen doch fanden, wie er im grimmfalten Winter den Pfarrer nach Egelsthal begleitete, um einer alten Frau die lehte Delung zu geben, unterwegs ihnen ein Kosak begegnete und dem Lehrer die sichen an einer ausführlichen Beschreibung der Jandschuhe, als es eils Uhr läutete: man verließ den Garten.

Unser Freund ging noch im Geleite seines jübischen Amtsgenossen bis zum Abler, bort hatte er sich zur Kost eingedungen.

Am andern Morgen erwarb sich der Lehrer viel

DOS E

geiber

故差

r Sm

am r

Sink.

h de

o it

1777

1 12

wi

Ø

8

Lob burch sein Orgesspiel. Aus einzelnen Gruppen, die sich nach der Kirche gebildet hatten, hörte er mehrmals den Ausspruch: "er kann's sast gar wie der alt' Lehrer." Er ging nun zu diesem und bot ihm das Orgesspiel sir die Mittagskirche an.

Der alte Mann lachte ganz überselig und sagte endlich, wie immer in schnell abgestoßenen Schen hrechend: "Ja, sie können was lernen die jungen Leut, wenn sie wollen. Ich war drittsbalb Jahr Unterorganist im Münster in Freiburg, die he. Ja, der früher hochmüttig! Prosession hat mich aus der Kirch' vertrieben, ich die ein ganz Jahr nicht 'neingegangen, ich hab' dem sein Gequicks nicht hören können, und hater die mich nur zum Amt und zur Predigt: beim Singen hab' ich davonlausen müssen.

Der alte Lehrer spielte nun Mittags die Orgel, aber er machte mit dem heiligen Instrumente so lustige Sprünge, daß der junge Mann oft den Kopf schüttelte; auf dem Antlige aller anderen Anwesenden aber leuchtete zufriedene Heiterkeit.

Die Freundlichkeit gegen den alten Lehrer erregte dem neuen vieles Lob; darüber aber, daß er die Gemeinderätse am Werktage besucht hatte, da sie doch nicht zu hause waren, ward ihm eben so vieler Tadel. Bon Beidem kam ihm nichts zu Obren. Montags begann die Schule. Der Pfarrer, ein freundlicher und edelbenkender Mann, führte den neuen Lehrer mit einer gehaltvollen Rede, im Beisein des ganzen Gemeinderaths und Bürgerausschusses, in seinen Wirfungskreis ein.

Bon bem Tage an, da die Schule begonnen batte, af ber Lebrer nicht mehr im Birthebaufe; bas laute Leben und bie Gefpräche bort ftorten ibn, er wollte, nachbem er bie Schaar ber Rinber entlaffen, gang allein fein. Ueberhaupt gog er fich gang in fich gurud, er verrichtete fein Amt gewiffenhaft, pflog aber mit Riemand Umgang; nur bisweilen ging er mit bem judischen Lebrer ober mit bem alten svazieren. Ueber ben Charakter bes letteren war er balb einig, ber Beiftesrichtung bes ersteren aber, in der die staatlichen und sittlichen Angelegenheiten feiner Glaubensberwandten im Borbergrunde ftanden, fonnte er feine entsprechende Theilnahme widmen. Mit ben übrigen Leuten im Orte, felbit mit bem Buchmaier, ftand ber Lebrer noch fo fremd wie am Tage feiner Antunft. Er ging nie in's Wirthsbaus und gefellte fich nie ju ben abendlichen Rreifen, bie fich vor ben Saufern bilbeten. Waren bie Schulftunden ju Ende, fcweifte er einfam burd Balb und Keld, zeichnete ober fdrieb in fein Tafdenbud, und wenn es Nacht war, musigirte ober las er.

Da wir die Zeichnungen nicht vorlegen und die

Musik nicht wieder aufspielen können, so mögen bier bie Taschenbuchbemerkungen eine Stelle finden, unter dem Titel, den ihnen der Lehrer selbst gab:

## feldweisheit

non

## Abolph Leberer.

(Im Grafe liegend.) Bei allen Wiederbelebungen, in allem neuen Dafein sind Rüdsfändigfeiten mitten darunter gemischt. Wenn man das Wiesengrün des Frühlings genau betrachtet, liegt viel verdorrtes überjähriges Graß zwischen und unter dem grünenden; es muß versaulen und zum Dünger für das neue Leben werden. Da schreien dann die Thoren: es ist fein Frühling, es kann auch seiner kommen, seht hier die bürren Hallen! Ist es nicht auch im ganzen Leben des Geistes so? . . . ist der alte Schullehrer nicht auch so ein Stüd dirteres Graß? . . .

Wir ist die ganze Natur ein Sinnbild des Geistes; ich meine immer, sie sei nur die Larve, hinter der das Geistesantlig steckt. Die armen Bauern! sie leben mitten in der freiesten Natur wie in einem tobten Hause, sie sehen in all den Feldern und Wäldern nur den Ertrag, die Jahl der Garben, die Säde Kartosseln, die Klafter Holz; ich aber schlürfe

ben Geistesduft ber Schönheit, der darüber schwebt. Ich will hinwegieben über die Mentschen, die da mitten unter diesem glanzvollen Leben lichtlos einhertwardelin, ich will mich erheben über all das niebere flägliche Treiben, und wie die Biene hier aus der unanfaßbaren Dissel Jonig saugt, die dem Sechen Jutter wird, so will ich den Honigsein des Geistes aus Allem ziehen. Steht mir bei, du ewiger Geist und laß mich nicht denen gleich werden, die an der Scholle haften, dis die Scholle über ihren Sarg rollt; und üpt! ihr großen Geister meiner Nation, deren Werke mich hieber begleitet, stärket mich und laßt mich stehs we urren Kiksen stehen.

Jeber Ader hat seine Geschichte. Wüste man die Wandblungen, die ihn aus der einen Sand in die andere gebracht, die Schickale und Gestüsse derer, die ihn bearbeitet, es wäre die Geschichte des Wenschengeschiechtes: sowie seine geologische Bildung, tief hinad bis zum Mittelpunkt der Erde ausgedeckt, die Geschichte des Erdballs ausgeigte.

Mes auf der Welt wird zur Nahrung ober zum sonstigen Verbrauch und Genuß für ein Anderes; nur der Mensch eignet sich alles an, er selber aber steht frei über der Erde, dis sie ihren Mund aufthut und seinen Leichnam verschlingt. Ich bin da auf eigene Weise zu bem trivialen Gebanken gelangt, daß der Mensch der Herr der Erde ist; aber nur das ist Wahrheit, eigene Erkenntniß, was wir auf eigenthümliche Weise wiedersinden.

Ich habe einmal gehört und gelefen, daß nur da, wo die Anzahl der nützlichen Hausthiere die der Wenschen übersteige, ein behaglicher und glüdlicher Zustand des allgemeinen Besitzthums sei.

Ist das wohl eine geistige Lehre, daß die Zahl ber Unvernünftigen die der Bernünstigen übersteigen musse?

Es ware schrecklich, wenn es so ware, und boch . . .

Es ist entschieden, daß die Bildung der Menscheit erst mit dem Ackerdau und durch denselben begonnen hat. So lange die Menschen ihre Rahrung nur suchten, sei es durch Jagen, Fischen und derzeichen, standen sie noch fast den Thieren gleich. Erst als sie begannen, sich die Nahrung vorzubereiten, indem sie das natürliche Wachsthum beobachteten und lensten, indem sie psangen und pstept, bielten sie an einem bestimmten Boden sest, mußten sie die Geseh der Natur erforschen und entdeden, Einstug auf das Leden der Aufgenwelt und ihrer Innenvelt gewinnen.

Der Aderbau ist die Wurzel aller Bildung in ber Welt, aber die Aderbauer selber haben die wenigste Frucht davon. Duß das so sein?

Auf der schwankenden Blume, die vom Winde geschüttelt wird, schammert sich die Biene sest und saugt emsig den Honig: so auch genießet der Mensch das schwankende Erdenleben, und der Boden zittert unter ibm.

(Am Buchjee.) Ein himmelstropfen, ber in ein stehendes Wasser fällt, bildet eine Weile ein Bläschen, dann gerplaßt er, und vermengt sich mit dem Sumpse; in den lebenden Strom gefallen, wird er selbst ein Theil der lebendigen Welle. In mein Dasein ein solcher Tropfen? Ich will, daß ich in einen lebendigen Strom aufgebe, es muß so sein ...

Alle Bögel fliehen den Regen, nur die Schwalben flattern lustig darin.

Es erregt mir oft ein sonberbares Gesühl, daß wenn ich hinausgebe in das Jeld, um mir körperlich erquickliche Ermüdung zu holen, die Leute von ber Arbeit ermüdet heimkehren; es ist mir da oft, als müßt' ich mich schämen, daß ich jest spaziren gehe. Nur am Abend und am Morgen bemerkt man ben schnellen Wechsel bes Lichts; bieser ist aber ben ganzen Tag aussteigend bis zum Mittag und von ba absleigend ebenso.

Ist nicht bei der Entwidelung des Menschengeistes das Gleiche der Fall?

So oft ich auch schon den Sonnemuntergang betrachtet, nie war er gleich; das ist die unendliche Mannigsaltigkeit der Natur, darum ist sie auch ewig schon und neu.

Beim Sonnenuntergang glaubt man immer, von der Stelle, wo man steht, bis nach Westen hin reicht das Abendroth, da ist noch Licht, rüdwarts gekehrt erscheint Alles dunkel; dieseinigen aber, die weiter hinten sehen, glauben, es reiche nur noch bis zu ihnen. So bemist Zeder den Horizont nach seinem Standpunkte, und wer das unterzesende Licht betrachtet, glaubt, es reiche nur noch bis zu ihm.

Barum ist ein Sonnenuntergang für die meisten Menschen ansprechender als ein Sonnenaufgang?

Ist es, weil diesen die Wenigsten oft sehen, oder weil das Berichmindende, das Seterbende näher zu uns spricht? Ich glaube nicht. Beim Sonnenuntergang erhält das Schauspiel einen zart geheinnissoollen Abschlüß in der Nacht und der darauf solgenden Rube; der Sonnenausgang aber hat keinen Abschlüß, ihm solgt das helle Licht, die Unruhe und das

lärmende Gewühl des Tages. Schön ist das Sterben! o ich sehne mich . . . .

(hinter'm Schloßhag.) Menn man einen Pfosten in die Erde rammt, muß man die einzugrabende Spisse brennen, damit sie nicht faule; wen die Flamme des Geistes berührt, der kann nicht sterben.

Aus der haut des einen Thieres schneibet man das Riemenwerk für Zaum und Zügel und die Sinjochung des andern. Die Anwendung ist leicht.

Wenn man Jemand einen Weg zu kurz angibt, ermübet er boppelt; dieß kommt wohl von der stets gespannten Erwartung am Riele zu sein.

Ich habe mir ben Weg zu meinem Lebensziele auch zu kurz gebacht.

Beim Mähen darf man nur Neine Schritte machen und gradaus. Je dünner der Alee steht, um so müber wird man beim Mähen; da fährt man mit der Sense auf dem harten Boden herum und in die Lust hinaus und hat am Ende nichts erschafft. Wie vieldeutig ist das!!

Lom Futter und Allem, was man grün heimthut, entrichtet man keinen Zehnten. Beim Kornschneiden muß man die abgeschnittene Frucht stets hinter sich legen, da ist Kaum dafür, vorwärts stehen die neuen Halme, die zu schneiden sind; so muß es auch mit unseren sertigen Thaten sein, wir müssen sie aus unserm Gesichtskreise legen und das vor uns stehende Reue in Angriss nehmen.

Wenn ich von ferne die bald sich erhebenden, bald sich niederbeugenden Schnitter ansehe, ist es mir oft, als ob sie ein ceremonioses Gebet verrichteten.

Da wird der neue Zaun am Schlofgarten mit grüner Delfarbe angestrichen. Dürres Jolz fault in Wind und Wetter, wenn man es nicht mit Farbe bekleidet. Die Natur hat über alle ihre Gelchöpfe eine schützende Oberhaut ausgebreitet; die Menschen aber reißen die inatürlichen Riinden und Glasuren ab, dann mussen sie eine kunstliche auftragen.

Der alte Zimmermann Balentin ift so vergeßlich, er geht mit ber Beitsche über ber Schulter seinen



Weg und sagt immer vor sich hin: hio! ohne zu merken, daß seine Kühe schon dreißig Schritte hineter ihm einen andern Weg gegangen sind. Ergeht es nicht auch manchen Gerrschern gerade so?

In einem Garten an der Straße steht eine Trauerweibe, deren Aeste in allerkei Ellipsen, Zirkel, schiese und rechte Winkel zusammengebunden wurden und nun so in einander verwachsen sind.

Ja, die Aeste des Trauerbaumes, die Zweige des Schmerzens sind am leichtesten zu biegen, da lassen sich die Menschen gar wunderlich verschnörkeln; aber die zähe Naturkraft macht die herben Krümmungen von Neuem ausschlagen. Warum nur die Bauern die verschnörkelte Natur so lieben? warum sie die Trauerweibe, den schönsten aller Bäume, so misspandeln? Bielleicht liegt es tief in der menschlichen Natur, mit dem, was das ganze Jahr die ernstelte Beschäftigung darbeut, auch eitmal-zu spielen . . .

(Am Kreuz im Schießmauernselb.) Ich habe früher nie über Juben nachgedacht, obgleich in meinem Geburtsorte auch Juben wohnten; ich erinnere mich nur, daß ich als kleines Kind auch die Jubenknaben meines Alters verhöhnte und, wenn ich konnte schlug.

Es fommt uns nicht ein, über unfer Berhaltniß

au den Juden nachzudenken, so wenig wir über unjer Berhältniß zu den Pserden nachdenken. Im Gegentheil, durch die Wibel bekömmt jedes Christenkind die Empfindung, daß ihm jeder einzelne Jude etwas Böses gethan. Ein geheimnisvoller Abschen setzt sich dann in der Seele des Kindes setz; ich dachte mir immer alle Juden räudig; ein Kind kann ein Thier liedkosen, nie aber einen Juden.

hier habe ich Gelegenheit, oft mit Juden gu verkebren. Der jübische Lebrer ift ein vorurtbeilsfreier Mann von Bilbung, wie ich noch felten einen getroffen. Er weiß mehr von der Theologie als von ben Raturmiffenschaften. Ift bas bei allen Juben fo? In feinem Unterrichte ift mehr Geiftreiches, weniger Methobe und Stetigkeit; bas ift für minber begabte Rinber nicht gut. Als ich jum erstenmale bie Spnagoge befuchte, war es mir gang eigen gu Muthe: bier, in die ichwarzen beutschen Tannenwälber haben fich biefe ebräifchen Worte vom Libanon verloren, und boch, ift nicht auch unsere Religion von bort ber? Noch mehr, bas alte Rom konnte bie Deutschen nicht besiegen, sie nicht römisch reben lehren, bas neue vollbrachte es: bier auf ben fernen Bergen ertont allsonntäglich in ber Rirche bie romische Sprache.

Meinem Sause gegenüber ist ber sogenannte Brandplat: bort stand bas Haus, in bem eine ganze

jübische Familie, Großmutter, Schwiegertochter und fünst Enkel verbrannt sind; jest spiesen vie Kinder am liebsten auf dieser Stätte, eine solche Ruine bietet sonst seltene Verriede. An den schwarzen Wänden Clettern die rothwangigen Buben umher und tollen und jubeln. So baut sich überall schwell neues Leben auf; wo die Flammen einst gewüttet, tummelt sich songlos das junge Geschlecht. Es ist auch in der Weltzeschiebt so.

Drinnen im Dorfe haben sie heute den hammeltang aufgeführt.

Solche Dinge paffen nicht mehr in unsere Zeit, sie gehören in das Mittelalter. Da sah wohl der Gutsherr vom Schlogerfer herab der Fröhlichkeit seiner Leibeigenen zu; er hatte ihnen den Hammel und die Schnur geschnett und steuerte wohl auch das gewinnende Paar mit einem kleinen Lehen aus. Jest hat das Alles keine Bedeutung mehr, man sollte es abschaften.

Manchmal verliert sich von der Tanzmusik drinnen im Dorfe ein Klang zu mir heraus in das Held; nur die schmetternden Töne der großen Trompete sind es, die ich abgerissen vernehme. So auch stehen diese Bauern sern von der großen Harmonie der Geisteswelt; nur wenn die große Trompete erschalt, oder die große Trommel gerührt wird, dringt ein abgerissener Klang zu ihnen und sie schreiten eine Weile im Marschtatte der Zeit. Bon dem lieblichen Adagio, von dem friedlichen Zusammenklingen wissen und hören sie nichts.

Es ift gut, daß immer noch Plähchen auf der Welt sind, die Riemand gehören, wo die Armen ihr Gras sammeln können; das sind die Raine, Anwände oder wie man sie nennen mag. Bo aber der Buh des Wenschen kaum mehr einen Halt sindet, da klettert noch die Ziege, die Genossin der Armen, umher, um sich ein frisches Kraut oder ein schmadhaftes Läublein zu holen.

An ben Holztagen dürfen die Armen von den grünenden Bäumen sich die dürren Aeste aneignen. Ich habe einmal die schöne Deutung gelesen, daß die gütige Natur bieses Gewohnheitsrecht ausstellte und von ihrem reichen Tische den Armen abgibt. Die Armen und daß dürre Holz —

Auch das Unkraut in den Kornfeldern gehört Riemand, das jäten die Armen aus und es ist nahrhastes Hutter; fragst du nun noch: wozu das Unkraut? Vielleicht ist es auch mit vielem andern so...

Diese Blätter sind die Ausbeute von breien Monaten, während welchen der Lehrer in den Feldern Anerbach, Schriften. II. Es ift gewiß schon Vielen begegnet, daß, wenn sie einen Bauern um den Weg nach dem nächsten Drte befragten, der Angeredete stutzte, weil er glaubte, man neck ihn, dann aber eine Erstärung gab, die auf der Boraussehung beruhte, daß man die Dertlichteiten kenne. Es geht aber auch vielen Gebildeten so: weil ihnen ihr gewohnter Gesichts und Ivenstärung far ist, meinen sie, das begriffe Jeder und sie verständigen sich nur balb.

Der Lehrer war im Dorfe noch so unbekannt, daß Niemand seinen Namen wußte. Eines aber hatte Jeder ersahren, nämlich, daß der Lehrer auß Lauterbach sei; hieran heftete sich nun die Spotsfucht, man wollte es ihn entgelten lassen, daß er se sich entgelten lassen, daß er se hier var. Abends, wenn die Burschen wußten, daß der Lehrer zu Hause war, rotteten sie sich vor seinen Fenstern zusammen und sangen unaufhörlich den Lauterbacher. Weil man auch wußte,

baß er ein strenger Bertheibiger bes Bereins gegen Thierqualerei war, wurde ein gewöhnliches Lieb zum Draufsehen oft gesungen, es lautete:

> Jest sicht bas Liable aus, Zett speir i do e Maus: Such i 'rum und find se, Kehm i e Messer und schind se, Etich ibr d'Augen aus — No baun i e blinde Maus.

Diese "Gemeinheit" ärgerte den Lehrer. Er wußte aber noch immer nicht, was alles das zu bedeuten habe, dis sich endlich der Studentle zu den Burschen gesellte; obgleich er verheirathet war, stand er doch bei jedem nuthwilligen Streiche obenan. Er brachte nun einen neuen Bers, der oft wiederfolt wurde:

3' Lauterbach bin ich so stolz gebor'n, Stolz das ist meine Manier; Ei wär' ich doch wieder in Lauterbach, Da wär' ich in meinem Revier.

Jeht merkte der Lehrer, was diese Zusammenrottungen zu bedeuten hatten; in seiner tiessten Seele trauerte er, daß diese Menschen, denen er doch nur wohlwollte, ihn so mishandelten. Drinnen trauert der Lehrer, draußen aber wurde das Gesubel immer lauter. Da rasste er sich auf, er wollte an das Fenster treten und ein Wort der Verständigung sprechen; glücklicher Weise siel aber sein Blick auf die Geige, er nahm sie von der Wantd und spielte frischweg die Melodie des ihn verfolgenden Liedes. Drunten horchte man still auf, nur verhaltenes Kichern ließ sich vernehmen; aber der Gesang begann bald wieder und der Lehrer begleitete ihn mit der Geige, so oft man auch wieder ansing.

Endlich trat er an das Fenster und sagte hin-

"So, hab' ich's recht gemacht?"

"Ja," erscholl bie allgemeine Antwort, und von diesem Abende an blieb der Lehrer von dem Liede verschont, denn man wußte, daß es ihn nicht mehr ärgere.

Bon dieser Zeit an nahm sich indes der Lehrer vor, freundlicher und gesprächfamer gegen die Leute zu sein; er erkannte, daß er nicht nur in der Schule, sondern auch außer derselben Pflichten gegen die Menschen habe, mit benen er gemeinsam lebte.

Die Ausführung dieses Vorsahes wurde ihm bald treulich belohnt.

Eines Sonntags nach der Mittagskirche ging er durch die am Higgel gelegene Straße "Brud" genannt. Da sah er eine alte Frau vor einem Hause sitzen, sie hatte die Kände ineinander gelegt und ihr Kopf wadelte; er sagte freundlich: "Guten Tag! Richt mahr, ber Sonnenschein thut Ihnen gut?"

"Dank schon, lieber Mensch," erwiderte die Alte, oft mit dem Ropf nickend.

Der Lehrer blieb fteben.

"Sie haben ichon manchen Sommer erlebt," fagte er.

"Acht und siebenzig, es ist ein' schöne Zeit, siedzig Jahr ein Menschenleben heißt es in der Schrift. Es ist mir oft, wie wenn mich der Tod vergessen hätt'; nun unser lieber Herrgott wird mich schon holen, wenn's Zeit ist, er weiß wohl, ich verlauf ihm nicht."

"Sie können aber boch noch immer gut fort?"
"Mimmer recht — ber Krampf — aber bas thut gut," sie zeigte auf die grauen Fähchen, die sie um bie beiben Arme gebunden hatte, an denen die Benen gekönvollen waren.

"Was ift benn bas?"

"Si, das hat eine reine Jungfrau gesponnen, bes Morgens nüchtern mit ihrem Munde und hat brei Katerunser dabei gebetet. Wenn man das unbeschrieen um ben Arm thut und dabei neunmal das Gebet in unsers Herrgotts heilige drei Nägel sagt, so sillt's den Kramps, ich muß so viel husten," sagte sie vie zur Entschlögung ihrer oft unterbrochenen Kebe auf ihre Brust beutend. "Wer hat denn die Fäden gesponnen?" fragte der Lehrer.

"Ei mein' Hedwig, mein Enkelc, kennet Ihr benn die nicht? Wer sind Ihr benn?"

"Ich bin ber neue Lehrer."

"Und da kennet Ihr mein' Hedwig nicht? Sie ist ja eine von den Kirchensangerinnen. Sag' mir nur auch ein Mensch, was das sür eine Welt ist, da kennt der Lehrer die Kirchensangerinnen nicht mehr. Ich die nauch Kirchensangerin gewesen, man hört mir's jest nimmer an mit meinem Husten; ich din ein sauber's Wädle gewesen, ja, ich hab' mich dürsen sehen lassen, und alle Jahre war das Jahressen, da war der Pfarter und der Schulmeister dabet; o! wie sind da g'spässige Lieder gesungen worden, der baprische Hustensangen, das ist jest auch nimmer, ja die alt' Welt ist eben aus und vorbei."

"Sie haben wohl Ihr Enkelchen fehr lieb?"

"Es ift ja das jüngst. D! mein Hedwig die ist noch eine von der alten Welt, die hebt mich und legt mich und da ist dein unschön Wörtle; ich wollt's ihr gunnen, daß ich dald sterben thät, sie muß so viel daßeim bleiben wegen meiner, und wenn ich gestorben bin, will ich auch recht für sie beten im Himmel."

"Sie beten wohl recht viel?"

"Ja, was kann ich Befferes thun? Mit bem

Schaffen ift es aus. 3ch tann auch ein Gebet, bas die Seelen vom Mond gerad in den himmel bringt und daß die Seelen gar nicht in's Regfeuer brauden. Die beilig Mutter Gottes bat einmal ju Gott Bater gefagt: Lieber Mann, ich tann bas nimmer boren, wie die armen Seelen im Reafeuer ichreien und beulen, es gebt mir burch Mark und Bein, und da bat er gesagt: Nu meinetwegen, du darfft ihnen belfen. Und ba ift in bem Tprol einem Mann, ber acht Kinder gehabt bat, fein' Krau gestorben, und da hat er eben gang schrecklich gejammert wie man fie auf ben Rirchhof tragen bat, und ba ift alle Morgen die Mutter Gottes kommen, bat die Kinder gestrehlt und gemäschen und die Betten gemacht, und ba bat ber Mann lang nicht recht gemerkt, wer bas thut, und da ift er endlich jum Pfarrer gangen, und ba ift ber gang frub mit bem Beilig tommen, und da hat ber gefeben wie die Mutter Gottes jum Fenster n'aus ist, schneeweiß, und ba ist bas Gebet auf ber Simfe gelegen, und ba bat man ba ein' Rirch' bingebaut."

"Dieses Gebet kennen Sie?" fragte ber Lehrer, sich neben ber Alten auf die Bank fetenb.

"Ihr muffet nicht so Sie sagen," begann die Alte vertraulicher werdend, "das ift nicht der Brauch."

"Habt Ihr noch mehr Enkel?" fragte der Lehrer.

"Noch fünf und auch vierzehn Urenkel, und von

meinem Constantin frieg' ich auch bald eins. Rennet Ihr meinem Constantin nicht? Der hat auch gestudirt, er ist ein Wilder, aber ich hab' nichts über ihn zu klagen, gegen mich ist er alleweil gut."

Plöhlich tam hinter bem Hause hervor ein Mädchen, bem ein schneevisses Huhn auf bem Fuse folgte. "Hent ihr guate Noath Ahne?" fragte das Mädden im Borübergehen, es schaute kaum eine Weile auf. Der Lehrer war so betrossen, daß er unwillkürlich aufstand und nach ber Müße griff.

"Ift bieß euer Enkelchen?" fragte er endlich.

"Freilich."

"Das ist ja prächtig," sagte ber Lehrer.

"Nicht wahr, es ist ein sauber's Mable? Der alt Schmiedjörgli sagt ihm immer, wenn es das Dorf bineinkommt, es wär' grad wie sein' Ahne. Der Schmiedjörgli ist noch der einzig von denen jungen dursch, mit denen ich getanzt hab'; jest ist es grad wie wenn wir hundert Stund' von einander wären, er sist drinnen im Dorf und kann nicht zu mir kommen und ich nicht zu ihm; wir müssen halt warten, die wir halbwegs auf dem Kirchhof zusammenkommen, und da etress die die ganz' alt' Welt, und im himmel da geht's erst recht an. Mein guter Hansadam muß lange warten die ich zu ihm komm', die Zeit wird ihm lang werden."

"Euch haben gewiß alle Leut' im Dorfe gern," fagte ber Lehrer.

"Wie's in den Wald 'neinhallt, hallt's raus. Wenn man jung ift, mödt' man gern alle Leut' auffressen, die einen aus Lieb' und die anderen aus Aerger; wenn man alt ist, da läßt man einem Jeden sein Sad'. Jör glaubet's gar nicht, was die Leut' hier so gut sind; Ihr werdet's auch noch erschren. Seid Ihr denn auch schon viel in der Welt 'rumkommen?"

"Haft gar nicht. Mein Bater war auch Schullehrer, er flarb als ich faum sechs Jahr alt war, bald barauf starb auch meine Mutter; ich wurde nun in das Baisenhaus gebracht, blieb bort, zuerst als Jögling, bann als Incipient und hülfslehrer, bis ich biesen Frühling hierher verseht wurde. Ja, liebe gute Frau, es ist ein hartes Loos, wenn man sich taum mehr erinnert, baß einen die hand ber Mutter berührt hat."

Die Hand der alten Frau streiste ihm plöglich iber das Gesicht, es war dem Lehrer in der Schat als ob ihn eine höhere Mach berührte, er saß da mit geschlossenen Augen und die Augäpfel zitterten und bebten, die Wangen glüßten; wie erwachend saßte er die Hand der Alten und sagte:

"Nicht wahr, ich barf euch auch Großmutter heißen?"

"Rechtschaffen gern, bu guter, lieber Mensch, es

tommt mir auf ein Enkele mehr ober weniger nicht an, und ich will's probiren und will bir deine Strümpf stricken, bring' mir auch die zerrissenen."

Mit einem erhabenen Wohlgefühl saß nun der Lehrer bei der alten Frau, er wollte gar nicht weggeben. Die Borübergehenden staunten, daß der stolze Rensch sich so vertraulich mit der alten Maurita unterbielt.

Endlich kam ein Mann aus dem Hause, die Augen reibend, sich reckend und streckend.

"Haft ausg'schlafen Johannesle?" fragte die Alte. "Ja, aber mein Kreuz thut mir noch sträflich

weh von dem Schneiben."

"Es wird schon wieder gut, unser herrgott läßt Einem vom Schaffen keinen Schaden zukommen," erwiderte die Mutter.

Der Lehrer dachte daran, wie ihm das Büden der Leute als ein ceremoniöses Gebet vorgekommen war. Nach gegenseitigen Begrüßungen begleitete er nun den Johannesse hinaus in das Feld.

Johannesse liebte eine Unterhaltung, bei der man nichts zu trinken brauchte und die auf diese Weise nichts kostete; er war daher entzückt von der Liebenswürdigkeit und Gescheitheit des Lehrers, denn dieser hörte ihm ausmerksam zu: die Darlegung seines Hausweiens, die Geschichte des Constantin und noch diese Andere.

Am Abend erzählte Johannesle allen Leuten, der Lehrer sei gar nicht so ohne, er könne nur nicht recht mit der Sprache heraus, er könne den Rank! nicht kriegen.

Der Lehrer aber schrieb, als er nach hause kam, in sein Tassendierin, "Die Frömmigkeit allein erhält den Menschen auch noch im Alter liebenswürdig, ja sie macht heilig und anbetungswerth, die Frömmigkeit ist die Kindheit der Seele; wenn saft wieder das Kindischwerden hervortritt, verbreitet sie eine annuthige glorienhaste Milde über das gange Wesen. Wie bart, herb und häßlich sind genußsüchtige, selbstrücktige Menschen im Alter, wie erhaben war diese Fran selbst in ihrem Aberglauben!"

Roch etwas Anderes schrieb der Lehrer in sein Taschenbuch, aber er strich es alsbald wieder aus. In herber Selbstanklage saß er lange einsam, endig sing er hinaus auf die Straße, sein Herz war so voll, er mußte unter Menschen sein; der Gesang der Burschen, der weithin schallte, durchzitterte seine Brust und er sagte: "Wohl mit, es ist gekommen, daß der Gesang der Wenschen mich noch tiefer saßt, als der Gesang der Wenschen mich noch tiefer saßt, als der Gesang der Bögel; ich höre den brüderlichen Rus. D Gott! ich liebe euch Alle!"

So wandelte er noch lange burch bas Dorf, im

<sup>1</sup> Mit einem Fuhrwert geschickt um eine Ede biegen, nennt man ben Rant friegen.

Herzen traulich zu Allen sprechend, aber kein Wort kam über seine Lippen. Ohne zu wissen, wie es gekommen war, fland er plötslich vor dem Hause Joshannessle's in der Bruck: Alles still ringsum, nur aus der untern Stube, wo die Leibgeding-Mohnung der Großmutter war, vernahm man eintöniges Murmeln von Gebeten.

Erst spät in der Nacht kehrte der Lehrer heim, Alles war fill, nur hier und dort vernahm man das leise Wispern zweier Liebenden. Als er endlich in seine Stube einstat, wo Niemand war, der ihm auf seine Neden eine Antwort gab, der nach ihm aufschate und ihm gleichsam sagte: freue dich, du lebst und ich sebe mit dir — da betete er laut zu Gott: "Herr! laß mich das Herz sinden, das mein Herz versteht."

Am andern Tage wußten die Kinder gar nicht, warum der Lehrer heute so überaus fröhlich breinfah. In der Zwischenstunde schiefte er des Mathelen Hannesle in den Abler und ließ sagen, man brauche ihm das Essen nicht zu schiefte, er wolle selbst hintommen.

Es war mißlich, daß der Lehrer sich mit so hochsliegenden Gedanken dem Lehen um ihn her näherke; er konnte sich vooll zurückhalten, seine eigenen Empfindungen den Andern mitzutheilen, dem aber konnte er nicht, keuern, daß ihm manches Häßliche und Widrige vor die Augen gerückt wurde. In ber Wirthsstube traf er bas Barbele, bas in ber Schenke stand, in eifrigem Gespräch mit einer andern Frau.

"Gelt," sagte Barbele, "sie haben dir gestern Abend ben Deinen wisst heimbracht, er hat start auf ein' Seite geladen gehabt; wenn ich's gesehen hatt', daß sie ihm Branntwein in's Bier schütten, ich hatt' scharf ausgesegt."

"Ja," sagte die Frau, "er war ganz erbärmlich zugerichtet, er war grad wie ein voller Sack."

"Ja und du sollst dich noch so schön bedankt haben, was hast denn gesagt? Sie haben so gelacht, es hat gar kein End' nehmen wollen."

"Ich hab' halt gesagt, sag' ich: Ich bant' schön ihr Mannen, vergelt's Gott. Da haben sie mich gefragt: für was benn? Da hab' ich gesagt, sag' ich: Bedantt man sich ja wenn man einem ein' Wurst bringt, warum wird man sich nicht für ein' ganze Sau bedanken?"

Der Lehrer legte die Gabel weg, als er diese Rohheit vernahm; bald aber aß er wieder weiter, indem er lächelnd darüber nachdachte, wie das Unglück und die Leidenschaft so oft wikig mache.

Bei allen Gefühlsverlegungen, die der Lehrer durch die Art und Weise der Bauern empfand, wendete er sich aber nicht mehr an die Mutter Natur, sondern an die Großmutter Maurita, die ihm über vie Art, wie die Menschen hier lebten, manchen Aufschuß gab. Biele Leute sagten vaher, die alte Frau habe den Lehrer behert. Dem war aber nicht so. So gerne er sich auch an ihrem liebevollen Herzen erlabte, konnte man doch eber sagen, die Hedwighätte es ihm angethan, obgleich er sie nur einmalgesehen und noch kein Wort mit ihr gesprochen hatte. "Hent ihr guate Noath, Ahme?" Diese Worte wiederholte er sich oft, sie klangen ihm so innig, somelodisch, trohdem sie in dem derben Dialette gesprochen waren, ja dieser felber hatte eine gewisse Milderung und Anmuth dadurch erhalten.

Mit aller Macht seiner früheren Vorsätze stemmte sich unser Freund gegen die hinneigung zu einem Bauernmädchen, aber wie es immer geht, die Liebe sindet Auswege genug; so sagte sich auch der Lehrer: "Gewiß ist sie das wiedergeborene Schenbild ver guten Großmutter, nur frischer, von gute Konne der neuern Zeit durchleuchtet. Hent ihr guate Roath, Abme?"

Eines Abends saß der Lehrer wiederum bei der Alten, da kan das Madochen hochgerötheten Antliges mit der Sichel in der Hand vom Felde heim, seine Schürze hielt es behutsam ausgeschlagen; es trat nun zur Erofimutter und reichte ihr aus der Schürze die in Haselblätter eingehüllten Brombeeren.

"Du weißt boch, was ber Brauch ift Bebwig,

zuerst wartet man ben Fremben auf," sagte bie Großmutter.

"Langet naun zua, Gerr Lehrer," sagte das Mädchen frei aufschauend; der Lehrer nahm erröthend eine Rrombeere.

"36 auch mit," fagte bie Großmutter.

"I dank, effet's naun Ihr mit einander, 's foll Euch wohl bekommen."

"Bo haft's benn brochen?" fragte die Großmutter.

"Neabe aunserm Ader im Grund, Ihr kennet jo bie Sed." saate das Mädchen und ging in das Haus.

Es var dem Lehrer ganz eigen zu Muthe, daß von der Hede, die er am ersten Mittage seines Siereins gezeichnet, ihm Hedwig jeht die reise Frucht brachte.

Hebwig kam balb wieber aus bem hause, bie weiße henne folgte ihr auf bem Fuße.

"Bohin fo schnell wieder, Jungfer Hebwig?" fragte der Lehrer, "wollt Ihr euch nicht ein wenig zu uns segen?"

"Ich dank schön, ich well noch bis zum Nachteffen ein bisle 'nüber zum alten Lehrer."

"Wenn's erlaubt ift, begleit' ich Euch," fagte unfer Freund und ohne eine Antwort abzuwarten ging er mit.

' Debwig fprach zwar immer gang im Dialett, zum beffern Berftandniß geben wir es aber möglichft hochbeutich wieber.

"Kommet Ihr oft zum alten Lehrer?"

"Freilich, er ift ja mein Better, fein Beib ift bie Schwester von meiner Abne gewesen."

"So, das freut mich herzlich."

"Warum? Sabt ihr mein Baf' gekannt?"

"Rein, ich mein' nur fo."

Man war an bem Garten bes alten Lehrers angelangt, hedwig schloß schnell bie Gartenthüre hinter sich und ließ die henne draußen, die wie eine Schlbwache hier harrte.

"Wie kommt's," fragte ber Lehrer, "daß Euch das Huhn so nachläuft? Das ist ja etwas ganz Seltenes."

Hebwig stand verlegen da und zupfte an ihren Aleidern.

"Dürfet Ihr mir's nicht fagen?" fragte ber Lehrer wieber.

"Ja, ich barf, ich kann, aber — Ihr bürfet mich nicht auslachen und müsset mir versprechen, daß Ihr's nicht weiter saget; sie thäten mich sonst soppen."

Der Lehrer saste schnell die Hand des Mädchens und sagte: "Ich versprech's Such hoch und heilig." Er ließ die Hand nicht mehr los, und verlegen zur Erbe schauend, sagte das Mädchen:

"Ich, ich hab', ich hab' das Gühnle an meiner Brust ausgebrütet; die Gludhenn' ist verscheucht worden und da hat sie die Eier liegen lassen und wie

ich das einzig Ei'le gegen das Licht gehalten hab', hab' ich gesehen, daß ich genemen... Ihr misse hab hab' ich's halt zu mir genommen... Ihr müsse mich nicht auslachen, aber wie das Hühnle 'rauskommen ist, da hab' ich mich vor Freud' gar nicht zu halten gewußt; ich hab' ihm ein Federbettle gemacht, hab' ihm Brod gesaut und hab's geszt, und es ist schon am andern Zag auf dem Tich 'rumgeslausen. Es weiß Niemand was davon als mein' Ahne. Da ist mit jest das Hühnle so als mein' kin's Feld' geb', muß ich's einsperren, daß es mit nicht nachlaust. Eeltet, ihr lachet mich nicht aus?"

"Gewiß nicht," sagte der Lehrer, und ging noch eine Strecke Hand in Hand mit Hedwig, dann aber verwinschte er die Ordnungsliebe und Sparsamkeit des alten Lehrers, der den fernern Weg so eng gemacht hatte, daß nicht zwei neben einander gehen konnten.

Unser Freund war sehr erzürnt, als ber alte Schullehrer mit ungewöhnlich schnellem Lachen den beiden Ankommenden zurief:

"Kennet Ihr schon einander? Hab' ich dir's nicht schon lang gesagt, Hedwig, du mußt einen Schullehrer kriegen?"

Dieses unzeitige Anfassen einer kaum knospenden Blüthe that unserm Freunde in tiefster Seele weh, boch er bemeisterte seine Empsindlichkeit und schwieg; er ftaunte aber, daß hebwig, als ob nichts gefagt worden ware, begann:

"Better, 3hr muffet morgen Gure Commergerfte in ben holgichlägeladern schneiben, sie ist überzeitig und fällt sonft gang um."

Es wurde wenig gesprochen, Sedwig ichien febr mude, fie feste fich auf die Bant vor einem Baume. Die beiben Lehrer fprachen nun mit einander, aber unfer junger Freund fab bas Madden babei immer so burchbringend an , daß es sich mehrmals mit ber Sourge über bas Geficht fuhr: es meinte, es muffe in ber Ruche, als es die Kartoffeln an's Keuer gestellt batte, sich rußig gemacht baben. Unser Freund hatte aber gang andere Dinge zu bemerken. Es fiel ibm jest zum erstenmale auf, baß Sedwig mit bem linken Auge ein wenig fcielte; bieß war aber keines= weas unangenehm, vielmehr gab es bem Ausbrucke etwas Weiches und Scheues, was zu ber übrigen Bilbung bes Gesichtes wohl paßte: die feine schlanke Rafe, ber überaus fleine Mund mit ben firschrotben Lippen, bie runden, gartrothen Bangen - bie Blicke bes jungen Mannes rubten mit Boblgefallen barauf. Endlich, ba er seinem Collegen mehrere verkehrte Antworten gegeben batte, mertte er baf es Reit zum Beben fei; er verabidiebete fic, und Sedwig fagte:

"Gut' Racht, Berr Lebrer."

"Erhalte ich nicht auch noch eine Gutnachthand?"

Hedwig verstedte schnell beibe Hande hinter bem Rücken.

"Bei uns fragt man nicht, bei uns nimmt man sich die Hand, he, he," sagte ber alte Lehrer.

Unfer Freund ließ sich biese Weisung nicht zweimal geben, er sprang hinter ben Baum, um die Hand hedwigs zu sassen, diese aber wendete ihre Hände schnell nach vornen.

Der Lehrer getraute sich nicht, mit ihr zu ringen und so sprang er noch mehrmals vor und rüdwärts, bis er zuleht stolperte und vor Hedwig niedersiel; sein Haupt lag in ihrem Schoohe auf ihrer Hand, schwell besonnen brüdte er einen heißen Kuß auf biese Hand und nannte sie im Geiste sein. So blieb er eine Weile, ohne sich zu erheben, bis endlich hebwig mit beiden händen seine Wangen bedecend ihn emporhob; verworren um sich schauend sagte sie:

"Stehet auf, Ihr habt Euch doch nichts gethan? Gudet, das kommt von denen Späß'; Ihr müsset Euch nur von meinem Better da nichts anlernen Lassen."

Der Lehrer stand auf und hebvoig budte sich schullen nieber, um ihm mit ber innern Seite ihrer Schürze bie beschmutten Anie zu reinigen; ber Lehrer aber dulbete das nicht, sein herz pochte schule ba er diese bemuthvolle Bescheinheit sah. Bald stand er wieber gesäubert da und sagte Hebwig aber-

mals gute Nacht; sie blickte zur Erbe, weigerte ihm aber ihre Hand nicht mehr.

Schwebenden Ganges ging der Lehrer dahin, es war als ob er den Boden kaum berührte, als ob eine höhere Macht ihn trüge; ein unnennbares Kraftgefühl durchströmte sein innerstes Mart, ihm war so leicht und frei, alle Leute schauten ihn vertounsbert an, denn er lächelte ihnen ganz offen zu.

So schnellem Wechsel ist aber ein Menschengemüth hingegeben, daß dald nach dem ersten Jubel der Lehrer in trüber Selbstanklage zu Jaule sah; "Du hast dich von einer Leidenschaft zu schnell hinreißen lassen," sagte er sich "It das die Heftigeteit? An ein ungebildetes Bauermädigen hast die hingegeben, weggeworsen. — Nein, nein, aus diesem Antlige spricht die Majestät einer zarten, sansten Seele." Noch mancherlei Gedanken stiegen in ihm auf, er kannte jeht das Bauerleben, und noch pfät schrieb er in sein Taschenbuch: "Das silberne Kreuz auf ihrem Busen ist mit ein schönes Sinnbild der heiligkeit, Unnahbarkeit und Unberührtseit."

hedwig aber hatte zu hause keinen Bissen zu Racht gegessen, ihre Leute zankten, sie habe zu viel geschäftl, sie habe gewiß noch dem Lehrer in der Gartenarbeit gebolsen; sie verneinte und machte sich bald zu ihrer Großmutter, mit der sie in einem Kimmer schließ.

Noch lange nach dem Nachtgebet sagte sie, als sie die Großmutter husten hörte und nun wußte, daß sie auch noch wach sei:

"Ahne, was hat benn bas zu bebeuten, ein Kuß auf die Hand?"

"Daß man bie hand gern hat."

"Beiter nichts?"

"Nein."

Wieber nach einer Weile fagte Hebwig: "Mne."
"Basele?" 1

"Ich hab' was fragen wollen, ich weiß aber nimmer." "Nun, so schlaf jett, du bist müd, wenn's was Gut's ist, wird's morgen früh auch nicht zu spät

fein; es wird bir fcon einfallen."

het im Bett umher. Sie überredete sich, daß sie nicht schlafen könne, weil sie den Hunger übergangen habe; sie wirfte nun mit aller Gewalt ein Stüd Brob hinab, daß sie für alle Gesahren bereit gehalten batte.

Der Lehrer war indeß auch mit sich in's Reine gekommen. Anfangs hatte er sich vorgenommen, sich selber und seine Neigung zu prüsen, eine Zeit Lang Hedwig gar nicht mehr zu sehen; endlich aber gelangte er doch zu dem weiseren und erfreulicheren Entschlüßer, Hedwig im Gegentheil recht oft zu sehen und ihre Geistesbildung auf allerlei Weise zu prüsen.

<sup>1</sup> Bertleinerungsform von "was."

Andern Tages ging er nun zu seinem alten Collegen und forderte ihn zum Spazirgange auf; er sach es wohl, schon um Hedwigs willen mußte er hier in ein näheres Verhältniß treten. Der alte Mann ging eigentlich nie spaziren, die Gartenarbeit werschäfte ihm Bewegung genug; die Einladung unferes Freundes erschien ihm jedoch als Sprenbezeigung und er ging mit.

Es war auffallend, wie wenig Gesprächsstoffe bei dem alten Manne Feuer fingen; sie waren immer wieder eben so chinell aus als seine Pseise, für die er aller füns Minuten Feuer schlug. Bon Hedwig wollte der junge Mann nicht unmittelbar sprechen, aus den Bestrebungen des Alten selber wollte er schon Manches schließen.

"Leset Jhr auch bisweilen noch Etwas?" fragte er daher.

"Nein, fast gar nichts, es kommt mir auch doch nichts dabei heraus; wenn ich auch alse Bücher auswenbig könnte, was hätt' ich davon? Ich bin pensionirt."

"Ja," erwiderte der junge Mann, "man vervollkommnet seinen Geist doch nicht bloß um des äußern Ruhens wilken, den man daraus ziehen mag, sondern um ein erhöhtes, inneres Leben zu gewinnen, um immer tieser und klarer zu schauen. Alles auf Erden und zumal das höhere Geisteskeben muß zuerst Zweck für sich —"

Der Alte schlug sich mit großer Gemüthöruhe Feuer, unser Freund hielt mitten in einer Auseinandersehung inne, die ihm erst seit Furzem ausgegangen voor. Eine Weile schriften die Beiben wortlos neben einander, dann fragte der Jüngere wieder:

"Richt wahr, aber Musik macht Ihr immer gern?"

"Das will ich meinen, da sig' ich oft halbe Rächt' und feile, da brauch' ich kein Licht, verberb' mir die Augen nicht, hab' Unterhaltung und brauch' keinen Menschen dazu."

"Und Ihr vervollkommnet Euch darin, so weit Ihr könnt?"

"Warum nicht? Gewiß."

"Ihr habt doch aber auch keinen Nuhen davon,"
sagte der junge Mann. Der Alte schaute ihn vervundert an; jener aber suhr fort: "Bie Euch die
Musik und Eure Ausbildung darin Freude bereitet,
ohne daß Ihr einen Ruhen davon wollt, so könnte
und sollte es wohl auch mit dem Lesen und der Geistesdidung sein; aber es geht hiemit oft gerade
so wie vielen Leuten, die sich nicht mehr mit der
gehörigen Sorgsalt kleiden, weil sie Riemanden saden,
auf desen Gesallen sie ein besonderes Gewicht legen
Ich sörte vorgestern, wie ein junger Bursche einer
jungen Frau über ihren nachlässigen Anzug Vorwürfe machte. "Ei," sogte sie, "voas liegt jest da bran? Ich bin jest schon verkauft, der Mein' muß mich balt haben, wie ich bin." Alls ob man sich eines äußern Zwecks, nur Anberer wegen sorgfällig steide, und nicht weil es die eigene Natur, die Selbstachtung verlangt. So geht es auch Vielen mit der Geistesbildung; weil sie solche bloß des äußern Zwecks wegen betrieben, lassen sie bavon ab, sobald der nächte Zweck erreicht oder nicht mehr da ist. Wer aber seine gestige Natur, seinen gestigen Leif, wenn ich so sagen kann, achtet und schäft, wird ihn immer schön und rein erhalten und ihm kets mehr Kraft zu geben suchen."

Der junge Mann erfannte erst jeht, daß er eigentlich ein lautes Selbsigespräch gehalten hatte; er fürchtete indeß nicht, den Alten beleibigt zu haben, denn er sah dessen volltommene Gleichgültigkeit. Mit schwerem Gerzen ersannte er von Neuem, wie mübevoll es sei, die höheren allgemeinen Gedansen und Anschauungen an Mann sir Mann zu verzapfen. "Benn der alte Lehrer so harthäutig ist, wie wird es dir erst bei den Bauern gehen," dachte er. So schritten sie eine stille Welle dahin, die der wieder wieder begann:

"Meinet Ihr nicht auch, daß man in unserer Beit viel frommer, ober wenigstens grad so fromm ist, als in der alten Zeit?"

"Frommer? In's Teufels Ramen, man war in

ber alten Zeit auch nicht let, 1 aber man hat nicht fo viel Aufhebens, so viel Geschmus? bavon gemacht; z'litel und z'viel verdirbt alle Spiel', he he."

Wieber war Stille.

Endlich fand ber junge Mann ben rechten Gegenstand, indem er fragte:

"Wie war's benn in früheren Zeiten mit ber Musik?"

Da lebte ber Alte gang auf, er hielt Bunber und Stahl in ber hand, ohne fich Feuer gu fchlagen, benn er fagte:

"Das ift heutigen Tages nur noch ein Gedubel. Ich war drittholl Jahr Untervorganist im Münster zu Freiburg, herr! Das ist eine Orgel, ich hab' von Abt Bogler drauf gehört, im himmel kann's nicht schöner sein als der gespielt hat. Hennach hab' ich auch auf mancher Kirchweih aufgespielt. Früher hat man meist Geigen gehabt, auch eine Hassinstrumente: große Trompeten, kleine Trompeten, Alappentrompeten, Ales nichts als Bind und viel Geschreit. Und was verdient jest so ein Ausstant bei einer Kirchweih? Vor Zeiten waren drei Mann vollauf, jest müssen's sechs, sieben sein; sonst waren

<sup>1</sup> Berfehrt.

<sup>2</sup> Gefdnus, von ben Juben entlehnter Ausbruck, so viel als unnöthige Rebensart.

Kleine Stuben, kleiner Baß und groß Geld, jest — große Stuben, großer Baß und Klein Geld. Ich bin einmal mit zwei Kameraden im Schappacherthal rumzgoen, da sind uns die Hebernthaler von allen Seiten zugestogen. Einmal haben sich zwei Orte schier todtgeschlagen, weil mich ein jedes hat zur Kirchweiß haben wollen."

Run erzählte der Alte eine seiner Hauptgeschichten, wie ihn nämlich ein Ort wegen seines guten Geigenspiels als Lehrer angenommen, die Regierung aber einen Andern mit Oragonern einsehen wollte, wie das ganze Dorf revoltirte, so daß es am Endeboch bei seiner Besallung blieb.

"Hat denn Euer Ansehen als Lehrer nicht darunter gelitten, wenn Ihr auf den Kirchweihen spieltet?" fragte der junge Mann.

"In Gegentheil, ich hab' hier im Ort mehr als fünfzigmal gespielt und Ihr werbet Keinen sehen, ber nicht die Kapp' vor mir lupft."

Der Redessuß des Alten war in ununterbrochenem Gange, bis man wieder in den Garten zurückgekehrt war; unser Freund harrte aber umsonst auf die Ankunst Hedwigs, sie kam nicht. So ward doch der ansängliche Borsatz erfüllt, er sah Hedwig eine lange, lange Zeit nicht, nämlich einen ganzen Tag.

Andern Tages ging unfer Freund wieder allein

in das Feld, er sah den Buchmaier auf einem großen, breiten Ader mit einem Pferde, das vor eine Art Walze gespannt war, arbeiten.

"Fleißig, herr Schultheiß?" sagte ber Lehrer; er hatte sich nun schon die bräuchlichen Anreden gemerkt.

"So ein Bisle," erwiderte der Buchmaier und trieb seinen Gaul noch bis an's Ende des Feldes nach dem Wege zu, dann hielt er an.

"Ist das der Fuchs," fragte der Lehrer, den Ihr selben Tag, als ich angekommen bin, eingewöhnt habt?"

"Ja, der ist's, das freut mich, daß Ihr auch daran denlet; ich hab' gemeint, Ihr denlet allsort bloß an eure Geschriften. Guscht, mit dem Guil stimit's ganz besonders gangen. Ich hab' ibn gleich ansangs zweispännig eingewöhnen wollen, aber es ist nicht gangen. So ein Küllen, das sein Lebtag noch kein Geschirt auf dem Leib gespürt hat, das schaft sich auch zieht und thut und bringt doch schift sich auch zieht und thut und bringt doch nichts Rechts zwwez; wenn es scharf anzieht und mit den Sträng' ein Visse vor ist, so macht es den Rebengaul nur irr, daß er gar nichts mehr thut und wir o neben der lottert; wenn man's allein hat, so lernt es sete thun und zappelt sich nicht so sir nichts ab. Wenn ein Gaul einmal allein gut

ist, nachher geht er auch selbander gut, und man kann schon eher 'rauskriegen, wie stark der Rebengaul sein muß."

Aus mancherlei Anwendungen, die der Lehrer von dieser Rede machte, sagte er nur diese laut:

"Es geht auch bei den Menschen so: zuerst muß man für sich allein etwas gewesen sein, ehe man in Gemeinschaft gut arbeitet und tüchtig ist."

"Daran hab' ich noch nicht bacht, aber es ist wahr."

"Ift das bie neue Saemaschine, die Ihr da habt? was faet Ihr benn?"

"Reps."

"Findet Ihr es nun mit der Maschine nühlicher, als mit der früheren Art zu faen?

"Wohl, es wird gleicher, ist aber nur für große Aeder; Bauern, die nur ein sein Schnipfele haben, das man wohl mit einer Handvoll überlangen kann, die sam bester mit der Kand."

"Ich muß gestehen, für mich hat das Säen mit der hand etwas Ansprechendes; es liegt eine sinnige Deutung darin, daß das Samenkorn zuerft unmittelbar in der Hand des Menschen ruft, dann singeschelbert eine Weile frei in der Lust schwebt, die es von der Erde angezogen in den Boden fällt, um zu vertuesen und neu auszugehen. Findet Ihr das nicht auch?"

"Es kann sein, ich merk" aber eben erst, daß man den Säespruch nicht mehr gut sagen kann mit der Maschine; nun, man kann's doch dabei denken."

"Welchen Saefpruch?"

"Früher hat man bei jeber Handvoll, die man ausgestreut hat, gesagt:

Ich fae biesen Samen, Hier in Gottes Ramen, Für mich und bie Armen."

"Diefer Spruch follte nicht aufhören."

"Ja, wie gesagt, man kann's ja auch so benken, ober auch sagen; es ist eben nühlicher mit der Maschine."

"Finden solche neue Erfindungen hier leicht Einsgang?"

"Nein. Wie ich zum erstenmal meine Ochsen jeden in ein besonder' Jod gespannt hab', ist das ganze Dorf nachgelausen; wie ich nun gar das Ding da vom landwirthschaftlichen Fest heimbracht hab' und zum erstenmal mit 'nauß bin, da haben mich bie Leute sür rürrisch gehalten."

"Es ist boch traurig, daß die Berbesserungen so schwer bei bem gewöhnlichen Bolke Eingang finden."

"Oh Juchs, Oha!" schrie ber Buchmaier seinem unruhig scharrenden Pferde zu; dann es sester haltend suhr er sort: "Das ist gar nicht traurig, Herr Lehrer, im Gegentheil, das ift recht gut. Glaubet mir, wenn die Bauersleut' nicht so halsstarrig wären und jedes Jahr das Bersucherles machen thäten, das tie studieren Gerren ausheden, wir hätten schon nanches Jahr bungern müssen. Ohn Juds! Ihr müsset Euch in der Landwirthsschaft ein Bisse umsehen, ich will Euch ein paar Bücher geben."

"Ich will zu Euch kommen, ich sebe, das Pferd will nicht mehr stillhalten; ich wünsch gesegnete Arbeit." "Bhüts Gott," sagte der Buchmaier, über den letten Gruß lächelnt.

Der Lehrer ging seines Weges, der Buchmater suhr in seiner Arbeit fort. Kaum war aber Jener einige Schritte entsernt, als er den Buchmaier den Lauterbacher pfeisen hörte, er schreckte ein wenig zusammen, denn er war noch nicht frei von Empfindslichsteit und war geneigt, dieß für Spott zu halten; bald aber sagte er sich wieder: der Mann benkt gewiß nichts Arges dabei — und darin hatte er Recht, denn der Buchmaier dachte nicht nur nichts Arges, sondern gar nichts dabei, die lustige Weise war ihm eben so in den Mund gekommen.

In einer Felbschlucht, wo er sich zuerst umgesehen, ob ihn Niemand bemerke, schrieb ber Lehrer in sein Taschenbuch:

"Die stetige und fast unbewegliche Macht bes Bolksthums, bes Bolksgeistes, ist eine heilige Naturmacht; sie bilbet den Schwerpunkt des Erbenlebens, und ich möchte wiederum sagen, die vis inertiae im Leben der Menschheit.

Welchen unglüdseligen Schwankungen wäre die Nenschheit hingegeben, wenn alsbald jede sittliche, religiöse und wirtschaftliche Bewegung die der Gesammtheit würde! Erst was die Schwankung verloren, erst was Stetigseit, ich will sagen was ruhige Bewegung geworden, kann hier einmünden; hier ist das große Welkmeer, das sich in sich bewegt . . . .

Ich will das Leben und die Denkweisen dieser Mensschen heilig achten, aber ich will es versuchen . . . "

Was der Lehrer versuchen wollte, war hier nicht ausgedrückt, aber er hatte auf glüdliche Weise an manchen Enden des Dorssehns angeknüpft.

Hedwig sprach er mehrere Tage nicht, er sah sie wohl einigemal als er bei der Großmutter war, aber sie schien sehr beschäftigt und huschte nur immer mit kurzen Neden vorbei, sa, sie schien ihm sakt auszuweichen; er wartete in Geduld eine Zeit der Ruhe ab.

Bohl bewegte die Liebe zu dem Mäden mächtig sein Herz, aber auch die ganze Welt des Bolfdthums, die sich ihm ausschloß, schwellte ihm die Brust. Er ging oft wie traumwandelnd umher, und doch hatte er noch nie so sicher und fest im Leben gestanden als eben jept.

Manche Trubfal und Störung erfuhr auch ber

Lehrer durch den Studentle. Dieser war begierig zu ersahren, was der Lehrer mit seiner Großmutter zu "hassen" habe; er gesellte sich daher mehrmals zu den Beiden. Wenn ein tieserer Gemitihston angeschlagen wurde, suhr er mit luftigen Spöttereien drein.

Alls ber Lehrer fragte: "Großmutter, gehet Ihr gar nie in die Kirche?" erwiderte der Studentle schnell: "Ja, Großmutter, Euch gedentl's vielleicht noch, wer die Kirch' gebaut hat; der Herr Rehrer möcht's gern wissen, er will aber doch die Kirch' im Dorf lassen."

"Sei still du," entgegnete die Großmutter, "wenn du was nut wärst, wärst du jett Meister in der Kirch' und wärst Pfarrer." Ju dem Lehrer geweniete such sie fort: "Schon seit fünst Jahren din ich nicht in der Kirch' gewesen, aber am Sonntag merk ich schon daheim am Läuten; wenn das Heilig gezeigt wird und wann die Wandlung ist; da sag' ich dann die Litanet allein. Alle Jahr zweimal kommt der Pfarrer und gibt mir das Abendmahl; er ist gar ein hetziger Wann, unser Pfarrer, er kommt auch sonst zu mir."

"Meinet Ihr nicht Herr Lehrer," begann ber Studentle, "daß meine Großmutter eine Aebtissin comme il faut wäre?"

Die Großmutter schaute den Beiden verwundert in's Gesicht, da sie so fremde Worte über sich hörte, sie wuste nicht, was das zu bedeuten habe. "Merbings," sagte ber Lehrer, "aber ich glaube, daß sie auch eben so fromm sein und eben so selig werben kann."

"Gudet Ihr's, Mhne," sagte der Studentse frohlodend, "der Hehrer sagt's auch, daß die Pfarrer kein Brösele mehr sind als andere Menschen."

"Aft das wahr?" fragte die Alte betrübt.

"Ich meine so," begann der Lehrer, "es können ja alle Menschen felig werben, aber ein echter Geistlicher, der fromm und gut ist und eifrig für das Seelenheil seiner Nebenmenschen sorgt, der hat eine höbere Stufe."

"Das mein' ich auch," sagte die Alte. Dem Lehrer stand der Angsischweiß auf der Stirne, der Studentle aber fragte wieder:

Sind Ihr nicht auch ber Meinung, Herr Lehrer, baß die Geiftlichen beirathen follten?"

"Es ift Kirchengeset, daß sie nicht heirathen dürfen, und wer bei vollem Bewußtsein Geistlicher geworden ist, muß sein Geseh halten."

"Das mein' ich auch," sagte die Alte mit großer Heftigkeit, "die wo heirathen wollen, das sind Aleische teufel, und man heigt's Geistlich und nicht Fleischlich. Ich was sagen, gebet dem da kein' Antwort mehr, lasset Gud Guer gut Gemüth nicht verderberben, der hat heut' vieder seinen gottlosen Zag, er ist aber nicht so schlecht, wie er sich stellt."

11

Der Studentle sah, daß bei seiner Großmutter nichts auszurichten war, und ging mismuthig davon, auch der Lehrer entsernte sich bald; wieder war ihm ein schönes zartes Berhältniß hart angesaßt worden. Erst zu Hause gelangte er zur Rube und fählte sich gegen die unvermeidlichen Singrisse von außen.

Am Sonntag gelang es unserm Freunde endlich vieder, hedvig in Rube zu sprechen; er traf sie bei dem alten Lehrer im Garten, sie saß mit ihm auf der Bant, die Beiben schienen nichts gesprochen zu haben.

Rach einigen gewöhnlichen Rebeweisen begann ber Lehrer: "Es ist doch eine hohe erhadenne Sache, daß der siebente Tag durch die Resigion gebeiligt und aller Arbeit sedig ist; wenn wir uns vorstellen, daß das nicht so wäre, die Leute würden vor übermäßiger Anstrengung sterben. Wenn man in dieser hohen Erntegeit 3. B. Tag für Tag ohne Unterlaß arbeiten würde, bis Alles vollbracht wäre, Riemand könnte es ausbalten."

Hedwig und der alte Mann sahen zuerst über biese Rede verwundert drein, dann aber sagte Hedwig:

"Ihr sind wohl schon hier gewesen, wie's der Pfarrer in der Heuet erlaubt hat, daß man am Sonntag das Heu wenden darf, weil es so lange

geregnet hat und Mles erstickt war. Ich bin auch mit 'naus in's Feld, aber es ist mir gewesen, wie wenn jede Gabel voll Heu doppelt so schwer sei; es ist mir gerad' gewesen, wie wenn mich Einer am Arm halten thät, und den andern Tag und die ganz' Woch' war mir's, vie wenn die ganz Welt verkehrt war und sich ein Jahr lang kein Sonntag mehr gewesen see.

Freudestrahlend blidte der Lehrer Hedwig an, ja das war die Großmutter; zu dem alten Manne gewendet sagte er aber:

"Ihr muffet Euch noch ber Zeit erinnern, als man in Frankreich die Dekaden einführte."

"Dukaten? die kommen ja aus Stalien."

"Ich meine Defaden. Man verordnete nämlich, daß nur alle zehn Tage ein Rubetag sein solle, da wurden ebenfalls alle Menschen trank. Die Zahl Sieben wiederholt sich auf eine geheimnischen Beise in der ganzen Natur und darf nicht verrückt werden."

"Das war ja verrückt, alle zehn Tage einen Sonntag, be, be," sagte ber alte Mann.

"Wisset ihr auch die Geschicht' von dem herrn, wo in der hiesig' Kirch' in Stein gehauen ist, mit dem hund?" fragte hedwig.

"Nein, erzählet sie."

"Das war auch fo Einer, ber ben Sonntag nicht heilig gehalten hat. Es war ein Herr —" "Der herr von Jenburg und Nordstetten," ersgänzte der Alte.

"Ja," fubr Bedwig fort, "man fiebt in Rienburg nur noch ein paar Mauern von feinem Schloß; ber bat nun auch nichts auf feinen Sonntag und teinen Reiertag gehalten, und bat nichts auf ber Welt lieb gehabt als feinen hund, ber war fo groß und bös wie ein Wolf. Am Sonntag und Keiertag hat er die Leut' swungen, daß fie haben Alles schaffen muffen, und wenn fie nicht gutwillig gangen find, ift ber hund von ihm felber auf fie gefprun= gen und hat fie schier verriffen, und ba bat er, ber Berr, gelacht und bat bem Sund ben Ramen Sonntag geben. Er ift nie in die Kirch' gangen als ein einzigmal, wie man fein' einzig' Tochter copulirt bat; er bat ben Sund, wo Sonntag gebeißen bat, mit in die Rirch' nehmen wollen, ber ift aber nicht bagu zu bringen gewesen, und hat fich vor der Rirch' auf die Schwell bingelegt bis fein Gerr wieder 'raustommen ift. Wie nun ber 'rausgebt, ftolwert er über ben Sund, fällt bin und ift maustobt, und ba ift auch fein' Tochter geftorben, und die find jest beibe mit fammt bem Sund in ber Rirch' in Stein gehauen. Man fagt, ber hund fei ber Teufel gewefen, und fein herr hab' fich ihm verschrieben qebabt."

Der Lehrer suchte zu beweisen, bag biefe Sage

sich erst durch das Borhandensein des Denkmals gebildet habe, daß die Abeligen sich gerne mit Wappenthieren abbilden lassen u. s. w.; er sand aber wenig Anklang und schwieg.

Niemand war geneigt das Gespräch sortzusehen. Hedwig machte mit ihrem Fuhe ein Grübchen in den Sand, der Lehrer nahm hier zum erstenmale Gelegenheit, die Kleinheit ihres Fuhes zu bemerken.

"Lefet Ihr nicht auch mitunter am Sonntag?" begann er so vor sich hin; Riemand antwortete: er blidte Hedwig bestimmt an, worauf sie erwiderte:

"Nein, wir machen uns fo Rurzweil."

"Ja womit benn?"

"Ei, wie Ihr nur so fragen könnet; wir schwäßen, wir singen und hernach geben wir spaziren."

"Nun, was sprechet Ihr benn?"

Das Madchen lachte laut und sagte dann: "Das hätt' ich mein Lebtag nicht denkt, das man mich das fragt. Geltet Vetter, wir besinnen uns nicht lang drauf? Jeht wird bald mein Gespiel', des Buchmaiers Agnes, kommen, da werdet Ihr nimmer fragen, was man schwäht, die weiß eine Kuhhaut voll."

"Habt Ihr benn noch gar keine Bücher gelesen?" "Ja freilich, das G'sangbuch und die biblisch' G'schicht."

"Sonft nichts?"

Und das Blumenkörble und die Rosa von Tannenburg."

"Und noch?"

"Und den Rinaldo Rinaldini. Jest wisset Jhr Alles," sagte das Midden, mit beiden Handen über die Schürze streisend, als hätte es sein gesammtes Bissen jest vor dem Lehrer ausgeschüttet; dieser aber fragte wieder:

"Bas hat Guch benn am besten gefallen?"

"Der Rinaldo Rinaldini, 's ift jammerschad, daß bas ein Räuber gewesen ist."

"Ich will Euch auch Bücher bringen, ba sind viel schönere Geschichten barin."

"Erzählet und lieber eine, aber auch so eine recht grauselige; ober wartet lieber, bis die Agnes auch da ist, die hört's für ihr Leben gern."

Da kam ein Knabe und sagte dem alten Lehrer, er solle sogleich zum Bäck kommen und seine Geige mitbringen, des Bäcken Konrad habe einen neuen Balzer bekommen; schnell erhob sich der Alte, sagte: "Wünsch" gute Unterhaltung," und ging von dannen.

Als nun der Lehrer mit Hedwig allein war, erzitterte sein Herz; er wagte es nicht, aufzuschauen. Endlich sagte er so vor sich hin:

"Es ist boch ein recht guter alter Mann."
"Ja," sagte Hedwig, "und Ihr muffet ihn erst

recht kennen. Ihr müsset es ihm nicht übel nehmen, er ist gegen alle Lehrer ein bisse bös und brummig; er kann's noch nicht verschwerzen, daß er abgeseht worden ist, und da meint er, ein Jeber, der jeht als Lehrer hieher kommt, der seitzigt grad dan schuld, und der kann doch nichts das Consistore schildt ihn ja. Es ist eben ein alter Mann, man muß Geduld mit den Alten Leuten haben."

Der Lehrer saste die hand des Mädchens und blidte es innig an: dieses liebende Berkändniss fremden Schickfals belebte seine ganze Seele. Plöplich siel ein todter Bogel vor den Beiden nieder, sie schreckten zusammen; Hedwig büdte sich aber alsbald und hob den Bogel auf.

"Er ift noch ganz warm," sagte sie, "du armes Hierle, bist trant gewesen und hat dir Niemand belsen können; es ist nur eine Lerch', aber es ist doch ein lebigs Wesen."

"Man möchte sich gerne benken," sagte ber Lehrer, "ein solcher Bogel, der singend himmelan steigt, müßte beim Sterben gleich in den himmel sallen; er schwebt so frei über der Erde, und nun berührt ihn der Tod, und von der Schwerkraft der Erde angezogen, sällt Auses.

> immer wieber gur Erd' hernieber."

Hedwig sah ihn groß an, diese Worte gesielen ihr, obgleich sie dieselben nicht recht begriff; sie sagte nach einer Bause:

"'s ist boch arg, daß sich seine Berwandten, seine Frau ober Kinder gar nichts um ihn fümmern und ihn nur so 'rabsallen und liegen lassen; es tann aber auch sein, sie wissen noch gar nicht, daß er gestorben ist."

"Die Thiere," sagte der Lehrer, "wie die Kimber verstegen den Tod nicht, weil sie nicht über das Leben nachdenken; sie leben bloß und wissen nichts davon."

"Ift bas auch g'wiß fo?" fragte Hebwig.

"Ich meine," erwiberte ber Lehrer. Hebwig erörterte die Sache nicht weiter, wie sie überhaupt nicht gewohnt war, anhaltend etwas zu ergründen; der Lehrer aber dachte: hier sind die Elemente einer großen Bildungssähigfeit, hier ist schon der Stamm eines selbhändigen Geistes. Den Bogel aus des Mäddens Kand nehmend, saate er dann:

"Ich möchte biefen Bewohner ber freien Lüfte nicht in die dunkle Erde verfenken, hier an diefen Baum möchte ich ihn heften, damit er im Tode in einzelne Stücke versliege."

"Nein, das gefällt mir nicht; an des Buchmaiers Scheuer ist eine Eul' angenagelt, und ich möcht's allemal, wenn ich vorbeigeb' 'runter nehmen."

Stille begruben nun die Beiben ben Bogel. Der

Lehrer, der heute so glüdlich in seinen Entdedungen war, ging schnell einen Schritt weiter; er wollte erproben, wie weit sich Hedwig einer seinern Bildung sügen würde.

i ig

ı

3

ś

¢

"Ihr fagt so gescheite Sachen," begann er, "daß es jammerschabe ist, daß Ihr daß holperige Bauernbeutsch sprecht, Ihr könnet es sicherlich auch anders, und das würde Euch viel besser anstehen."

"Ich thät mich in die Seel" 'nein schämen, wenn ich anders reden thät, und es versteht mich ja auch ein Jedes."

"Allerdings, aber gut ist gut, und besser ist besser. In welcher Sprache betet ihr benn?"

"Ei, wie's gefcrieben steht, das ist ganz' was anders." Keineswegs, wie man mit Gott rebet, sollte man auch mit den Menschen reben."

"Das kann ich halt nicht und das will ich auch nicht. Gudet, herr Lehrer, ich wüßt' ja gar nichts mehr zu schwägen, wenn ich mich allemal besinnen müßt', wie ich schwägen soll; ich thät mich vor mir selber schämen. Nein, herr Lehrer, euer Mort auf ein seiben Kissen gelegt, aber das ist nichts."

"Saget boch nicht immer herr Lehrer, faget auch meinen Ramen."

"Das fann wieder nicht fein, das geht nicht."

"Ja warum benn?"

"Es geht halt nicht."

"Es muß boch einen Grund haben, warum?"

"Ei, ich weiß ja euern Namen nicht."

"So? Ich beiße Abolph Leberer."

"Also Herr Leberer, das ist fast gleich, Herr Leberer oder Herr Lehrer."

"Rein, beißet mich Abolph."

"Ach, machet jest keine fo Sachen; was thaten benn die Leut' fagen?"

"Daß wir uns gern haben," sagte ber Lehrer, bie Hand des Mädchens an sein Herz drückend, "habt Ihr mich denn nicht auch lieb?"

Hedwig budte sich und brach eine Relle. Da öffnete sich bie Gartentbure.

"Gott sei's getrommelt und gepfissen, daß ich erlöst bin," rief des Buchmaiers Agnes. "Guten Tag, herr Lehrert Ledwig sei froh, daß du nimmer in die Christenlehr' brauchst. Herr Lehrer, das solltet Jhr machen, daß so große Mädle nimmer brein müssen; freilich mich nuti's wenig mehr, ich tomm' schon nächsten Gerbst braus."

"Schenkt mir doch die Relke," sagte der Lehrer mit zart bittendem Tone zu Hedwig; sie gab ihm mit erröthendem Antlige die Blume, und er drückte sie als Zeichen der Erwiderung seiner Liebe indrünftig an seine Lippen.

"Du würdest schön ankommen," sagte Agnes, "wenn ber alte He he sehen that, daß du eine Blum' abbrochen hast; 's ift gut; brinnen sitt er beim Bäck und spielt ben neuen Walzer. Den wollen wir aber auch rechtschaffen tanzen an der Kirchweih'. Ihr tanzet boch auch, Herr Lehrer?"

"Ein Wenig, aber ich hab' mich schon lange nicht geübt."

"Probiren geht über Studiren lalalalala," trällerte Agnes im Garten umberhührjend, "was machst du für ein Gesicht, Hedwig? Konun!" Sie riß Hedwig, die ihrer Gewalt nicht widerstehen konnte, ebenfalls mit sich fort; sie waren aber so ungeschicht, daß sie in ein Beet traten. Agnes loderte singend den Boden wieder auf und sagte dann:

"Jest komm', mach' fort, wir wollen aus dem Garten 'naus, wo man sich nicht regen kann; die andern Mäble sind alle schon draußen im Kirschenbusch und Er wartet gewiß schon lang auf uns."

"Wer?" fragte ber Lehrer.

"Si er," erwiderte Agnes, "wenn Ihr mit wollet, könnet Ihr ihn umsonst sehen; wir werden Euch dech nicht zu gering sein, daß Ihr mit uns gebet?"

Der Lehrer saste die Hand der Agnes und sie seschaltend, gleich als hielte er die der Hedwig, ging er mit den Beiden in das Feld.

"Draußen, wo ber Weg nach bem Daberwasen geht, an der Hansbarre saß ein kräftiger, wie eine Tanne grad und schlank gewachsener Mann; der Lehrer erkannte in ihm den Oberknecht des Buchmaiers, der, als er die drei so daher kommen sah, aufsprang und wie sestigebannt stehen blieb; Trog und Wehmuth sprach aus seinem ganzen Wesen; sein Antlig erheiterte, seine Faust entballte sich aber, als Agnes fröhlich auf ihn zuschritt. Der Lehrer grüßte den Thaddad, so hieß der Oberknecht mit besondere Freundlichkeit. So schritten nun die beiden Paare vergnügt neben einander.

Um dem Thaddä seine Bertraulickseit zu bezeigen, sprach der Lehrer viel von dem Fuchsen, und wie er sich in den Zug eingewöhne.

So war nun gekommen, was der Lehrer nie vermuthen mochte: er hatte ein Bauernmädchen zur Geliebten und einen Bauernknecht zum Kameraden.

Bald ging Thabda mit Agnes voraus und der Lehrer mit Hedwig Hand in Hand hintendrein.

Unter traulichen Gesprächen schritt man des Weges dahin. Tief ersuhr es nun der Lehrer, daß man wohl viel mit einander sprechen kann, ohne grade Bücher gelesen zu haben.

Richt weit von dem Kahenbrunnen, aus dem der Sage nach die Sebammen die Kinder holen, sehte man sich an einen Rain, und nun wurde gesungen. Der Lehrer erfreute sich inniglis an der schönen Altstimme Hedwigs, Thadda begleitete den Gesang trefflich, und der Lehrer empfand es zu seiner großen

Betrübniß, daß er so wenig von den Bolksliedern kannte; bei seiner musskalichen Kildung saßte er indes die einfachen Weisen schoell und begleitete sie in tiesem Baß. Mit strahlendem Antlitze nichte ihm Herden Basi. Mit strahlendem Antlitze nichte ihm Herden Besiall zu. Oft aber mußte er auch bei einer unerwarteten Wendung der Melodie, die dazu diente, den schroffen Gedankensprung oder die Ungleichbeit des Silbenmaßes auszugleichen, innehalten; dann ermunterte ihn Hedvoig mit ihren Blicken, die so viel sagten als: sing' nur mit, wenn's auch nicht gang zut geht. So vereinte der Lehrer seine Stimme mit denen der dörstlichen Sänger.

Jest war es so weit gekommen, daß er nur den Ton und die Bauern das Wort und den Gedanken hatten.

Man sang:

Balb graf' ich am Neckar, Balb graf' ich am Rhein, Balb hab' ich ein Schäple, Balb bin ich allein.

Was hilft mich das Grafen, Wenn d' Sichel nicht schneid't? Was hilft mich ein Schähle Wenn's nicht bei mir bleibt?

Und soll ich denn grascn Am Nedar, am Rhein, So werf' ich mein schönes Goldringlein hinein. Es fließet im Redar, Und fließet im Rhein; Soll schwimmen hinunter In's tiese Meer 'nein.

Und schwimmt das Goldringlein So frift es ein Fisch, Das Fischlein soll kommen Auf Königs sein Tisch.

Der König thut fragen, Wem's Ringlein soll sein; Da thut mein Schat sagen: Das Ringlein g'bort mein.

Mein Schählein thut springen Bergauf und bergein, Thut wieder mir bringen Mein Goldringclein.

Kannst grasen am Redar, Kanst grasen am Rhein, Wirf bu mir nur immer Das Ringlein hinein.

Rach einer Weile brückte Thabda Agnes näber an sich und sie fangen:

Mable rud, rud rud An meine rechte Seite, I hab' dich gar zu gern, I tann di leibe.

Mable du, du, du
Oulsch mir den Trauring gebe,
Euft liegt mir wahrlich
Rig mehr an mei'm Lebe.
Bann i di net trieg,
No zieh ni fort in Arieg;
Bann i di net hab'
No wurd mir d' Belt zum Grab.
Madle du u. f. w.

Roch gar viel andere meist traurige Lieber wurden gesungen, obgleich die Sänger heiter und frohen Muthes waren. Wie der Brunnen zu ihren Füßen fortquoll und leise durch die Felder dahin rieselte, so schien auch der Liederquell unerschöpsplich. Der Lehrer war wie in eine neue Welt verset. Wohl hatte er schon früher die lindhich garte Empfindungs- und Denkweise des Bolksliedes lennen gelernt, aber er hatte sie nur gesostet, wie man an reich besetzen Taseln die Walderdbeeren ihres eigenthümslichen Duftes wegen den künftlich gehegten und gepfropften vorzieht, sie aber doch mit Juder und Wein verzehrt; bier aber war er selbst in den Erdbeerenschlag gekommen, und nicht in Hausen genossen, sondern einzeln frisch vom Strauche gepflückt, schmeckte die Frucht noch ganz anders.

Die tiefe Urfraft bes Bolksliebes erfchloß sich unserm Freunde in ihrer gangen Gerrlichteit, er sah sich liebend umfangen von ber eblen, majesätlichen Gerrlichteit des deutschen Bolksgemüthe, und die liebliche Bertreterin desselben saß in trauter Zuneigung an seiner Seite. Er gelobte sich, ein Priester dieses heiligen Bolksgeistes zu werden.

Als er Abends mit Hedwig heimkehrte und sie vor der Grosmutter standen, saste er ihre Hand, brüdte sie an sein Herz und sagte:

"Richt zu mühfeliger Arbeit follt Ihr für mich Eure Hände erheben, fondern für das was ihnen gebührt, zum Segnen."

Mehr konnte er nicht sprechen, und er ging rasch von dannen.

Im ganzen Dorfe sprach man am Abend von

nichts als davon, daß der Lehrer mit des Johannesle's Hebwig Bekanntschaft habe.

Unser Freund, der früher immer so gern und satsöftießtich allein gewesen war, konnte jett, wenn er seine Schulstunden beendet hatte, sast keine Viertelstunde mehr allein ausdauern, in seinem Haufe oder außer demselben. Bon all den Büchern, die er bei sich hatte, paste ihm keines zu seiner Stimmung, und wolkte er etwas in sein Tasschund schreiben, erschien es ihm so nach und nichtig, daß er es alsbald wieder durchfrisch.

Im Felde konnte er es zu keinem Gedanken und zu keiner Zeichnung mehr bringen, er sprach mit Zedem, der ihm begegnete oder am Wege arbeitete; die Zeute waren freundlich gegen ihn, denn seine offene Seele war auf sein Antliz herausgetreten. Oft aber stand bei den Leuten und sah träumerisch lächelnd vor sich hin, ohne ein Wort weiter zu sprechen; es war, als könne er nicht wegehen, als sürche er sich, wieder in seine trübe Verlassehn, als müsse er sich wieder, als müsse er sich werden, des müsse er sich werden, als müsse er sich an Zeden, wer er auch sei, seit auslammern.

Einst sah er Hebwig auf dem Felde schneiden, er eilte zu ihr, machte sich aber alsdald wieder sort; es war ihm eine unübervoindlich mistliche Empfindung, so allein arbeitsloß unter den Emsigen dazustehen, Auerbad. Schriften. II. 13 und doch verstand er nichts von der Feldarbeit, und wußte, wie ungeschidt er sich dabei anstellen würde. Die Hobeit Sedwigs erschien ihm nicht erniedrigt, vielmehr erhöhter durch ihre Arbeit. Im Weggehen sagte er vor sich hin: "Aur Hostien, nur himmelsbrod sollte man aus der Frucht bereiten, deren Halme sie geschnitten."

Bei ber Großmutter faß er oft in Berftreuung, und nur wenn fie von ihren Eltern und Großeltern erzählte, gewann fie feine volle Aufmertfamteit; es that ibm fo wohl, an biefem Familienbaume binauf= gutlettern in die Gefchichte ber Borgeit. Der Großvater ber Alten hatte ben Türkenfrieg unter Bring Eugen mitgefochten, und fie wußte noch gar viel pon ibm zu erzählen. Manchmal auch fagte bie Alte, jedoch ohne Rlage, fie fpure es mohl, fie murbe biefen Winter alle ibre Borfabren wieberfeben. Er fucte ibr folche Gebanken auszureben, mas ibm nicht fcmer fiel; er fucte fie babin zu bringen, baf fie von der Kindbeit Sedwigs erzählte: wie sie in einem Glücksbäutchen geboren warb, ibre Mutter aber balb barauf ftarb, wie Hebwig fich icon als fleines Rind grämte, baß ibre Buppe mit offenen Augen fcblafen mußte und sie baber Nachts ihr mit Bapierchen bie Augen zuklebte. Wenn sie fo fprach, ba leuchtete bas Auge bes jungen Mannes und bas ber Alten von berfelben Glorie, wie zwei nachbarliche Wellen, von bemfelben Mondftrable burchaligert.

Ueber Sedwig sinden wir nichts im Taschenbuche, aber durch die Erinnerungen der Alten und andere Erschrungen angeregt sind wohl solgende Worte:

"Man denkt sich wohl gerne, man könnte mit einem Katechismus der gefunden Vernunft hinaustreten unter das Volk und es alsbald bekehren; hier aber ist überall heiliger Boden der Geschichte, wir müssen die Fußstapsen der Vergangenheit aufsuchen. Traurig, daß unsere Geschichte zerrissen und zerktückt ist... wo anknühren?..."

Bei bem Buchmaier war der Lehrer von nun an auch oft, er studiete eifrig die Landwirthschaft und erfreute sich an den kernigen Gedanken des Buchmaiers, troh ihrer Derbheit; je heimisser er aber im Hause des Buchmaiers wurde, um so fremder schien er in dem Dause Johanneske's zu werden, er selber war noch wie zuvor, aber Hedwig wich ihm sichtbar aus und grüßte ihn im Borbeigehen immer scheu und zaghaft.

Gines Abends tam Hedwig weinend zu Agnes und fagte:

"Dent" nur, mein Wilber will's nicht leiben."

"Nun, daß der Lehrer zu mir geht. Mein Constantin hat gesagt, wenn ich mich noch einmal mit dem Lauterbacher sehen ließ', nachher schlag' er mich und ihn krumm und lahm; du weißt ja, er bosget, weil er mit beinem Vater so gut ist."

"Das ist ein Kreuz. Was ist benn jetzt da zu machen?"

"Sag' dem Lehrer, wenn er kommt, er soll nicht böß sein und soll doch weniger in unser Haus kommen, ich könnt' nicht anders, ich darf nicht mit ihm reden. Ich tät mir nicht viel darauß nuchen, wenn mein Bruder auch grob wär', aber wenn er ihn beleidigen thät, und er ist's wohl im Stand, daß er ihm vor allen Leuten einen Disrespekt anthut, ich thät mich in den Tod 'nein grämen."

"Laß jett das Trauern," erwiderte Agnes, "ich fag' ihm doch von all dem kein Wörtle."

"Warum ?"

"Darum, o! du verliebte Dock! Meinft, ich bericht' ihm das, daß er nachher meint, man durf' ben Norbstetter Mäble nur so pfeisen, nachher kommen sie Einem nur so nachgesprungen?"

"Das glaubt er gewiß nicht."

"Ich laß es aber nicht barauf ankommen, jest ich bleib' dabei, ich sag' ihm gar nichts von dir; er muß mit mir davon anfangen. Laß mich nur machen, ich krieg' ihn schon dran. Huibidd juh! Und wenn's damn so recht bei ihm pfupsert, will ich sagen: es kann sein, es läßt sich vielleicht möglich machen, ich will bie Hedwig dazu überreden, daß ihr vielleicht

am Sonntag bei mir zusammen kommet; ich will bann schon seben, ob man die Biren schütteln kann und wie man mit ihm bran ist."

"Ja, du kannst's machen, wie du willst, ich kann dich nicht zwingen, aber das bitt' ich mir aus, plagen darsst ihn nicht; Narr, er ist einer von denen Menschen, die sich über Alles so viel Gedanken nachen, ich hab' das schon gemerkt, und da könnt' er betrübt sein und könnt' nicht schlafen."

"Das weißt bu ichon Alles? Woher benn?"

"Woher?" sagte Hedwig, "ich bent" halt so, er macht sich so allerlei Gebanken, es geht mir auch oft so."

"O du guter Hammel. Sei nur ruhig, ich thu ihm nichts an Leib und Leben; so ein Lehrer halt so viel Prüfungen sein ganz Leben, jeht will ich auch einmal eine mit ihm halten, ich will sehen, ob er gescheit ist."

"Das ift er."

"Wenn er gut besteht, darf ich ihm einen Kuß geben?"

"Meinetwegen."

"Mach' jest kein' so Gesicht, ein' fröhliche Lieb' muß man haben und keine maunderige. Denk mur, am Sonntag hat der Pfarrer gefragt: wie muß man Gott lieben? und da hab' ich frischweg gesagt: Luftig, und da hat er geschmungelt und hat ein' Pris genommen und hat gesagt: das ist recht — du weißt ja, wie er's macht, er sagt zu Allem, wenni's nicht ganz blisdumm ist: das ist recht, aber nachher erklert er's einem, und da fonunt was ganz anders 'raus — da hat er eben gesagt: man muß Gott wie seinen Bater lieben, mit Ehrsurcht, und da hab' ich gesagt: man kann seinen Bater zuch lieben, da hat er wetterlich gesacht und hat sein 'Dos' verkehrt ausgemacht, daß aller Tabat auf den Boden gesallen ist, und da haben wir alle zusammengelacht;

Alleweil e Bisle luftig Und alleweil e Bisle froh,"

so schieß Agnes singend und 30g Hedwig hinaus in ben Garten, wo sie die ausgebreiteten Linnen in große Falten zusammenzog, um sie ins Haus zu tragen, indem sie dabei erklärte, daß das zu ihrer Aussteuer sei.

Mm andern Mend, um die Zeit, da der Lefrer gewöhnlich tam, harrte Agnes vor dem Haufe; aber alle ihre Plane von lustigen Recercien verslogen, als sie dei der Erwähnung hedwigs das schwerzliche Zucken in dem Antlitze des Lehrers sah und er ihr seinen Kummer dann treuberzig erzählte. Sie erklätte ihm nun die Parteiungen in der Gemeinder Studentle, als Schwiegersohn des ehemaligen unteroffizierlichen Schultheißen, gehörte natürlich zu

bessen Partei, die jeden mit dem Buchmaier Vertrauten als offenen Feind ansah; dazu kam, daß der Studentle voll Gift und Galle war, weil auf Betreiben des Buchmaiers der Mathes statt seiner in den Bürgerausschuß gekommen war.

"Es ift ein Kreuz," schloß Agnes die Auseinandersetzung der Dorfpolitit, "ich hab' mir's so school ausdentt, daß wir det der Kirchweih mit einander auf den Tanz gehen. Martet aber nur, der Studentle ift mir nicht studirt genug, und der Thadda muß auch mit helfen und rathen."

Der Lehrer verbat sich dieß, Agnes sah ihn groß an, versprach ihm aber boch, er solle Sonntags Hedwig bei ihr sehen; sie wolle sich trank tellen und ihnen zu Gesallen beim schönften Wetter nicht ausgeben.

In sein Taschenbuch schrieb ber Lehrer noch spät am Abend: "Wie leicht ist es, sich rein im Gebiete bes Geistes zu halten, sich da eine Welt und einen himmel aufzubauen: kaum aber nähert man sich bem wirklichen Leben, wirb man hineingerissen in den Strubel der Tageszwiste, der grollenden widerstrebenen Strömungen. Ich wollte mich hineinbegeben in das einige Leben dieses Dorfes, nun stehe ich mitten in der Parteiung, meine tiessen, nur stehe ich mitten in der Parteiung, meine tiessen.

Agnes hielt Bort. Die geheime Busammentunft

ber beiben Liebenben erschloß ihre Herzen um so schneller und rückhaltsloser. Da war an kein Widerstreben mehr zu benken, man hatte sich ja verborgen gesucht und gesunden.

Rach dem ersten Austausch der beiberseitigen Betrübniß erwachte in Hedwig der frische Lebensmuth wieder schneller als in dem Lebrer.

"Ist es benn wahr," fragte sie, "daß Ihr von Lauterbach seib?"

"Allerdings."

"Ja warum habt Ihr's benn verläugnen wollen? Das ist ja kein' Schand!"

"Ich hab' es nie verläugnet."

"Es ist boch grausam, wie die Leut' lügen können. Da haden sie bier ausgesprengt, Ihr wäret beswegen so allein wie ein verscheucht' Hühnle 'rumgelausen, weil Ihr gemeint hättet, man soppt Euch, weil Ihr von Lauterbach seid. Und wenn Ihr auch von Tripstrill wäret, Ihr wäret doch —"

"Nun? was wäre ich?"

"Ein lieber Mensch," sagte Hebwig, ihm bie Augen zuhaltend, er aber umsaßte, küßte und herzte sie und sagte bann endlich:

"Sei nur ruhig, du Liebe, Gute, es wird schon Alles noch gut gehen."

Ohne sich aus seinen Armen zu erheben, sagte Hebwig boch:

"3hr muffet nicht fo fein."

Der Lehrer aber kufte und herzte sie von Neuem und fie fagte wieder:

"Nun, jest schwäßet auch, erzählet mir 'was; wie ist's Euch benn gangen? Ihr schwäßet ja gar nichts."

Der Lehrer nahm ihre Hand und brückte sie an seinen Mund; gleich als wollte er jedes Wort darin versiegeln, Hedwig deutete es wenigstens so, denn sie begann abermals:

"Nein, Ihr müsset schwähen, ich hör' Euch so gern zu, und mein' Ahne sagt's auch als, er hat so herzige Worte; mein' Ahne hat Euch rechtschaffen gern."

"Sag' boch bu!" das waren die einzigen Worte, die der Lehrer hervorstammeln konnte.

"Du, du, du, du, du," sagte Hedwig sich nieberbeugend und den Kopf schüttelnd, als ob sie mit einem Kinde spielte; der Lehrer blidte sie mit Freubenthränen an, und als sie das bemerkte, sagte sie:

"Warum greinen? Es ist noch nichts verloren, und mein Constantin soll nur aufpassen, ja, was meint der? Ich will schon sehen, wer Meister wird, ich bin kein Kind mehr."—

Ungeachtet sie so sehr gegen das Weinen gesprochen hatte, slossen boch auch ihr die Thränen aus den Augen, sie trodnete sie aber schnell und suhr fort:

"Komm', jeşt wollen wir alles vergessen und was ist denn auch? Wenn's Gott's Willen ist triegen wir einander doch. Es ist mir immer, wie wenn Alles zu schön z'wesen wär', wenn alles so den geraden Lauf gehabt hätt'. Ich weiß nicht, wie's kommen ist, aber wie ich selben Somntag, wo man bei meiner Ahne gesessen ist, um's Hauseck 'rumkommen bin, da ist mir's grad' z'wesen, wie wenn mir Einer mit einer seurigen Hand in's Gesschlagungen thät; nein, noch ganz anders, ich kann's gar nicht sagen wie."

"Ja, von jenem Augenblicke an liebte ich bich."

"Nichts davon schwäßen," sagte hedwig mit strassendem Inge in's Antlit stress Geliebten schauend, es war als scheute se jedes Wort, da sie nach Art der Bauermädsen um so weniger das Wort Liebe aussprach, je mehr sie liebte; "vom was Anderm," ergänzte sie, sie war es aber auch zufrieden, als sie so schwieden neben einander saßen um kein Laut in der Stude vernommen wurde, als das Girren der Turtestauben im Käsig und der eintönige Penbelsschag der Schwarzwährer Uhr.

Endlich trat Agnes, die wohlweislich weggegangen war, wieder ein. Hedwig sagte aufstehend:

"Mach' du, daß er red't, da sitt er und gud't mich nur an."

Ms im Borgeigeben ihr Blid in ben Spiegel

streifte, wendete sie sich schnell ab, sie kam sich ganz wie eine andere Person vor, so fremd war ihr Aussehen.

Der Lehrer saß unbewegt da, wie wenn er mit offenen Augen träumte.

Agnes sang, in der Stube umberhüpfend und mit den Fingern schnalzend:

Und i woaß et wie's kommen thut, Wann's Schähle i seh, Und da möcht' i gern schwähe Und 's will halt et gehn. Noan, noan und — jo jo — Und — i woan, und — i muaß Ist oft unser ganzer verliebter Discurs.

Auf ben Lehrer zutretend und ihn am Arme schüttelnd, sagte sie:

"Bie? Was? Holz her! aufg'richt't. Z' Lauterbach hab' ich mein'n Strumpf verlor'n." Tanzend 30g sie ihn nun in der Stube umher.

Nun war wieder Alles Leben und Freude, Thaddd kan dazu. Im großen Kathe wurde der staatskluge Beschlug gesast: daß, wenn bis zur Krichweih die Constantinischen Wirren noch nicht ausgeglichen wären, Thaddd mit Hedwig und der Lehrer mit Agnes zum Tanze gehen sollte.

Roch lange faß man traulich beifammen, bie

Vorfreuben der Zukunft kostende. Endlich sorberte Agnes den Lehrer auf, ihr zum Lohne eine Geschichte zu erzählen; die Bitten Aller vereinigten sich mit der ihrigen. Dem Lehrer aber stand der Kopf nicht dazu, er wollte nach Haufe geben und ein Buch holen; das wurde aber nicht gebuldet, er sollte nur von selber frischweg erzählen.

Gewaltsam seine Gebanken sammelnd, begann er endlich die Geschicke der schonen Magellone. Ansangs sprach er die Worte tonlos, sakt ohne zu wissen, daß er sie sprach; er hielt die Hand Sedwigs in der seinen. Nach und nach schloß er die Mugen wieder und redete sich ganz in das Zauberland hinein, die Zuhörer hingen mit strabsenden Wilce an seinem Munde und Hedwig jauchzte innerlich.

Ms ber Lehrer geenbet, faßte ihn Agnes mit beiben Sänden am Kopfe, schüttelte ihn und fagte:

"Es ist boch ein ganzer Bursch," sich umwenbend fragte sie dann: "darf ich ihm jest den Kuß geben, Hedwig?"

"Rechtschaffen."

Agnes machte schnell Gebrauch von der Erlaubniß, und der Lehrer sagte dann:

"Wir wollen Freunde sein," und reichte dem Thadda die Hand.

Ms er fortging, begleitete ihn Thadda und fagte auf der Treppe: "Gerr Lehrer, ich hab' ein' Bitt', ich will Euch auch einen Gesallen thun; ich kann gut lesen, wolltet Ihr mir nicht auch so ein Geschichtenbuch leihen?"

"Recht gern," sagte ber Lehrer, die Hand seines Freundes zum Abschiede brückend. —

Rächst der Umwandlung seines Herzens, oder vielmehr der glüdslichen Entfaltung besselben, hatte die Liebe Hedwigs noch einen besondern Einsluß auf den Lehrerberuf unseres Freundes; denn Alles in ihm rang stets nach Einheit.

Er hatte die süßen Worte Hedwigs so freudig ausgenommen, daß er sogar die Form derselben liebgewann. Er gedachte nun den Dialett zu studiren und ihn beim Unterrichte als Grundlage der Dent- und Sprechweise zu benüßen. Er wendete sich deshalb an den alten Lehrer, um Schriften im obertswählichen Dialette, dieser holte ihm sein Lieblingsbuch, ja sast seine einziges, und band es ihm auf die Seele, es waren die Dichtungen Sebastian Sailers.

Jest erst lernte der Lehrer manche Besonderheit des hieländischen Bauternlebens recht verstehen, er erkannte die Derbheit und die Begierde, sich sogar mit dem Heiligsten und Unnahbaren lustig zu machen.

Die Rolle eines vierschrötigen Dorfschultheißen,

vie hier ein geiftlicher Dichter Gott Bater spielen ließ, befrembete ihn sehr; ber alte Lehrer aber erklärte ihm, daß das der heiligkeit der Religion nichts geschadet habe: "Früher," sagte er, "vo man noch fromm gewesen ist und nicht bloß maustromm, da hat man sich schon eher einen Spaß mit Gott erlauben dursen; jest aber verträgt's kein Schnauferle mehr, sonst geht ihnen gleich das Licht aus, drum muffen sie jest so heilig thun. Ich ab in der Rirch' die lustigste Musik gemacht, wie mir's nur eingefallen ist."

Unfer Freund war indeß doch der Ansicht, daß sich auch Religionsspötterei aus dem vorigen Jahrhundert in diese Dichtungen gemischt habe, er behielt das aber für sich und ließ sich von dem Alten erklären, wie diese Stüde früher zur Fastnacht aufgeführt wurden. Besonders ausführlich mußte er sich von dem Alten den Anzug beschreiben Lassen, den er einst als Lucifer getragen hatte.

"Die neue Bildung hat dem Bolke viel, unendlich viel genommen, was hat sie ihm von wirklichen Freuden dafür gegeben? — Rann ihm ein Erfat werden? und wie?...."

Diese Worte sinden sich aus der eben genannten Zeit in dem Taschenbuche unseres Freundes. Sine mächtige Bewegung hatte sein ganzes Wesen ergrissen.

Eines Tages tam der Buchmaier zu ihm und forderte ihn auf, bald Ortsbürger zu werden, indem ihm dann die Stelle des verstorbenen Gemeindeschreibers sicher sei. Der Lehrer faste freudig die breite Hand des Buchmaiers:

"Jest," sagte er, "jest fonnet Ifr im ganzen Dorf Frieden fitsten, ihr musset meinem Schwa — ich will sagen dem Studentle zu biefer Stelle verhelfen, er fann sie vollkommen verieben."

Der Buchmaier lächelte, wollte aber doch nicht darauf eingeben; auf die eindringlichen Reden des Lehrers versprach er endlich, sich aller Einwirkung bei der Babl au entbalten.

Der Lehrer eilte, den Stand der Dinge dem Studentle bekannt zu machen; diefer aber that solg und sagte: er wisse noch nicht, ob er eine solche Stelle annehme, indes dankte er dem Lehrer für seine Freundlichkeit, und so waren gewissernaßen die Borbedingungen eines Friedens zwischen den Beiden sessgestellt.

Die Kirchweihe war gekommen, die beiden Liebespaare gingen verabredetermaßen zum Tanze.

Jest stand der Lehrer nicht mehr draußen im Felde, während drinnen im Dorse Alles jubelte und tanzte, er selber war mitten unter dem tollen Lärm; noch aber war er nicht ganz dabei.

Die beiben Tage ber Kirchweihe war er fast

immer auf dem "Tanzboden," nur manchmal ging er mit Hedwig und Agnes hinaus in's Feld, um dann neugestärkt wieder zurüczulehren. Held han ein tiefer Schmerz, wenn er eines der unreinen Lieder vernehmen mußte; er hätte dann gerne sich und hedwig die Ohren verstopft. Der Gedanke beseltigte sich in ihm, auf die Lieder vor Allem seine Wirsfamkeit und seinen Sinsus zu dien; er hatte sich die Gunst der jungen Bursche durch die Theilnahme an ihrer Lustbarkeit gewonnen, hieran wollte er nun aufnüpsen.

Bis zum Kehraus hatte er zwei Nächte lang ausgehalten, am dritten Tage aber, als die Kirchweih seierlich begraben wurde, konnte er sich nicht dazu bringen, auch dieß mitzumachen; er stand vor einem Hause und sah wie die Burschen dahingogen, die Must mit einem Trauermarsche voraus, dazzwischen sang man halb weinerlich:

O Kirwe bleib au no mai bo,
O Kirwe laß nimmermai no,
Orunten im Flede,
Will d' Kirwe verrede:
O Kirwe bleib au no mai bo,
O Kirwe laß nimmermai no.

Ein Schragen, auf bem zerbrochene Flaschen, Gläfer, Stuhlbeine lagen, wurde feierlich geleitet

und draußen auf der Hochbur wurden diese Zeichen der Bergnüglichkeit in ein Grab gescharrt, Wein in dasselbe geschüttet und Trauerreben dabei gehalten. —

Trauer und Freude wechselten bald nach der Kirchweihe im Hause Johannesle's. Constantin war zum Gemeinbeschreiber erwählt worden, der Kerte hatte offen um Stimmen für ihn geworben. Nun war der Friede zwischen den Karteien hergesellt, und der Studentle näherte sich dem Lehrer mit Freundschaft; dieser ging in seiner Herzensfreude so weit, daß er dem Studentle daß "Du" andot. Der neu ernannte Gemeindespreiber ließ nicht nach, man mußte sogleich in's Wirthsbaus und nach echter Studentenweise, daß Glas in der Hand und die Arme verschlungen "Smollis" trinfen.

Der Studentle war es aber dann auch, der im Familienrathe das Wort für den Lehrer nahm und seine Beiverbung um Hedwig nachdrüdlich unterstützte.

Der "Berspruch" ber beiben Liebenden wurde nun gefeiert: vor den Angen des Baters und des Bruders, des alten Schultheißen und des Buchmaiers, den der Lehrer von seiner Seite geladen, reichten sie sich hand.

hedwig ging balb mit ihrem Bräutigam aus der Stube, auf der hausstur umarmte sie ihn und nun zum erstenmal sagte sie:

"Ich hab' dich rechtschaffen lieb."

Dann gingen sie hinab zur Großmutter, die trank im Bette lag; sie knieten an ihrem Bette nieber.

"Er ist jest auf ewig mein," sagte Hedwig, mehr konnte sie nicht vorbringen. Die Grosmutter breitete ihre Hände über die beiden Liebenden aus und murmelte leise ein Gebet, dann sagte sie:

"Stebet auf, bas ift nichts, fo fnien; man barf por Niemand knien, als por Gott. 3ch fag's ja, ich bin ber Bot', ber im Simmel anzeigen muß, baß ihr euch habt. Lehrer, wie heißt benn bein' Mutter? Ich will gleich zu ibr, wenn ich 'nauftomm', und auch zu beinem Bater, und ba nebm' ich meinen hansadam, meine Geschwifter und meine Eltern mit und auch meine drei Enkele, wo gestorben sind, und ba feten wir uns zusammen bin und schwäten von euch und beten für euch, und ba muß es euch aut geben. Hedwig, ich vermach' dir meinen Anbenker brinnen im Schränkle wirft ihn finden, und ba ift auch noch mein Rrangle von meiner hochzeit babei, beb's auf, es wird bir Segen bringen und lag beine Kinder nach der Tauf dran riechen. Und wenn ibr auch balb nach meinem Tod Hochzeit machet, ba muffet Ihr boch Mufit haben. Boret ihr's? Ihr follet nicht fo lang um mich trauern und ben Giebenfprung, ben tanget ihr für mich; ich will auf

euch 'runterguden mit Freuden, und broben seiert bie ganz' Familie auch bie Hochzeit."

Die Brautleute suchten ihr bie Todesnähe auszureben, sie aber erwiderte:

"Es ist mir allsort wie wenn mich ebber 1 am Arm zupfen und sagen thät: jeşt komm, es ist Zeit; es ist aber noch nicht stark genug, es muß noch stärker kommen. Rüssen ich teigt greinen, das ist nichts; warum denn? ich din gut ausgehoben. Ich dankt unserem Heiland, daß er mich's hat erleben lassen, daß mein' Hedung einen braden Mann kriegt. Haller euch nur in Spen, die einen Brann kriegt. Haller euch nur in Spen, ich weiß das von meiner Schwessen im Kopf, ich weiß das von meiner Schwessen her, du mußt Geduld mit ihm haben; dennen G'studirten gehen oft ganz andere Sachen im Kopf rum und da lassen sie dan Unrechten 'nauß. Lehrer und du mußt mein' sedwig, mein' lieb' Hedwig —" Sie konnte nicht weiter reden, das Mädschen lag weinend an ihrem Halse.

Die Großmutter hatte ganz geläusig gesprochen, ihr Huften war vollkommen verschwunden, jest aber sank sie ermattet in die Kissen zurück; die Brautsteute standen traurigen Antlikes vor ihr. Endlich erhob sie sich wieder und sagte:

"Hebwig, hol' mir bes Balentins Christine, sie soll bei mir bleiben; ich sterb' heut' noch nicht. Du

<sup>1</sup> Ebber, fo viel ale Jemanb.

darsst heut' den ganzen Tag nicht mehr zu mir kommen, gehet mit einander und seid recht lustig, versprechet mir's, daß ihr recht lustig sein wollet."

Der Lehrer ließ Hedwig zurück und holte die uns wohlbekannte Christine. Run mußten sich die Beiden entsernen; aber ihr Herz erzitterte noch immer im Behmuth, bis sie bei des Buchmaiers Agnes gewesen waren, die durch allerlei Munterkeiten ihre Seele erheiterte.

Dann gingen sie hinaus in das Feld, das weiße Huhn folgte ihren Fußstapsen, es war jest herbst, man brauchte es nicht mehr einzusperren. Bom frischen belebenden Hauche der Natur angeweht, erwachte in den Beiden eine hoße, hinmlische Freude, um sie her psickte der Herbst die gelben Blätter, in ihnen aber lebte ein neuer, nie geschauter Frühling.

Andern Tages verlangte die Großmutter nach der letzten Delung. Der Lehrer nachn dem Meßner den Dienst ab und ging mit der Laterne in der Hand dem Pfarrer vorauß; ein großer Theil der Gemeinde blieb an der Thüre stehen und betete, während drinnen Maurita "versehen" wurde. Der einzige Gedanke, der den Lehrer bei dieser Handlung beherrschte, war: möchten doch die Freibenkenden eben so zuversichtlich hinübergehen in den Tod.
—Mit ossenden Augen empfing Maurita das Abendmahl, dann kehrte sie sich nach der Wand

zu, sie sprach nicht mehr; und als man nach einer Weile nach ihr umschaute, war sie tobt.

Mit stiller, andächtiger Wehmuth, ohne lautes Weinen und Resslägen wurde Maurita begraden. Alles im Dorfe trauerte. Selft ber alte Schmiedistell signe mit ungewohntem Ernste: "Es thut mir on Hexzen weh, daß sie todt ist; nun, jest kommt's an mich."

Ms ber Lehrer von dem Begräbnisse nach Hause, b. h. zu Hedwig kam, umfaste ihn diese weinend und sagte: "Jeht bist du mir doppelt nöthig, ich hab' kein' Ahne nicht mehr."

Dem Lehrer warb das Dorf von nun an noch einmal so werth und eigen, er hatte ein neues Leben darin gefunden und einen lieben Todten darin begraben.

So hätten wir denn die gute Maurita dis zum andern Leben und den Lehrer dis zu einem neuen Leben begleitet. Wir können der guten Großmutter nicht in den Himmel nachfolgen und wollen noch eine Welle zusehen, welch ein Leben der Lehrer auf Erden führt.

Im ganzen Dorfe hatte seine Berlobung Jubel und Freude erregt; selbst unter den Kindern, die auf dem Brandplatze spielten, gab es lebhafte Berhandlung, ba das eine und das andere seine Verwandtschaft mit Hedwig und hierdurch mit dem Lehrer darthe im Dorfe, aber über das neue Ereigniß freute sich Alles. Jeder sahr über das neue Ereigniß freute sich Alles. Jeder kan dem Lehrer entgegen, gab ihm die Sand und sagte: Jich wünsch' Glück und Segen; Jeder wuste etwas Liebes und Gutes von Hedwig zu erzählen. Männer und Frauen, die sont hedwig zu erzählen. Männer und Frauen, die sont vielleicht im Leben nicht dazu gekommen wären, so zutraullich mit dem Lehrer zu sprechen, standen jest bei ihm wie alte Bestannte. Der Mathes kam zu ihm ins Haus, schüttelse ihm wacher die Sand und sagte:

"Ich war halt boch ber wo's prophezeit hat, daß es so geben wird; wisset Ihr noch? Ihr hättet mir weiß nicht was schenken mögen, ihr hättet mir kein' größere Freud' machen können. Wenn der all' Lehrer stirbt, frieget Ihr auch die zwei Aecker, die ein Rutznießung hat; es sind gute Aecker und Ihr dirftet mir's nur sagen, ich schaff Euch gern ein paar Tag d'raus."

Dem Lehrer that biese Juthunlichkeit ber Leute boppelt wohl, er erkannte ihr gutes herz daraus und sühlte auch, wie er jeht weit sicheren Boben gewonnen habe, .um in das Leben aller bieser Menschen einzugreisen.

Die Menschen sind es nicht mehr gewohnt, daß man aus allgemeiner Liebe sich ihnen naht, ihnen

frei und froh ins Auge schaut, sie zu erquiden, zu erfreuen, zu erheben trachtet. Sie wurden schon oft betrogen und getäuscht und meinen nun immer: man musse etwas Besonderes dabei haben, dahinter müsse Schon steden zu lieben, wenn man mit ihnen blutsvertvandt oder verschwagkart ist.

Der Winter fam mit ftarten Schritten in bas Dorf, die Meniden blieben ju Saufe und genoffen bie Früchte ihres Fleißes, die fie bei fich eingesammelt hatten; Drefden und bisweilen Dunger hinausführen war noch das einzige Geschäft. Als abgebrofchen war, berrichte Stille im gangen Dorfe. Rur bie und ba borte man einen fremben Saufirer burch bie Gaffen rufen: "Spindla, Beiber Spindla!" Der Schnee wirbelte, Riemand verließ gern bie warme Stube. Da folich am bellen Tage ein bofer Beift auf leisen Soblen burd bas Dorf, es mar: bie Langeweile. Und wen ber Geift anfah, ber mußte gabnen ober ganten und Sanbel fuchen. Die Zeit ber Rube war feine Zeit ber Erholung, benn bie Leute wußten nicht, wie fie bas läftige Ungeheuer, bie Beit, tobtichlagen follten. Junge Manner und ledige Burichen fagen oft gange Tage im Birthebause und fartelten; man ichien aber boch an ber überlangen Beit noch nicht genug zu haben, benn man barrte bis jur letten Minute ber Polizeiftunde aus. Andere gingen frühe zu Bette und verschliefen ihr Leben, wieder Andere mandelten schlechte Wege.

Man sagt: Müßiggang ist aller Laster Ansang, das Erste, was daraus hervorgeht, ist Langeweile, da weiß man nicht, wo man sich hinthun soll. Rur arbeitsame Menschen sind aus sich heraus fröhlich, triebsertig und gut, Müßiggänger aber werden zur Trunk und Spielsuch verleitet, werden ärgerlich, zänklich, ränkssichtigt und scheen Laster und Lasten benem Ständen Laster aller Art.

Während nun der größte Theil der Leute im Dorfe nur ein halbes Leben führte, war dem Lehrer ein doppeltes Dafein aufgegangen.

Man hat schon oft gesehen, daß ein Mensch aus einem hestigen Fieber auch körperlich um einige Zoll größer ausstände, do war in nserm Freunde, während er mit sliegenden Bulsen das Leben Hedwigs in sich aufnahm, auch die Erfenntnis des Bollsthums schnell, ja sast wunderbar gereist. Wie er einst den "Geistsdums schnell, ja sast wunderbar gereist. Wie er einst den "Geistsdumt der Echönheit schlürste," der über die Außere Natur ausgeströmt ist, und die rohe Benütung den Anderen überließ, so erkannte er jeht in einem Jeden ein höheres Onsein, er war ihm ein Bertreter des heiligen und ewigen Bollsgeistes. Edler als er sich selbsgeichen, erschaute er nun jeden Eingelnen, denn er suche, erkannte und liebte die reinere Kraft und Weide in ibm. Er stellte einen Jede

höher, als er sich selbst achtete, benn er achtete bas höhere Selbst in ihm.

Er stand da als ein Mann, der das innerste Besen Aller um sich her erkannte. Mit muthigem Entschlusse ging er nun daran, sie die "Freuden des Seistes tosten zu lassen;" er war jest gereift genug, durch die äußerliche Schale hindurchgubringen.

So saß er nun oft Abends im Wirthshause und las die Zeitung vor; er hatte viel zu berichtigen, benn der Stubentle, an den man sich früher getvenbet hatte, liebte es, den Leuten die verkehrtesten Dinge aufzubinden.

Ein kleiner Kreis hatte sich um ben Lehrer gesammelt, Andere saßen an den Tischen und pielten, oft aber borchten sie auch bin nach dem, was der Lehrer vortrug und mancher Nams ging dabei verloren, Mancher legte die Kreide nicht an den bezeichneten Ort und erhielt einen Strich.

Die Männer gewannen nach und nach Zutrauen zu dem Lehrer und sprachen sich unverhohlener aus.

Trog seiner innigen Liebe ward es unserm Freunde boch schwer, sich gang in die Weise dieser Menschen zu versetzen.

Es ift leicht gefagt: ich liebe das Bolk! Aber jederzeit perfönlich bereit fein, auf allerlei Selksamkeiten einzugeben, ohne sich an oft häßlichen Angewohnheiten und verhärteten Sitten zu stoßen, balb als Freund in beliebige Abschweifungen eingehen, bald als liebende Mutter sich selber keine Ruhe gönnen und mit Wonnelächeln jedem neuen Worte lauschen— dazu gehört eine Selbstentäußerung, ein Hinausseben der eigenen Persönlichkeit, die nur der ächten Liebe möglich ist. Dank der gefunden Erkenntniß, sie war in unserem Freunde.

Eines Abends begann Mathes: "Herr Lehrer, ich muß jetzt dumm fragen, aber warum heißt benn auch die Zeitung: Schwäbischer Merfur und nicht Schwäbischer Merfur jo soll's doch heißen, weil er auf alles aufmerkt, oder heißt's auf Hochdeutsch Mertur?

"Du haft ben Alten auf bem Neft gefangen," sagte ber Studentle, "du haft ganz recht, Wachses, die in Stuttgart verstehen nichts. Narr, ich thät an beiner Stelle 'naßgehen und thät's ihnen sagen, du kriegst gewiß das Präme."

Der Lehrer aber erklärte, daß Merkur der Götzterbote und der Gott des Handels im alten Griechenland gewesen sei.

"Ja, wie kommt denn der aber jest dazu, schwäs bisch zu heißen?" fragte Mathes wieder.

"Das hat man eben so gemacht," erwiderte der Lehrer; er hatte selber noch nie darüber nachgebacht.

"Ich muß jeht auch noch was fragen," begann Hanssörg. "Haben benn die Griechenländer an mehr als an einen Gott geglaubt?"

"Freilich," erwiderte der Studentle, "der Ein' hat gemistet und der Ander' gesät, der Ein' hat geregnet und der Ander' domnert; für ein' jed' Sach' einen besondern Gott oder eine Göttin. Die Griechen haben sogar ihren Göttern erlaubt, daß sie heiratben."

"Es werben halt Heilige ober Engel gewesen sein," sagte ber Maurer Wendel, "ober so Schuspatronen; sie müssen doch einen Oberherrn gehabt haben, sonst war's ja eine Saukelsubre zum Kranklachen so dumm."

"Du haft den Thurm von Babplon auch nicht mitgebaut, Maurer," bemerkte der Studentle, "freilich haben sie einen Oberherrn gehabt, einen Staatskerl, er hat nur ein eisersüchtig Weib gehabt, die hat ihm viel zu schassen gemacht. Jeht sag' du, Lehrer, ob's wahr ist oder nicht, sie glauben mir sonst wieder nichts."

Der Lehrer sah zu seinem großen Leidwessen, daß er durch das Du seinem Schwager eine Stellung sich gegenüber eingeräumt hatte, die manches Nachtheilige brachte; er saßte sich indes schnell wieder und gab en Bauern eine Uebersicht der griechischen Götterlehre. Er erzählte dabei einige Wundergeschicken, die viel Ausmertsamkeit erregten. Es kam ihm selber sonders vor, daß er hier in einer von Tabalsrauch erfüllten Schwarzwälder Dorsschunk die griechische

Götterschaar herbeizog. Alles das hatte der Schwäbische Merkur gethan.

Biese Mühe kostete es, den Bauern auszureden, daß die Griechen doch "bligdumm" gewesen seien. Er erzählte ihnen von dem frommen und weisen Sokrates und feinem Wartertode.

"Dem ift's ja grad gangen wie unferm heiland," fagte Kilian von ber Froschgaffe.

"Allerdings," erwiderte der Lehrer. "Ber eine neue, heilbringende Mahrheit gradaus an Mann bringen will, der muß dafür ein Kreuz auf sich nehmen." Der Lehrer seufzte hierbei, er hatte diese Worte nicht ohne Rebenbeziehung gesagt, denn er fühlte wohl, wie schwer ihm die Aufgabe würde, die er sich gestellt.

Ms bie Männer weggingen, sagte Einer zum Andern: "Das war doch einmal ein schöner Abend, da sernt man doch was dabei und die Zeit geht 'rum, man weiß nicht wie."

Der Lehrer hatte sich vorgenommen, den Bauern etwas aus der griechischen Göttergeschichte vorzulesen; glüdlicherweise sam ihm aber am solgenden Abend ein ganz anderes Buch, nämlich eine deutsche Sprückschaften und schafte Sprückschaften und schafte Sprückschaften und solgen und sach er nun in die Wirthsklube trat, zog er das Buch aus der Tasche und sagte: "Da will ich euch einmal was vorsesen." Die Leute machten unwillige Sesichter, sie hatten

einen tiefen Biderwillen gegen Bücher. Der Mathes gewann am ersten bas Wort und sagte:

"Erzählet uns lieber, Herr Lebrer."

"Ja, ja, erzählen, nicht lefen," hieß es allgemein. "Höret nur einmal ein wenig zu," sagte der Lehrer. "wenn's nicht gefällt, könnt ihr obne Scheu sa-

gen: ich soll aufhören."

Immer Rausen machend, begann nun ber Lehrer die Sprüchwörter zu lesen.

"Si, das sagt ja der Schmiedjörgsi — und das ift ja des Brunnenkasche's Red' — das hat die alt' Maurita immer gesagt — und das ist dein Wort, Andres, Michel Kaspar," so hieß es von allen Seiten. Die Spieler hatten ihre Karten weggelegt und sich Buhörern beigesellt, denn manchmal erscholl auch ein sautes Gelächter, wenn ein derber Kernspruch vorsam.

Der Lehrer konnte sich den Triumph nicht verfagen, die Frage zu stellen:

"Soll ich weiter lefen?"

"Ja, bis mornemorgen," hieß es von allen Seiten und ber Kilian von ber Froschgaß fagte:

"Das muß ein grundgescheiter Mann gewesen sein, der das Buch gemacht hat, der hat Alles gewußt, das war gewiß einer von den alten Weisen."

"Ja, das sind beine Leut', Kilian," hieß es aus einer Ecke.

"Seid jest still," hieß es von andern Seiten. "Herr Lehrer, lefet weiter."

So geschab. Manchmal kamen auch Berichtigungen und Zusche vor, und es that dem Lefter leib, daß er sie nicht aufschreben durste; er scheute bieb, dem er sie nicht aufschreben durste; er scheute bieb, dem er ströckte mit Recht dadurch die Offenberzigskeben war unter allen, eine nie empfundene Freude, hier ihre ganze Weisheit auf einem Haufen wieder zu finden. Auch Streit über die richtige Deutung und die Ruchter der eine und andern Sprüchworts entspann sich unter Einzelnen, in welchen sich der Lefter wohlweislich nicht mische Einige bedrängten dann die Streitenben, sie sollten jest nur aufhören, Andere den Lefter, er solle nur weiter lesen. So waren alle voll Feuer, und unser Freund sand eine wohlige Genugthuung darin, es entzündet zu haben.

Als er am andern Abend wieder kam, waren mehr Bauern als gewöhnlich versammelt; sie fürchteten sich nicht mehr vor einem Buche, sondern umdrängten ihn Alle und fragten:

"Jabt Ihr wieder so was Schön's wie gestern?"
"Ja." sagte der Lehrer und dag ein Buch heraus; aber dießmal ging es nicht so leicht ab, es war Instraut unter dem Weigen, der Studentse hatte ihn gesäet, denn er hatte einen Widerwillen gegen allen aussommenden Ernst. Mit einigen jungen Burschen, bie er gewonnen, saß er an einem Tische und sie begannen laut zu singen; der Lehrer wußte sich nicht zu helsen. Da sagte der Mathes:

"Hör' einmal, Conftantin, schämst du dich nicht, du bist jest Gemeinbeschreiber, daß du so Sachen machst?"

"Ich bin für mein Gelb da und thu' was ich will," erwiderte der Studentle, "und Borlesen gebort nicht in's Wirthshaus."

Ein Murren entstand.

"Still," rief Mathes, "keine Handel, da ist leicht geholsen. Ablewurth, ich spring' schnell heim und hol' Hold, und da machen wir Feuer in die obere Stub'. Wer zuhören will, der geht mit 'rauf, und ver nicht will, tann da bleiben."

"Ich hol' schon," sagte Thadda, der diesen Abend auch gekommen war, und machte sich rasch auf den Weg.

In der obern Stube glühte der Ofen bald, dem Thabdd wollte durch Nachschüten um kein Wort kommen; der Mathes setzte sich neben den Lehrer und putzte ihm das Licht. Der Lehrer las das Goldmacherdorf von Zicholke.

Trog seines eblen Gehaltes hatte das Buch doch nicht die Wirkung, die der Lehrer wohl mit Recht erwartet hatte; es griff so unmittelbar an das Bauernleben, daß ein Jeder seinen Maßstad ohne Scheu an die getrossenen Einrichtungen anlegte. Es würde zu weit führen, wenn hier alle ausgesprochenen Urtheile wiederholt werden sollten. Allemal, wenn der Ausdruck vorfam: "Swald öffnete seinen Mund nich fprach," lächelte der Buchmaier, denn dieser Bibelton mißfiel ihm sehr. Manche Rebe ging spurlos vorüber, manche traf aber auch den Nagel auf den Kopf, so daß die Leute einander ansaben und nickten.

Sonderbar! als zu Ende gelesen war, stellte sich heraus, daß die meisten Leute für das Dorf gegen den Oswald Partei ergriffen hatten. Der Mathes traf zuerft den Grund dieses Widersprucks, indem er sagte:

"Mir gefällt's nicht, daß der Oswald so allein Alles gut machen will und muß."

"Und ich möcht' sagen," begann Thabba, "ich möcht' ihm seinen Feberbusch und seinen Stern runterreißen; er ist ein braver Kerl, er braucht bas nicht."

"Haft Recht," sagte der Buchmaier, "er spielt übersaupt zu viel den Herrn, und sein Erbrinz da, zu was braucht man den? Aber ich bin dir grad in die Red gesellen, Andres, du hast was sagen wollen; raus mit den wilden Kahen."

"Ich mein', der Oswald wär' ein Häfelesguder; daß er so viel vom Kochen versteht, hat mir nicht gefallen." "Und ich mein'," sagte Kilian, "die Bauersleut' seien viel zu dumm hingestellt; so arg ist's nicht."

"Ja du bist doch auch ein Schriftgelehrter," sagte Hansjörg. Alles lachte.

"Jest mein' Meinung ist.," sagte ber Maurer Benbel, "das Dorf ist zuerst viel zu schlecht und nachber viel zu gut; ich kann's nicht recht glauben, daß es an einem Orte so ili."

"Mich verdrießt am meisten," sagte der Buchmaier, "daß zulegt auch noch ausgemacht wird, was man für Kleider tragen dars. Das ist grad wie mit dem Thierqualler-Berein, das muß man einem Jeden selber überlassen. Und einmal hab' ich das Lachen kaum mehr verhalten können, wie der Oswald in seiner Unisorm und mit dem Federhut all' die zwei und dreißig Mann einen nach dem andern umarmit; voh Blis, das ist ein Geschäft!"

Der Lehrer zeigte nun, daß das Buch schon vor vielen Jahren geschrieben sei und alte Zustände behandle, daß es ein ebles Buch sei, das viele beherzigenswerthe Lehren enthalte. Er bewies, wie sehr nöthig noch oft das äußere Ansehn, Geld, Unisonn u. dgl. sei, um guten Absichten Eingang zu verschaffen, und schloß, daß man Unrecht thue, wegen einzelner Kleinigkeiten so hart über das Ganze berzuschapten.

"Davon ist kein' Reb'," fagte ber Buchmaier. Auerbach, Schriften. II. 15 "Wenn ich den Mann, der das Buch geschrieben hat, einnal sehen thät, ich thät den Hut vor ihm ab, lieber als vor dem größten Herrn, und ich thät lagen: Du bist ein rechtschassener herznensch, du meinst's recht gut mit uns, so ist's."

Als man sich endlich jum Fortgeben anschickte, stieß Thadda ben Mathes an und sagte leise:

"Sag's nur jett, fonst lauft wieder Alles aus einander."

"Wie meinet ihr, ihr Mannen," begann Mathes, "wie wär's, wenn ber Herr Lehrer so gut sein wollt' und uns jed' Woch' ein paar Abend so vorlesen that?"

"Ja, bas wär' prächtig," riefen Alle.

"Ich bin gern bereit," sagte ber Lehrer, "wir wollen morgen Mittag zusammenkommen, etwa im Schulzimmer; unterdessen kann sich jeder über den Berein besinnen und Borschläge machen."

"Ja, so ist's recht," hieß es allgemein, und man trennte sich mit großem Behagen.

Andern Tages wurde die Versammlung gehalten, sie war stürmisch. Der Lehrer hatte mit dem Buchmaier einen Entwurf der Vereinsordnung ausgesetzt. Ein Punkt nach dem andern wurde verlesen und jedesmal eine Weile innegehalten. Da entstand dann allgemeines Zwiegespräch, man meinte, die Leute hätten Alle etwas zu bemerken, aber ausgesorbert,

ihre Ansichten mitzutheilen, schwiegen sie; nur Mathes, Hanssörg, Kilian und Wenbel ergrissen laut das Wort. Ein algemeiner, surchtbarer Sturm entstand aber, als verlesen wurde:

"So lange die Leseabende dauern, darf während derselben nicht geraucht werden."

Das allgemeine Murren wollte gar nicht aufhören, bis endlich der Buchmaier das Wort ergriff, indem er dem Lehrer dabei zuwinkte, wie wenn er sagen wollte: "Hab" ich bir"s nicht prophezeiht? Ich kenn" meine Leut"." Er begann laut:

"Ich mein', man streicht das Gesetz vom Nauchen ganz weg."

"Ja, ja," erscholl es allgemein, wie aus Einem Munde. Der Buchmaier aber suhr fort:

"Wer also das Nauchen nicht lassen kann, der soll in Gott's Namen rauchen; es wird aber dem Lehrer schwer werden, in dem Dampf zu lesen, und wenn er eben aushören muß, so hört er auf, es kann's ihm Keiner verübeln. Aber das wellen wir doch sessenen den verübeln. Aber das wellen wir doch sessenen, der sich wer zu rauchen angesangen hat und die Pseit' geht ihm aus, der dars sie ihn mer anzühden, bis das Lesen aus ist, er kann dieweil schlasen, wenn er die Augen nicht aushalten kann, aber schnarchen darf Keiner."

Ein schallendes Gelächter entstand, nach welchem ber Buchmaier fortsuhr:

"Bom Rauchen thun wir also gar kein Wörtle in's Gesetz, und auch das wollen wir nur so mündlich ausmachen: wenn das Lesen vorbei ist, soll einem Jeden ein besonder Licht ausgehen, er soll sich mit einem Papierle sein' Pseil ansteden. It's so recht oder nicht?

"Ja, fo ift's recht."

"Und wer schwähen will, muß die Pfeil 'rausthun," rief eine Stimme, man wußte nicht, von wem sie kam; der bescheidene Redner hat sich bis heute nicht entbedt.

Eine fernere Beschluftnahme machte noch viel hin: und Herreben, nämlich über den Ort der Busammenkunft. Da fast sämmtliche Gemeinderäthe anwesend waren, wurde das große Borzimmer im Anthhause dazu bestimmt, denn der Lehrer hatte aus richtigem Tatte gegen die Erwählung des Schulzimmers Einsprache gethan.

Auf den Borfclag Hansjörgs wurde festgesett daß Jeder, der wolle, seinen Schoppen Bier vor sich haben dürse, aber nicht mehr. Dieser Vorschlag gewann dem Hansjörg so viel Gunst, daß er nebst Kilian und Mathes in den Ausschuß des Lesevereins gewählt wurde.

Noch gar viele Schwierigkeiten waren zu überwinden, bis der Berein im regelmäßigen Gange war, aber eine Schaar Begeisterter hatte sich um den Lehrer gebildet, die ihm in Allem beistand, wozu besonders Mathes und Thadda gehörten. Es war dem Thadda nur leid, daß er nicht eine recht schwere Arbeit für den Lehrer thun konnte, er wäre gern süt ihn in's Feuer gelausen. — Qagegen hatte der Berein auch zwei heftige Feinde an dem Molerwirth und dem Etudentle. Zener sah bein Wolreivirth und dem Etudentle. Zener sah seine Wirtsschaft deeinträchtigt und schwerper, darf deine Wirtsschaft deeinträchtigt und schwerper, darf deine Kohnessen der Frautigam geworden, auch nicht mehr bei ihm, sondern dei seinem Schwiegervater in Kost war; der Studentle aber witterte in Allem Frömmelei, er sagte offen: sein Schwager sei ein Betbruder, er wolle die Leute nur kirren, man werde schon sehen, wo das hinausgehe.

Gleichwie oft eine Staatsregierung die Demagogen zu Beamten macht und so für sich gewinnt, so machte der Lehrer den Studentle zum abwechselnben Borleser. Nun, da er eine Rolle spielte, die seinem Stolze schweichelte, ward er zum eifrigsten Anhänger des Bereins.

So lernte der Lehrer nach und nach die Menschen verstehen und lenken.

Den alten Lehrer und den jüdischen Lehrer suchte unser Freund ebensalls für den Berein zu gewinnen, Ersterer aber war nicht dazu geneigt, um so eifriger und selbstibätiger aber der Letztere. Auch mehrere Juden, die als Ackerbauern und Handwerker stets zu Haufe waren, nahmen lebhaften Antheil.

Die Auswahl ber Bücher war fcwierig. Unfer Freund mertte bald, daß das Belebrende ober unmittelbar sittliche Amede verfolgende nicht ausschließlich vorherrichen burfe. Ohne baber bie Sache gur blogen Unterhaltung zu erniedrigen, wurden Abschnitte aus der Limpurger Chronik, Gedichte von Gleim, das Leben Schubarts, Mofers, Franklins 2c. vorgelefen. Befonders viel Freude machte auch bie Geschichte von Paul und Birginie und Ballenfteins Lager, bem einige Abschnitte aus bem Simplizissimus beigefügt murben. Am meisten aber bordte Alles auf, als ber Lebrer, ber Studentle und ber judische Lebrer "Bebwig, die Banditenbraut, von Körner" lafen; bas Abenteuerliche, Salbungsvolle griff tief ein. Als bas Stud ju Enbe gelefen mar, fragte Mathes: "Wie ift es benn mit ben Räubern im Reller gegangen? Sind fie verbrannt ober hat man fie gerichtet ?"

Der Lehrer mußte über biese theilnehmende Frage Lachen, er wußte aber keine Antwort; vielleicht ist einer der Leser so gut und läßt ihm eine zukommen.

Mitunter wurden auch die alten Bolksbücher gelesen, und besonders die Schildburger erregten großen Jubel. Allgemeine Bemertungen in sein Taschenbuch einzutragen, dazu hatte der Lehrer nur selten Zeit und Stimmung; was er dachte, gab er sogleich den Männern preis, und was er dachte und fühlte, offenbarte er Hedwig und es war ihm genug, es so ausgesprochen zu haben. Dennoch sinden wir einige Bemertungen in den früher angezogenen Blättern:

"Benn ich diese Blätter ansehe, ist es mir oft, als war ich früher ein sonderbarer Egoist; ich habe is Welt nur in mich aufzunehmen, nicht mich an sie hinauszugeben getrachtet. Was ist all' die eigensüchtige Verseinerung der Gestülke gegen einen einzigen Gedankensunken, in eine fremde Seele geworsen? Das ist tausenbaal mehr werth als alle noch so sint tausenbaal mehr werth als alle noch so sint nach war wohl nöthig, daß ich diese hinter mir habe . . . . . "

Wie gar leicht ist es, groß, vornehm und gelehrt zu erscheinen, wenn man sich vom Bolke zurückzieht, sich einen besondern Kalait des Wissens und Denkens auserbaut, eine Burg auf hoher Bergesspitze, sern von den Thalbewohnern. Steigt man aber herab zu den Menschen in den Riederungen, lebt man mit ihnen und für sie, da erfährt man's oft, wie man bisweilen die einsachsten Dinge nicht weiß, die besten Gedanken nicht ahnt. Ich habe einmal gelesen, daß es Fürsten gibt, die sich dem Bolke nie oder nur selten zeigen; da ist es freilich leicht, sich mit Majestät zu umhüllen."

"Es ift tief bezeichnend und wohl sinnbildich, daß die Schriftsprache Wort und Begriff Bauer noch nicht bestimmt zu bekliniren weiß: der Bauer, des Bauern und — des Bauers."

"Wie der Athem der Erde und des Meeres aus den höheren Regionen wieder als erfrischender und befruchtender Regen herniederträufelt, so kann und muß auch der Bollsgeist, sein Denken und Fühlen aus der höheren Region des Schristenthums wieder heradgelenkt werden in seinen Ursprung, das Volksgemith."

"Gewiß war mancher der berühmten griechischen Helben nicht gebildeter, so was man eigentlich gebildet neunt, als mein Hanziger, Kilian, Mathes, Thadda, Mendel u. v. a., von dem Buchmaier gar nicht zu reden; aber durch die öffentlichen Staatsund Rechtsverfaltnisse, durch das öffentliche Kunstleben, durch den Gottesdienst, der aus dem innersten Kern des Bolkslebens hervorgegangen, war eine Masse von Gedanken, Gefülsen, Anschauungen und zarten Regungen in der Luft. Die Leute lernten und hörten nicht wie wir bloß biblische Geschöchen, Erzählungen von Menschen, die in gang anderen Berhältnissen von Menschen, die in gang anderen Berhältnissen von Menschen, die in gang anderen Berhältnissen gelebt und keinen unmittelbaren

Bergleich julaffen. Sie borten von Borfabren, Die ähnlich gelebt, wie sie felber, so und so gehandelt, fo und fo gedacht, einzelne Aussprüche und Anekboten erbten fich fort von Geschlecht ju Geschlecht; alles bas ging ihnen nabe, und wo es brauf und bran fam, waren die Nachkommen Selben und großfinnige Menichen wie ibre Borfabren. Uns aber ift bie Befcidte eines fremben verlorenen Bolfes, bes jubi= fchen, die beilige geworben, nicht die Gefchichte unferer Ration . . . Die Griechen fannten ibren homer auswendig, er gab ihnen Spruche und Bilber, die auf ihr leben paften: mir Deutschen baben noch feinen, ber uns gang bas mare; Schiller ift nicht für bie gange Nation in allen Bilbungefcich= ten. Wir haben aber eine Nationalweisbeit in ben Spruchwörtern, die fich unabhängig vom alten und neuen Testament gebilbet bat. Wir haben bas Na= tionalgemuth in iconfter Kaffung im Boltsliebe; bas hatten bie Griechen nicht."

Balb nach der Stiftung des Lefevereins hatte der Lehrer auch einen Gesangverein ausgebracht; außer einigen jungen Männern hatten sich sall ebigen Burschen hiezu versammelt. Der Ablerwirth warb hierdurch versöhnt, denn der Gesangverein wurde in seine obere Stube verlegt. Disgleich unser Freund das Gange im Stillen leitete, überließ er doch die sichtbare Regierung dem alten Lehrer, der

ju biefem Amede trefflich ju permenben mar. Rlugerweise wurden hauptfächlich Bolfslieder eingeübt. Die Leute freuten fich gar febr, ihr Eigenthum bier verschönert in feiner Bollftandigfeit wieder au erlangen, benn faft Riemand im Dorfe fannte mehr bon einem Liebe alle "Gefäte." Rach und nach wurden auch einige neue Lieber gelernt, febr behutfam, aber nichts besto minder nachbrudlich Tonund Tattubungen gehalten, und fogar bie Roten einstudirt. Wie bei bem Leseverein ber Gegenfampf bes Studentle, fo mar bier bie Anmagung bes Jörgli ju überwinden, benn biefer wollte als berühmter Sanger fich geltend machen und bie Sauptperfon spielen; dabei aber verhöhnte er jebe tattmäßige Ginübung. Es gelang nicht, ben Jörgli gang gu gewinnen, er fcbied aus und ber Berein brobte gu gerfallen. Die guten Folgen beffelben hatten fich fcon offenbar tund gegeben; viele gemeine, unguch: tige Lieber wurden von den besseren verbrängt, wenn auch vorerst nicht weil diese besser, sondern weil sie neu waren. So gewannen boch Worte und Klänge aus reineren Regionen Raum und weckten manchen garteren Wiberhall in ben Gemüthern.

Run aber sprengte ber Jörgli überall aus, ber Lehrer wollte ben großen Leuten Kinderlieber einlernen, es sei eine Schande für einen erwachsenen Wenschen folche zu fingen; er gewann bald ziemlichen Anhang, und wenn auch noch einige dem Bereine treu blieben, so waren das doch nur Menige. Der Thaddö wollte den Jörgli tüchtig durchprügeln, der Buchmaier aber sand ein gelinderes Mittel zur Aufrechtsaltung des Bereins. Er lud nämlich den Pfarrer und alle disherigen Mitglieder des Bereins mit Ausnachme des Jörgli zum Kachtessen dei sich ein, dadurch gewann Alles wieder neues Leben.

Der Pfarrer hatte den Lehrer in seinen Bestrebungen ganz gewähren lassen, denn er war keiner von Jenen, die Alles in ihrer Hand haben und von sich ausgehen lassen wollen.

Am Sylvesterabend war nun großer Jubel beim Buchmaier, man trank, sang und scherzte.

"Herr Lehrer," sagte der Buchmaier einmal, "wenn Ihr geheirathet habt, müsset Ihr auch einen Mäbchengesangverein stiften."

"Junge Weiber burfen aber auch babei fein," rief Ugnes.

"Ja, die müsset Ihr aber in einem Trumm fort singen lassen, sonst schwähen sie dem Teufel ein Ohr weg."

Manches Koch wurde ausgebracht. Souft ganz blöde Burschen wagten es hier vor Rfarrer, Lebrer und Schultbeiß ein öffentliches Wort zu sprechen. Aulett erariss Thaddi das Glas und rief:

December Charge

"Unfer herr Lehrer foll leben, Und sein' hebwig baneben!"

Soch! und abermals hoch ertonte, es wollte fast gar nicht enden.

Mit hedwig lebte ber Lebrer im innigften Berftanbniffe; fie leiftete feinen Bilbungsbeftrebungen willig Folge, ba er es nicht mehr barauf abgesehen batte, ihre Natur umzumobeln, sonbern nur fie frei zu entwickeln. Anfangs erging es bem Lehrer bei Bedwig fonderbar. Wenn er ihre Geele auf allgemeine Gebanten und Anfichten binlenten wollte, machte er bei Allem große Borreben und Ginlei= tungen; er fagte; fo und fo meine er es und fie folle ibn recht versteben. Da fagte einst Bedwig: "bor' mal', wenn bu mir mas ju benten gibit ober fonst 'was anbringen willft, fag's boch grab 'raus, mad' fein fo Schmierale brum 'rum, ich will bir nachber icon fagen, ob ich's verfteb' ober ob ich's nicht mag." Der Lebrer that biefes lette Bruchftud feines vereinsamten, blog innerlichen Lebens ab und lebte frob und gemeinsam mit Bedwig.

Selbst auf die Schule verbreitete sich bald der neu ermachte Geist des Lehrers. Er knüpfte seine Erzählungen und Beispiele geschickt an die nächste Umgebung an; emig sammelte er an einer Geschickte des Dorfes, um sie künftig zum Anknüpfungspunkt und zur Veranschaulichung der Geschichte des Vaterlandes zu benuten.

Manche kluge Leute wollen zwar behaupten, der Eifer des Lehrers werde bald erlahmen, wir aber dürfen vertrauensvoll das Beste hoffen.

Der Frühling nahte, die Gloden wanderten nach Rom um dort die Geschichte des Dorses zu berichten, es ist gewiß, daß sie von dem vergangenen Winter weniger Sünden zu berichten hatten.

Ostern war vorüber und nun war der Tag der Hochzeit da, er war auf den Jahrestag sestgesetzt, an welchem der Lehrer zuerst in das Dorf gekommen war. Am Borabende ging Hedwig zu dem alten Lehrer und dat ihn, morgen auch ein recht schwied zu wielen, da er die Orgel in der Kirche zu spielen hatte. Der alte Mann lachte in sich hinein und sagte:

"Ja, du wirst dich freuen."

Am andern Tage ging es mit Musit zur Kirche. Hebwig gleichzeschwückt mit ihrer Gespiele, der Agnes, der Lehrer ebenso mit einem Strauße geziert, wie sein Gespiele der Thadda; der Auchmaier, der Johannesse und der jüdische Lehrer hinter ihnen.

— Als Alles versammelt war, begann der alte Lehrer das Borspiel. Auf dem Antlige eines Zeden schwebte ein Lächeln, denn der alte Spasmacher hatte den Lauterbacher Hopper sehr geschicht in das

Borfpiel verwebt. Gleich darauf begann ber Gefangverein in würdiger Haltung bas schöne Lieb:

"Beilig ift ber herr ic."

Mit freudigem Ernste wurde das Chebündniß geschlossen. — Es sei gesegnet.

79 13 1921

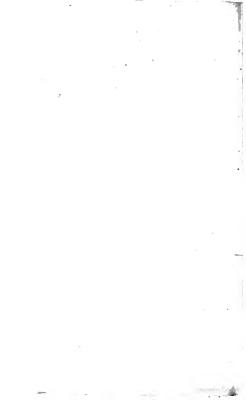





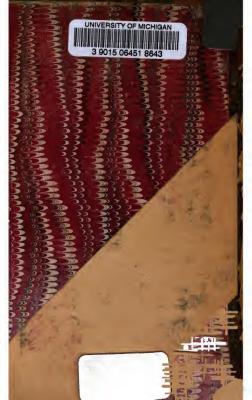

